

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

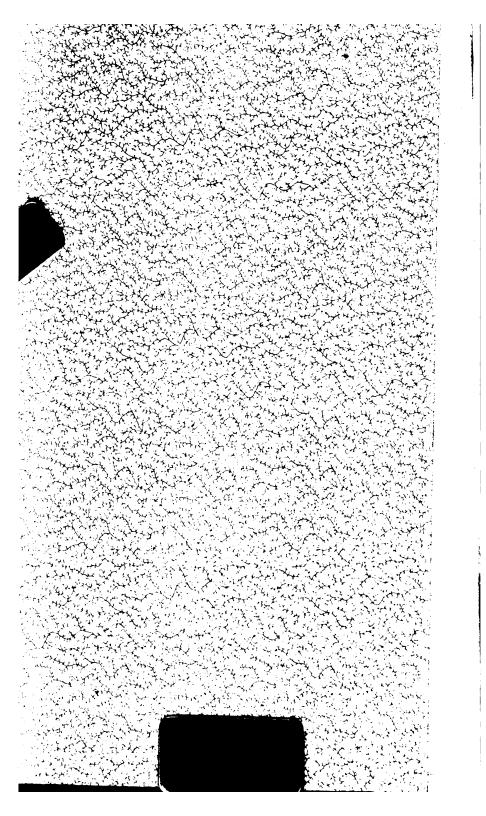

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

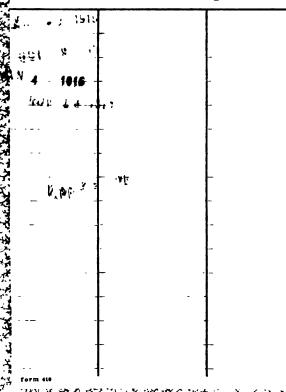

.

. . • . • • .

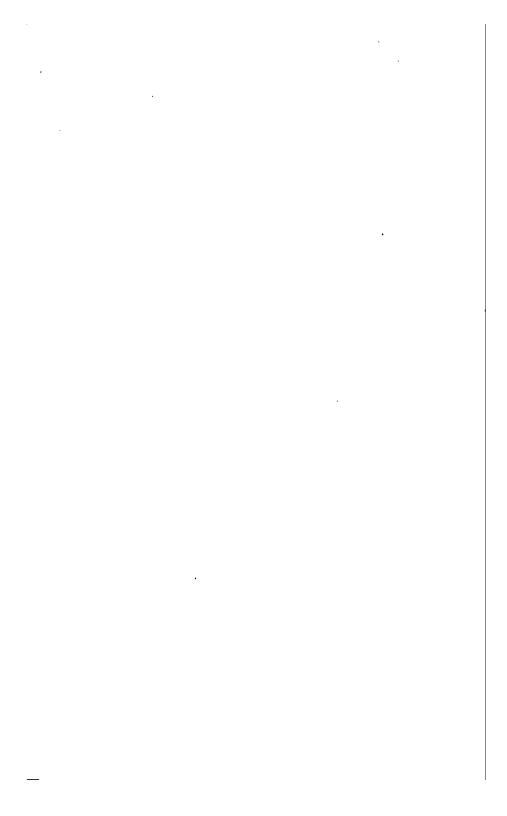

# Schriften

aur

# Naturphilosophie und zur Ethik.

Von

Arthur Schopenhauer.

- I. Ueber ben Billen in ber Ratur.
- II. Die beiden Grundprobleme ber Ethif.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1874.

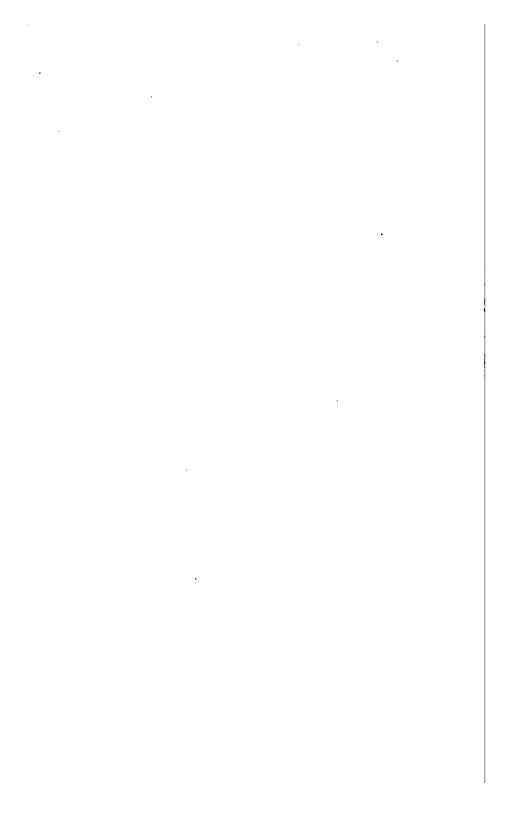

## Schriften

zur

# Naturphilosophie und zur Ethik.

Von

## Arthur Schopenhauer.

- I. Ueber ben Billen in ber Ratur.
- II. Die beiden Grundprobleme der Ethif.



Leipzia:

F. A. Brodhaus.

1874.



Das Recht der Ueberfetzung ift vorbehalten.

### Meber den

## Willen in der Natur.

Gine

### Erörterung ber Beftätigungen,

welche die Philosophie des Berfassers, seit ihrem Auftreten, burch die

empirischen Blissenschaften

erhalten hat,

bon

### Arthur Schopenhauer.

Τοιαῦτ' ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου, Οὐκ ἡξίωσαν οὐδι προσβλέψαι τό παν ' 'Αλλ' ἐκδιδάσκει πάνθ' ὁ γηράσκων χρόνος. Aesch.



# Inhalt.

|                                              |      |  |            | Ceite                            |
|----------------------------------------------|------|--|------------|----------------------------------|
| Borrebe jur zweiten Auflage                  |      |  |            | IX                               |
| Borwort des Berausgebers jur britten Auflage |      |  |            | $\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}$ |
| Einleitung                                   |      |  |            | 1                                |
| Physiologie und Bathologie                   |      |  |            | 9                                |
| Bergleichende Anatomie                       | <br> |  |            | 34                               |
| Bflanzen - Bhyfiologie                       |      |  |            | <b>5</b> 9                       |
| Physische Aftronomie                         |      |  |            | 80                               |
| Linguifit                                    | <br> |  |            | 95                               |
| Animalischer Magnetismus und Magie           |      |  | . <b>.</b> | 99                               |
| Sinologie                                    |      |  |            | 128                              |
| hinweisung auf die Ethit                     |      |  |            | 140                              |
| தேர்பு நி                                    |      |  | ٠.         | 145                              |

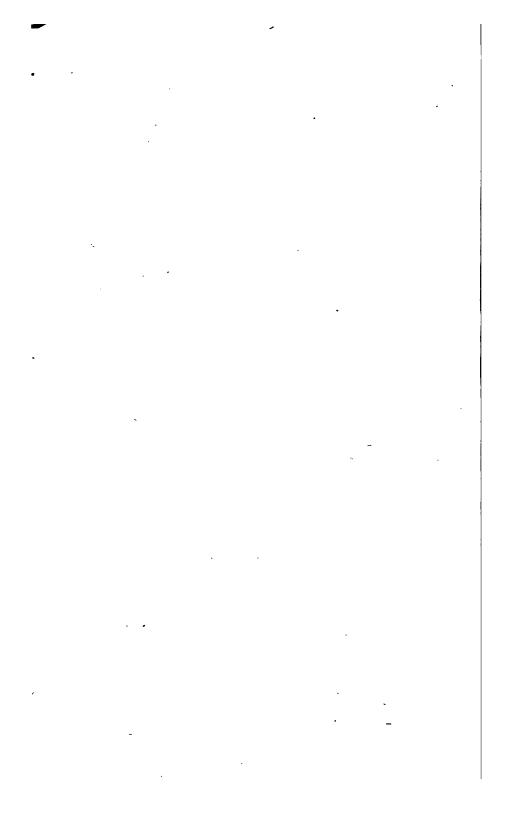

## Vorrede zur zweiten Auflage.

Ich habe die Freude erlebt, auch an dieses kleine Werk die zweite, nachbessernde hand legen zu können, — nach 19 Jahsen; und sie ist um so größer gewesen, als dasselbe für meine Philosophie von besonderer Wichtigkeit ist. Denn ausgehend vom rein Empirischen, von den Bemerkungen unbefangener, den Faden ihrer Specialwissenschaft verfolgender Natursorscher, gelange ich hier unmittelbar zum eigentlichen Kern meiner Metaphysik, weise die Berührungspunkte dieser mit den Naturwissenschaften nach und liesere so gewissermaaßen die Rechnungsprobe zu meinem Fundamentalbogma, welches eben dadurch sowohl seine nähere und speciellere Begründung erhält, als auch deutlicher, faßlicher und genauer, als irgendwo, in das Verständnis tritt.

Die biefer neuen Auflage gegebenen Verbesserungen fallen fast ganz mit ben Vermehrungen zusammen, indem aus der ersten nichts irgend der Erwähnung Werthes weggelassen, hingegen zahlreiche und zum Theil beträchtliche Zusätze eingesfügt sind.

Aber auch im Allgemeinen ift es ein gutes Zeichen, baß ber Buchhandel eine neue Auflage biefer Schrift verlangt hat; indem es auf Antheil an ernstlicher Philosophie überhaupt beutet

und bestätigt, daß das Bedürfnig wirklicher Fortschritte in derselben zu jetiger Zeit bringenber, als je, fühlbar wirb. aber beruht auf zwei Umständen. Ginerseits nämlich auf dem beispiellos eifrigen Betriebe fammtlicher Zweige der Naturwiffenschaft, welcher, größtentheils von Leuten gehandhabt, die nichts außerdem gelernt haben, broht, zu einem fraffen und ftupiden Materialismus zu führen, an welchem bas zunächft Anftöffige nicht die moralische Bestialität der letten Resultate, sondern der unglaubliche Unverftand ber erften Principien ift; da fogar die Lebenskraft abgeleugnet und die organische Natur zu einem zu= fälligen Spiele chemischer Kräfte erniedrigt wird.\*) Herren vom Tiegel und der Retorte muß beigebracht werden, daß bloge Chemie wohl zum Apotheker, aber nicht zum Philosophen befähigt, wie nicht weniger gewissen andern, ihrem Beifte verwandten Naturforschern, dag man ein vollkommener Zoolog fenn und alle sechzig Affenspecies an Einer Schnur haben tann, und doch, wenn man angerbem nichts, als etwan nur noch seinen Katechismus, gelernt hat, im Ganzen genommen, ein unwissender, dem Bolte beizugahlender Mensch ift. Dies ist aber in jegiger Zeit ein häufiger Fall. Da werfen sich Leute zu Welterleuchtern auf, die ihre Chemie, oder Phyfit, oder Di= neralogie, oder Zoologie, oder Physiologie, fonst aber auf der Welt nichts gelernt haben, bringen an diefe ihre einzige anderweitige Renntniß, nämlich was ihnen von den Lehren bes Ratechis= mus noch aus den Schuljahren anklebt, und wenn ihnen nun diefe

<sup>\*)</sup> Und die Bethörung hat den Grad erreichen fonnen, daß man gang ernftlich vermeint, der Schlüffel zu dem Myfterium des Befens und Dasenns dieser bewunderungswerthen und geheimnisvollen Belt sei in den armfäligen chemischen Berwandtschaften gefunden! — Bahrlich der Bahn der Alchymisten, welche den Stein der Beisen suchen und bloß hofften, Gold zu machen, war Reinigkeit, verglichen mit dem Bahn unserer physiologischen Chemiter.

beiben Stude nicht recht zu einander paffen, werben fie fofort Religionespotter und bennächst abgeschmackte, seichte Materialisten.\*) Dag es einen Plato und Ariftoteles, einen Lode und gumal einen Rant gegeben hat, haben fie vielleicht ein Dal auf ber Schule gehört, jeboch biefe Leute, ba fie weber Tiegel und Retorte handhabten, noch Affen ausstopften, teiner näheren Bekanntichaft werth gehalten; fonbern, die Gebankenarbeit zweier Jahrtaufende gelaffen jum Genfter hinauswerfend, philosophiren fie aus eigenen reichen Beiftesmitteln, auf Grundlage bes Ratechismus einerseits und ber Tiegel und Retorten, ober der Affenregifter, andrerfeite, bem Bublito etwas vor. Ihnen gehört bie unumwundene Belehrung, daß fie Ignoranten find, die noch Bieles zu lernen haben, ehe fie mitreben konnen. Und überhaupt Jeder, der so mit kindlich naivem Realismus in den Tag hinein bogmatifirt, über Seele, Gott, Beltanfang, Atome u. bgl. m., ale mare bie Rritit ber reinen Bernunft im Monde gefchrieben und tein Eremplar berfelben auf die Erbe getommen - gehort eben zum Bolte: ichickt ihn in die Bedientenftube, daß er bort feine Beisheit an ben Mann bringe. \*\*)

Der andere, zu wirklichen Fortschritten der Philosophie aufrufende Umstand ift der, allen hppolritischen Verhüllungen und allem kirchlichen Scheinleben zum Trot, immer mehr Ueberhand nehmende Unglaube, als welcher mit den immer weiter sich ver-

<sup>\*)</sup> Aut catechismus, aut matorialismus, ist ihre Cosung. Zusatz zur 3. Austage.

<sup>\*\*)</sup> Er wird auch bort Leute antreffen, die gern mit aufgeschnappten Fremdwörtern, die fie nicht verstehn, um sich werfen, gerade so wie Er, wenn er z. B. gern von "Ibealismus" rebet, ohne zu wissen, was es bebeute, und es daher meistens statt Spiritualismus gebraucht (welcher als Realismus das Gegentheil des Idealismus ift), wie man Dies in Büchern und kritischen gelehrten Zeitschriften 100 Mal sehn kann; nebst ähnlichen quid pro quo's.

und beftätigt, daß das Bedürfniß wirklicher Fortichritte in derselben zu jetiger Zeit bringender, als je, fühlbar wird. Dieses aber beruht auf zwei Umständen. Ginerseits nämlich auf dem beispiellos eifrigen Betriebe sammtlicher Zweige ber Naturwiffenschaft, welcher, größtentheils von Leuten gehandhabt, die nichts außerdem gelernt haben, broht, zu einem fraffen und ftupiben Materialismus zu führen, an welchem bas gunachft Anftögige nicht die moralische Bestialität der letten Resultate, sondern der unglaubliche Unverstand ber ersten Brincipien ist: ba fogar bie Lebensfraft abgeleugnet und die organische Ratur zu einem zufälligen Spiele chemischer Kräfte erniedrigt wird.\*) Solchen Herren vom Tiegel und ber Retorte muß beigebracht werden, daß bloge Chemie wohl jum Apothefer, aber nicht jum Philofophen befähigt, wie nicht weniger gewissen andern, ihrem Beifte verwandten Naturforschern, dag man ein vollkommener Zoolog febn und alle fechzig Affenspecies an Giner Schnur haben tann, und doch, wenn man außerbem nichts, als etwan nur noch seinen Ratechismus, gelernt hat, im Ganzen genommen, ein unwiffender, bem Bolfe beizugahlender Menich ift. Dies ist aber in jetiger Zeit ein häufiger Fall. Da werfen fich Leute zu Welterleuchtern auf, die ihre Chemie, oder Physik, oder Mineralogie, ober Zoologie, ober Physiologie, fonft aber auf ber Welt nichts gelernt haben, bringen an diese ihre einzige anderweitige Renntnig, nämlich was ihnen von ben lehren des Ratechismus noch aus ben Schuljahren anklebt, und wenn ihnen nun biefe

<sup>\*)</sup> Und die Bethörung hat den Grad erreichen tonnen, daß man gang ernftlich vermeint, der Schlüffel zu dem Myfterium des Befens und Dafenns diefer bewunderungswerthen und geheimnigvollen Belt fei in den armfäligen chemischen Berwandtschaften gefunden! — Bahrlich der Bahn der Alchymiften, welche den Stein der Beifen suchten und bloß hofften, Gold zu machen, war Rleinigkeit, verglichen mit dem Bahn unserer physiologischen Chemiter.

beiben Stude nicht recht zu einander paffen, werben fie fofort Religionespotter und bemnachft abgeschmadte, feichte Materialiften.\*) Dag es einen Plato und Ariftoteles, einen Loce und gumal einen Rant gegeben hat, haben fie vielleicht ein Dal auf ber Schule gehört, jeboch biefe Leute, ba fie weber Tiegel und Retorte handhabten, noch Affen ausstopften, feiner näheren Bekanntichaft werth gehalten; fonbern, die Gebankenarbeit zweier Jahrtaufende gelaffen zum Fenfter hinauswerfend, philosophiren fie aus eigenen reichen Beiftesmitteln, auf Grundlage bes Ratechismus einerseits und ber Tiegel und Retorten, oder ber Affenregifter, andrerfeite, bem Bublito etwas vor. Ihnen gebort bie unumwundene Belehrung, daß fie Ignoranten find, die noch Bieles zu lernen haben, ehe fie mitreben konnen. Und überhaupt Jeber, ber fo mit kinblich naivem Realismus in ben Tag hinein bogmatifirt, über Seele, Gott, Beltanfang, Atome u. bgl. m., als mare die Rritit ber reinen Bernunft im Monde gefchrieben und tein Exemplar berfelben auf die Erbe getommen - gehört eben zum Bolte: schickt ihn in die Bedientenftube, daß er bort feine Beisheit an ben Mann bringe. \*\*)

Der andere, zu wirklichen Fortschritten der Philosophie aufrufende Umstand ift der, allen hppokritischen Berhüllungen und allem kirchlichen Scheinleben zum Trot, immer mehr Ueberhand nehmende Unglaube, als welcher mit den immer weiter sich ver-

<sup>\*)</sup> Aut catechismus, aut materialismus, ist ihre Losung. Zusat zur 3. Austage.

<sup>\*\*)</sup> Er wird auch bort Leute antreffen, die gern mit aufgeschnappten Fremdwörtern, die sie nicht verstehn, um sich wersen, gerade so wie Er, wenn er z. B. gern von "Ibealismus" redet, ohne zu wissen, was es bedeute, und es daßer meistens statt Spiritualismus gebraucht (welcher als Realismus das Gegentheil des Ibealismus ist), wie man Dies in Büchern und kritischen gelehrten Beitschriften 100 Mal sehn kann; nebst ähnlichen quid pro quo's.

breitenden empirischen und historischen Renntnissen jeder Art nothwendig und unvermeiblich Hand in Sand geht. Dieser broht, mit ber Form bes Chriftenthums auch ben Beift und Sinn beffelben (ber fich viel weiter als es felbst erstrect) ju verwerfen und die Menschheit dem moralischen Materialismus ju überliefern, ber noch gefährlicher ift, ale ber oben ermähnte chemische. Dabei arbeitet biesem Unglauben nichts mehr in die Sande, ale ber jest überall und fo bummbreift auftretende, obligate Tartuffianismus, beffen plumpe Junger, ihr Trinkgeld noch in der Hand haltend, salbungsvoll und so eindringlich predigen, daß ihre Stimmen bis in die gelehrten, von Afademien, ober Universitäten, herausgegebenen, fritischen Zeitschriften und in die physiologischen, wie philosophischen Bucher dringen, wo fie, als gang am unrechten Ort, ihrem 3mede ichaben; inbem fie indigniren.\*) Unter biefen Umftanden alfo ift es erfreulich, bas Bublitum Antheil an der Philosophie verrathen zu sehn.

Nichtsbestoweniger habe ich ben Philosophieprosessoren eine betrübte Nachricht mitzutheilen. Ihr Raspar Hauser (nach Dorguth) ben sie, beinahe vierzig Jahre hindurch, von Licht und Luft so forgfältig abgesperrt und so fest eingemauert hatten, daß kein Laut sein Dasehn der Welt verrathen konnte, — ihr Raspar Hauser ist entsprungen! ist entsprungen und läuft in der Welt herum; — Einige mehnen gar, es sei ein Prinz. — Oder, in Prosa zu reden: was sie über Alles fürchteten, daher mit vereinten Kräften und seltener Standhaftigkeit, mittelst eines so tiesen Schweigens, so einträchtigen Ignorirens und Sekretirens, wie es noch nie dagewesen, über ein Menschenalter hinaus, glücklich zu verhüten gewußt haben, — dies Unglück ist dennoch

<sup>\*)</sup> Man follte überall ihnen zeigen, daß man an ihren Glauben nicht glaubt. Bufat zur 3. Auflage.

eingetreten: man hat angefangen, mich zu lesen, — und wird nun nicht wieder aufhören. Legor et legar: ce ist nicht anders. Wahrlich schlimm und höchst ungelegen; ja, eine rechte Fatalität, wo nicht gar Kalamität. Ist Dies der Lohn, für so viel treue, traute Schweigsamkeit? für so festes einträchtiges Zusammenshalten? Beklagenswerthe Hofräthe! Wo bleibt das Versprechen des Horaz:

Est et fideli tuta silențio Merces, —?

Um fibelen Silentium haben sie es boch mahrlich nicht fehlen laffen; vielmehr ift dies gerade ihre Starte, wo immer fie Berdienste mittern, ift auch wirklich gegen diese ber feinste Runft= griff: benn mas Reiner weiß, ift als ob es nicht mare. Aber mit ber merces, ob die fo gang tuta bleiben wird, sieht es jest bedenklich aus; — es wäre denn, daß man merces im schlim= men Sinn interpretirte, der freilich auch durch gute klassische Auftoritäten belegt werben fann. Bang richtig hatten bie Berren eingefeben, bag bas einzige, gegen meine Schriften anwendbare Mittel mare, bem Bublito aus benfelben ein Geheimniß zu machen, mittelft tiefen Schweigens darüber, unter lautem Verm bei der Beburt jedes miggestalteten Rindes der Brofessorenphilosophie; - wie einst die Rorybanten, durch lautes Tosen und Lermen, die Stimme bes neugeborenen Beus unvernehmbar machten. Aber jenes Mittel ift erschöpft und bas Geheimniß ift verrathen: das Bublikum hat mich entdeckt. Der Grimm ber Philosophieprofessoren barüber ift groß, aber ohnmächtig: benn nachbem jenes einzige wirtsame und so lange mit Erfolg angewandte Mittel erschöpft ift, vermag nunmehr fein Belfern gegen mich meine Wirksamkeit zu hemmen, und vergeblich stellt jest ber Eine fich fo, ber Andere anders. Freilich haben fie erlangt, daß die meiner Philosophie eigentlich gleichzeitige Generation

ohne Runde von ihr zu Grabe getragen ift. Aber es war ein bloßer Aufschub: bie Zeit hat, wie immer, Wort gehalten.

Der Gründe aber, warum den Herren vom "philosophischen Gewerbe" (sie selbst haben die unglaubliche Naivetät es so zu nennen\*)) meine Philosophie so sehr verhaßt ist, sind zwei. Erstlich, weil meine Werke den Geschmack des Publikums versderben, den Geschmack am leeren Phrasengewebe, an hoch aufzgethürmten und nichtssagenden Wortackumulationen, am hochen, seichten und langsam marternden Geträtsche, an der im Gewande langweiligster Metaphhsik vermummt auftretenden christlichen Dogmatik und der die Ethik vorstellenden, sustenspiel und Tanz, kurz, an der ganzen rockenphilosophischen Methode, die schon gar Biele auf immer von aller Philosophie zurückgescheucht hat.

Der zweite Grund ift, daß die Herren vom "philosophischen Bewerbe" meine Philosophie ichlechterbings nicht durfen gelten lassen und sie daher auch nicht zum Nuten des "Gewerbes" verwenden können; - was fie fogar herzlich bedauern, ba mein Reichthum ihrer bittern Armuth herrlich ju Statten tommen Allein sie barf vor ihren Augen teine Gnade finden, würde. nie und nimmer; auch nicht, wenn fie bie größten, je gehobenen Schätze menschlicher Weisheit enthielte. Denn ihr geht alle fpekulative Theologie, nebst rationaler Psychologie ab, und Diese, gerade Diese sind die Lebensluft ber Herren, die conditio sine qua non ihres Dasenns. Sie wollen nämlich, vor allen Dingen im himmel und auf Erden, ihre Memter; und ihre Memter verlangen, vor allen Dingen im himmel und auf Erben, fpetulative Theologie und rationale Psychologie: extra haec non datur salus. Theologie foll und muß es fenn; fie tomme nun mober fie wolle: Moses und die Bropheten muffen Recht behalten: dies

<sup>\*)</sup> Siehe Götting. gelehrte Anzeig. von 1853, S. 1.

ist ber oberfte Grundsatz ber Philosophie; und dazu rationale Binchologie, wie fich's gehort. Nun aber ift Dergleichen weber bei Rant, noch bei mir zu holen. Zerschellen ja boch befanntlich an seiner Kritik aller spekulativen Theologie die bündigsten theologischen Argumentationen, wie ein an die Band geworfenes Blas, und bleibt, unter feinen Sanden, an ber rationalen Bipchologie kein ganger Feten! Und nun gar bei mir, dem fühnen Fortfeter feiner Philosophie, treten Beibe, wie es eben fonsequent und ehrlich ist, gar nicht mehr auf.\*) Singegen ist die Aufgabe der Kathederphilosophie im Grunde diese, unter einer Sulle fehr abstrafter, abstrufer und schwieriger, baber marternd langweiliger Formeln und Phrafen die Sauptgrundmahrheiten bes Ratechismus barzulegen; baber biefe fich allemal zulett als ber Sache Rern enthüllen; fo fraus, bunt, fremdartig und absonderlich folche auch dem erften Blid erschienen febn mag. Dies Beginnen tann feinen Rugen haben; wenn er mir auch unbefannt ift. 3ch weiß nur so viel, dag in der Bhilosophie, d. h. bem Forschen nach der Wahrheit, will fagen der Bahrheit xar' ekoryv, worunter die höchsten, wichtigsten, dem Menfchengeschlecht über Alles auf ber Welt am Bergen liegenben Aufschlüsse verftanden werben, man durch solches Treiben nie, auch nur um einen Boll, weiter gelangen wird: vielmehr wird jenem Forichen baburch ber Weg verrannt; weshalb ich ichon längst in der Universitätsphilosophie den Antagonisten der wirklichen erkannt habe. Wenn nun aber, bei, so gestalteter Sachlage, ein Mal eine es ehrlich meinende und in vollem Ernst auf Bahrheit, und nichts als Wahrheit, gerichtete Philosophie auftritt, muß ba nicht ben Herren vom "philosophischen Gewerbe"

Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Denn auf Offenbarungen wird, in ber Bhilosophie, nichts gegeben; baber ein Philosoph, vor allen Dingen, ein Unglänbiger fenn muß.

du Muthe werden, wie den in Pappe geharnischten Theaterrittern, wenn plöglich unter ihnen ein wirklich Geharnischter
stände, unter dessen schwerem Tritt die leichten Bühnenbretter
bebten? Eine solche Philosophie muß also schlecht und falsch
sehn und legt sonach den Herren vom "Gewerbe" die peinliche
Rolle Dessenigen auf, der, um zu scheinen was er nicht ist,
Andre nicht darf gelten lassen sün Das, was sie sind. Hieraus
entwickelt sich aber jetzt das belustigende Schauspiel, welches wir
genießen, wenn die Herren, da es mit dem Ignoriren leider zu
Ende ist, nunmehr, nach 40 Jahren, anfangen, mich mit ihrem
Maaßstäblein zu messen und von der Höhe ihrer Weisheit herab
über mich aburtheilen, als, von Amts wegen, völlig kompetent;
wobei sie am ergötzlichsten sind, wenn sie gegen mich die Respektspersonen spielen wollen.

Nicht viel weniger, als ich, wenn auch mehr im Stillen, ift ihnen Rant verhaft, eben weil er die spekulative Theologie, nebst rationaler Psychologie, das gagne-pain dieser Herren, in ihren tiefften Fundamenten untergraben, ja, bei Allen, die Ernft verstehn, unwiederbringlich ruinirt hat. Und Den follten die Berren nicht haffen? ihn, ber ihr "philosophisches Gewerbe" ihnen fo erschwert hat, daß fie taum absehn, wie fie mit Ehren burchkommen follen. Darum alfo find wir Beibe fchlecht, und bie Berren überfehn uns weit. Mich haben fie beinahe vierzig Jahre hindurch nicht eines Blides gewürdigt, und auf Rant fehn fie jett, von der Sobe ihrer Beisheit, mitleidig herab, feine Irrthumer belächelnb. Das ift fehr weise Politit und gar er-Denn ba konnen fie gang ungenirt, als gabe es keine Rritit ber reinen Bernunft auf ber Welt, von Gott und ber Seele, als von bekannten und ihnen besonders vertrauten Berfonlichkeiten, gange Bande hindurch reben, das Berhaltnig bes einen zur Welt, und ber andern zum Leibe, gründlich und gelehrt besprechen. Dur erft die Rritif der reinen Bernunft unter

bie Bant, bann geht Alles herrlich! Bu biefem Enbe fuchen fie, num icon feit vielen Jahren, Ranten fein leife, allmälig bei Seite zu schieben, zu antiquiren, ja, über ihn bie Rafe zu rumpfen, und werben jest, Giner burch ben Anbern ermuthigt, dabei immer dreifter.\*) Haben sie ja boch aus ihrer eigenen Mitte feinen Biberspruch zu fürchten: sie haben ja Alle die felben Zwede, die gleiche Mission, und bilben eine gablreiche Genoffenschaft, beren geiftreiche Mitalieber, coram populo, fich gegenseitig mit Bücklingen bebienen, nach allen Richtungen. ift es benn nach und nach babin getommen, bag bie elenbeften Rompendienschreiber in ihrem Uebermuth fo weit gehn, Rants große und unfterbliche Entbedungen als veraltete Irrihumer zu behandeln, ja, fie mit ber lächerlichften suffisance und ben unverschämteften Machtsprüchen, die fie jedoch im Con ber Argumentation vortragen, gelaffen ju befeitigen, im Bertrauen darauf, daß fie ein gläubiges Publikum vor fich haben, welches bie Sachen nicht tennt. \*\*) Und Dies wiberfährt Ranten von Schreibern, beren gangliche Unfähigfeit aus jeber Seite, man möchte fagen aus jeder Zeile, ihres betäubenden, gebantenleeren Wortschwalls in die Augen springt. Wenn Das so fortginge, würbe balb Rant bas Schauspiel bes tobten Lowen barbieten, dem der Esel Fußtritte giebt. Sogar in Frankreich fehlt es nicht an Ramaraben, die, von gleicher Orthodoxie befeelt, bem felben Riele entgegenarbeiten: namentlich hat ein Br. Barthelemy de St. Hilaire in einer por der académie des sciences morales im April 1850 gehaltenen Rebe, fich erbreiftet, Ranten

<sup>\*)</sup> Einer giebt immer bem Anderen Recht, und ba mehnt ein einfältiges Bublitum am Ende, fie hatten wirklich Recht. Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*\*)</sup> hier habe ich besonders vor Augen gehabt Ernft Reinholds "Spftem ber Metaphyfit", 3. Anfl. 1854. Wie es zugeht, daß topfverberbende Bücher, wie dieses, wiederholte Auflagen erleben, habe ich erklärt in den Parergis, Bb. 1, S. 171. (In der 2. Aufl. Bb. 1, S. 194.)

Sopenhauer, Schriften g. Raturphilosophie u. g. Gthif.

von oben herab zu beurtheilen und auf die unwürdigste Weise von ihm zu reden; glücklicherweise aber so, daß Jeder gleich sieht, was bahinter steckt.\*)

Andre nun wieder, aus unserm deutschen "philosophischen Gewerbe", schlagen, bei ihrem Bestreben, sich den ihren Zweden so sehr entgegenstehenden Kant vom Halse zu schaffen, den Weg ein, daß sie nicht etwan geradezu gegen seine Philosophie polemistren, sondern die Fundamente, darauf sie gedaut ist, zu untergraden suchen, sind aber dabei von allen Göttern und aller Urtheilstraft so gänzlich verlassen, daß sie Wahrheiten a priori angreisen, d. h. Wahrheiten, die so alt sind, wie der menschliche Berstand, ja, diesen selbst ausmachen, denen man also nicht widersprechen kann, ohne auch ihm den Krieg zu erklären. So groß aber ist der Muth dieser Herren. Leider sind mir ihrer drei\*\*) bekannt und ich fürchte, daß es deren noch mehrere giebt, welche an dieser Unterminirung arbeiten und die unglaubliche Bermessenheit haben, den Raum a posteriori, als eine Folge, ein bloßes Verhältniß, der Gegenstände in ihm entstehn zu

<sup>\*)</sup> Jeboch, beim Beus, allen folden Berren, in Frankreich und Deutschland, foll beigebracht werben, bag bie Philosophie zu etwas Anderem ba ift, als den Pfaffen in die Sande zu spielen. Bor Allem aber muffen wir ihnen beutlich zu vermerten geben, daß wir an ihren Glauben nicht glanben, — woraus folgt, wofür wir fie halten.

Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*\*)</sup> Rosentranz, "Meine Reform ber Segelschen Philosophie", 1852, besonders S. 41, im gewichtigen und auktoritativen Tone: "Ich habe ausbriddlich gesagt, daß Raum und Zeit gar nicht existiren würden, wenn nicht die Materie existirte. Erst der in sich gespannte Aether ift der wirkliche Raum, erst die Bewegung besselben und in ihrer Folge das reale Werden alles Besondern und Einzelnen ift die wirkliche Zeik."

L. Noad, "Die Theologie als Religionsphilosophie", 1853, S. 8, 9.

v. Reichlin-Melbegg, zwei Recenstonen bes "Geift in ber Natur" von Derfied, in ben Beibelberger Jahrbüchern vom Rov.—Dec. 1850, und vom Mai-Juni 1854.

lassen, indem sie behaupten, daß Raum und Zeit empirischen Ursprungs seien und den Körpern anhingen, so daß allererst durch unsere Wahrnehmung des Nebeneinander der Körper der Raum, und eben so durch die des Nacheinander der Beränderungen die Zeit entstehe (Sancta simplicitas! als ob für uns die Worte Neben- und Nacheinander irgend einen Sinn haben könnten, ohne die vorhergängigen, ihnen Bedeutung ertheilenden Anschauungen des Raumes und der Zeit), und daß folglich, wenn die Körper nicht wären, auch der Raum nicht sehn würde, mithin, wenn jene verschwänden, wegsallen müsse; und eben so daß, wenn alle Beränderungen stockten, auch die Zeit stillstände.\*)

Und solches Zeug wird, 50 Jahre nach Kants Tode, ernsthaft vorgetragen. Aber Unterminirung der Kantischen Philosophie ist ja der Zweck, und allerdings würde sie, wenn jene Sätze der Herren wahr wären, mit einem Schlage umgestoßen sehn. Allein glücklicherweise sind es Behauptungen von der Art, die nicht ein Mal eine Widerlegung, sondern ein Hohngelächter zur Antwort erhält, nämlich Behauptungen, bei denen es sich zunächst nicht um eine Ketzerei gegen die Kantische Philosophie, sondern um eine Ketzerei gegen den gesunden Menschenverstand handelt, und hier nicht sowohl ein Angriff auf irgend ein philosophisches Dogma, als ein Angriff auf eine Wahrheit a priori geschieht, die, eben als solche, den Menschenverstand selbst ausmacht und daher Jedem, der bei Sinnen ist, augenblicklich einsleuchten muß, so gut, wie daß  $2 \times 2 = 4$  ist. Holt mir einen

<sup>\*)</sup> Die Zeit ift die Bedingung ber Möglichteit des NacheinanderSehns, als welches ohne sie weder Statt haben, noch von uns verstanden
und durch Borte bezeichnet werden könnte. Eben so ist die Bedingung der Möglichteit des Rebeneinander-Sehns der Raum, und die Nachweisung,
daß diese Bedingungen in der Anlage unsers Kopfes steden, ist die transscendentale Aesthetik.

Busat zur 3. Austage.

Bauern vom Bfluge, macht ihm bie Frage verftanblic, und er wird euch fagen, bag, wenn alle Dinge am himmel und auf Erben verschwänden, ber Raum boch ftehn bliebe, und daß, wenn alle Beränderungen am himmel und auf Erben ftodten, die Zeit boch fortliefe. Wie achtungswerth fteht boch, gegen biefe deutfchen Bhilosophafter, ber frangofische Bhysiter Bouillet ba, ber fich nicht um Metaphyfit kummert, jedoch, in feinem allbefannten, in Frankreich bem öffentlichen Unterricht jum Grunde aelegten Lehrbuch ber Phyfit, nicht verfehlt, gleich bem ersten Ravitel zwei ausführliche Baragraphen, einen de l'espace und einen du temps, einzuverleiben, worin er barthut, bag, wenn alle Materie vernichtet murbe, boch ber Raum bliebe, wie auch, bag er unenblich ift; und bag, wenn alle Beranderungen ftodten, doch die Zeit ihren Gang gehn murbe, ohne Ende. Biebei nun beruft er fich nicht, wie boch fonst überall, auf die Erfahrung, weil fie eben unmöglich ift: bennoch fpricht er mit apobittifder Bewigheit. 3hm nämlich, als Phyfitern, beffen Wiffenschaft durchaus immanent ift, b. h. sich auf die empirisch gegebene Realität beschränkt, fällt es gar nicht ein, zu fragen, woher er benn bas Alles miffe. Ranten ift bies eingefallen, und gerade dieses Problem, welches er in die strenge Form der Frage nach ber Möglichkeit ber synthetischen Urtheile a priori kleidete, murde ber Ausgangspunkt und ber Grundstein seiner unfterblichen Entbedungen, also ber Transscendentalphilosophie, welche, burch Beantwortung eben diefer und verwandter Fragen, nachweift, was für ein Bewandtnig es mit jener empirischen Realität felbst habe.\*)

<sup>\*)</sup> Schon Renton, im Scholion zur achten ber Definitionen, welche an ber Spige einer Principia ftehn, unterscheibet ganz richtig die absolute, b. i. leere Zeit von der erfüllten, oder relativen, und eben so ben absoluten und relativen Raum. Er sagt (p. 11): Tempus, spatium, locum, motum, ut omnibus notissima, non definio. Notandum tamen, quod vulgus (b. i. solche Philosophieprosefforen, wie die hier in Rede stehenden)

Und siebenzig Jahre nach dem Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft, und nachdem die Welt ihres Ruhmes vollgeworden, wagen es die Herren solche längst abgethane, krasse Absurdicken und zu den alten Rohheiten zurückzukehren. Käme Kant jetzt wieder und sähe solchen Unsug, so müßte wahrlich ihm zu Muthe werden, wie dem Moses, der, vom Verge Sinai kommend, sein Volk um das goldene Kalb tanzend vorsand, worauf er vor Zorn die Gesetstafeln zerschmetterte. Wenn er aber eben so es tragisch nehmen wollte, würde ich ihn mit Jesus Sirachs Worten trösten: "wer mit einem Karren redet, der redet mit einem Schlasenden: wenn es aus ist, so spricht er: was ist's?" Denn für zene Herren ist eben die transscendentale Aesthetik, dieser Diamant in Kants Krone, gar nicht dagewesen: sie wird als non avenue stillschweigend bei Seite gesetzt. Wozu mehnen sie denn, daß die Ratur ihr seltens

quantitates hasce non aliter quam ex relatione ad sensibilia concipiat. Et inde oriuntur praejudicia quaedam, quibus tollendis convenit easdem in absolutas et relativas, veras et apparentes, mathematicas et vulgares distingui. Dierauf fagt er: (p. 12):

I. Tempus absolutum, verum et mathematicum, in se et natura sua sine relatione ad externum quodvis, aequabiliter fluit, alioque nomine dicitur Duratio: relativum, apparens et vulgare est sensibilis et externa quaevis Durationis per motum mensura (seu accurata seu inaequabilis) quà vulgus vice veri temporis utitur; ut Hora, Dies, Mensis, Annus.

II. Spatium absolutum, natura sua sine relatione ad externum quodvis, semper manet similare et immobile: relativum est spatii hujus mensura seu dimensio quaekibet mobilis, quae a sensibus nostris per situm suum ad corpora definitur, et a vulgo pro spatio immobili usurpatur: uti dimensio spatii subterranei, aerei vel coelestis definita per situm suum ad terram.

Aber auch dem Neuton ist es nicht eingefallen, zu fragen, woher denn biese zwei unendlichen Wesen, Raum und Zeit, da fie, wie er eben hier urgirt, nicht sinnensätig siud, uns bekannt seien, und zwar so genan bekannt, daß wir ihre ganze Beschaffenheit und Gesehlichkeit dis auf das Kleinste anzugeben wissen.

Zusatz zur 3. Austage.

stes Werk, einen großen Geist, einen einzigen aus so vielen hunbert Millionen, zu Stande bringt, wenn es in Dero Altagstöpfigkeit Belieben stehn soll, seine wichtigsten Lehren, durch ihre bloße Gegenbehauptung, zu annulliren, oder gar sie ohne Weiteres in den Wind zu schlagen, und zu thun, als ob nichts geschehen wäre?

Aber dieser Zustand der Berwilberung und Rohheit in der Philosophie, wo jetzt Jeder in den Tag hinein naturalisirt über Dinge, welche die größten Köpfe beschäftigt haben, ist eben noch eine Folge davon, daß, mit Hülfe der Philosophieprosessoren, der freche Unsinnsschmierer Hegel die monstrosesten Einfälle hat dreist zu Markte bringen dürsen und damit, dreisig Jahre lang, in Deutschland für den größten aller Philosophen gelten konnte. Da benkt Jeder, er dürse eben anch nur, was ihm durch seinen Sperlingskopf fährt, dreist auftischen.

Vor Allem also sind, wie gesagt, die Herren vom "philosophischen Gewerbe" barauf bedacht, Kants Philosophie zu obslitteriren, um wieder einlenken zu können in den verschlammten Kanal des alten Dogmatismus und lustig in den Tag hinein zu sabeln über ihre bekannten, ihnen anempsohlenen Lieblingsmaterien, als wäre eben nichts geschehn und kein Kant, keine kritische Philosophie, je auf der Welt gewesen.\*) Daher stammt auch die seit einigen Jahren sich überall kundgebende, affektirte Beneration und Anpreisung des Leibnitz, den sie gern Kanten gleichstellen, ja, über ihn erheben, indem sie mitunter ihn den größten aller deutschen Philosophen zu nennen dreist genug sind. Nun aber ist, gegen Kant gehalten, Leibnitz ein erbärmlich kleines Licht. Kant ist ein großer Geist, dem die Menschheit

<sup>\*)</sup> Kant hat nämlich die erschreckliche Bahrheit aufgebeckt, daß die Philosophie etwas ganz Anderes sehn muß, als Inbenmythologie. Busat zur 3. Auftage.

unvergekliche Wahrheiten verbankt, und zu feinen Berdienften gehört eben auch, bag er bie Belt auf immer erlöft hat von bem Leibnit und feinen Flaufen, von ben praftabilirten barmonien, Monaden und identitas indiscernibilium. Rant hat ben Ernft in die Philosophie eingeführt und ich halte ihn aufrecht. Dag die Herren anders benten ift leicht erklärlich: hat ja doch Lei bnit eine Centralmonabe und eine Theodicee bazu, fie aufzustuten! Das ift so was für meine herren vom "philosophischen Gewerbe": babei tann boch Giner beftehn und fich redlich nahren. Singegen bei so einer Kantischen "Kritit aller spetulativen Theologie" ftehn Ginem ja bie Saare ju Berge. Alfo ift Rant ein Queerfopf, ben man bei Seite fciebt. Bivat Leibnit! das philosophische Gewerbe! vivat die Rodenphilosophie! Die Herren mehnen wirklich, fie tonnten, nach Maaggabe ihrer tleinlichen Absichten, bas Gute verbunteln, bas Große berabziehn, bas Faliche in Rredit bringen. Auf eine Beile mohl; aber wahrlich nicht auf die Dauer, auch nicht ungeftraft. fogar ich am Ende burchgebrungen, trot ihren Machinationen und ihrem hämischen vierzigjährigen Ignoriren, mahrend beffen ich Chamforts Ausspruch verftehn lernte: en examinant la ligue des sots contre les gens d'esprit, on croirait voir une conjuration de valets pour écarter les maîtres.

Wen man nicht liebt, mit dem giebt man sich wenig ab. Daher ist eine Folge jenes Widerwillens gegen Kant eine unsglaubliche Unkenntniß seiner Lehren, von welcher mir bisweilen Proben aufstoßen, daß ich meinen Augen nicht traue. Durch ein Paar Beispiele muß ich Dies denn doch belegen. Also zusvörderst ein rechtes Kadinetstück, wenn es auch schon einige Jahre alt ist. In des Prof. Michelets "Anthropologie und Psychologie" wird, S. 444, Kants kategorischer Imperatio in diesen Worten angegeben: "du sollst, denn du kannst." Es ist kein Schreibssehler: denn in seiner drei Jahre später herausgegebenen "Ents

wittelungegeschichte ber neuesten beutschen Philosophie" giebt er es S. 38 eben fo an\*). Alfo, abgesehn bavon, bak er fein Stubium ber Rantischen Philosophie in Schillers Epigrammen gemacht zu haben icheint, hat er die Sache auf den Ropf gestellt, bas Gegentheil bes berühmten Rantischen Arguments ausgesproden und ift offenbar ohne die allerleiseste Ahnbung von Dem, mas Rant mit jenem Postulat ber Freiheit auf Grund seines kategorischen Imperative hat sagen wollen. Mir ift nicht bekannt, bag irgend wo einer feiner Rollegen die Sache gerügt hatte: fonbern hanc veniam damus, petimusque vicissim. — Und nur noch einen recht frischen Fall bazu. Der oben, in ber Anmerkung, erwähnte Recensent jeues Dersted'schen Buchs, bei beffen Titel ber unfere leiber bat au Gevatter ftehn muffen, ftoft in bemfelben auf ben Sat, ,, daß Rorper frafterfüllte Raume find": ber ift ihm neu und, ohne alle Ahndung bavon, daß er einen weltberühmten Rantischen Lehrsat vor fich hat, halt er benfelben für Derftebs eigene, paradore Meinung und polemifirt bemgemäß in feinen beiben, brei Jahre auseinanderliegenden Recensionen. tapfer, anhaltend und wieberholt bagegen, mit Argumenten, wie: "bie Rraft tann ben Raum nicht erfüllen, ohne ein Stoffartiges. Materie": und 3 Jahre fpater: "Kraft im Raum macht noch fein Ding: es muß Stoff bafenn, Materie, bamit die Rraft ben Raum erfülle. — Dies Erfüllen ift aber ohne Stoff unmöglich. Eine bloke Kraft wird nie ausfüllen. Die Materie muß basepn. bamit fie ausfulle." - Bravo! fo murbe mein Schufter auch argumentiren\*\*). - Benn ich bergleichen specimina eruditionis

<sup>\*)</sup> Ein anderes Beispiel von Michelets "Ignoranz" findet sich in Schopenhauers Nachlaß. (S. "Ans Arthur Schopenhauers handschriftlichem Nachlaß, Leipzig, F. A. Brodhaus 1864", Seite 327.) Der Herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Derfelbe Recenfent (v. Reichlin-Melbegg), im August Deft ber Beibelberger Sahrbucher von 1855, S. 579, die Lehren ber Philosophen über

febe; fo wandelt mich ein Zweifel an, ob ich nicht oben bem Manne Unrecht gethan habe, indem ich ihn unter Denen aufführte, bie Ranten zu unterminiren trachten; wobei ich freilich vor Augen hatte, bag er fagt: "ber Raum ift nur bas Berhaltnig des Nebeneinandersehns der Dinge": 1. c. S. 899, und weiterbin, S. 908: "ber Raum ist ein Berhältniff, unter welchem bie Dinge find, ein Rebeneinanderfenn ber Dinge. Diefes Rebeneinandersehn hort auf, ein Begriff ju febn, wenn ber Begriff ber Materie aufhört." Denn er tonnte am Ende biefe Gabe ebenfalls in reiner Unschulb hingeschrieben haben, indem ihm die "transscendentale Aefthetik" eben so fremb mare, wie die "Detaphpfifchen Anfangegrunde ber Naturmiffenfchaft". Allerdings mare bas etwas ftart, für einen Brofessor ber Philosophie. Aber heut zu Tage muß man auf Alles gefaßt febn. Denn bie Renntnig ber fritischen Philosophie ift ausgestorben, trog Dem, bag sie die lette wirkliche Philosophie ift, welche aufgetreten, und babei eine Lehre, welche in allem Philosophiren, ja, im menfchlichen Wiffen und Denken überhaupt eine Revolution und eine Weltepoche macht. Da bemnach burch fie alle früheren Spfteme umgeftogen find; fo geht jest, nachbem die Renntuig von ihr ausgestorben ift, bas Philosophiren meistens nicht mehr auf Grund ber Lehren irgend eines ber bevorzugten Geifter vor fich. sondern ift ein reines Naturalifiren, in den Tag hinein, auf Grund ber Alltagsbildung und bes Ratechismus. Bielleicht nun aber werben, von mir aufgeschredt, die Professoren wieder die Rantischen Werke vornehmen. Jedoch fagt Lichtenberg: "man fann Kantische Philosophie in gewissen Jahren, glaube ich, eben fo wenig lernen, als bas Seiltangen."

Bufat zur 3. Auflage.

Gott barlegend, sagt: "In Kant ift Gott ein unerkennbares Ding an sich." In seiner Recension ber Frauenstäbt'ichen "Briefe", Heibelberger Jahrblicher 1855, Mai bis Juni, sagt er, es gabe gar keine Erkenntniß a priori.

Ich würde wahrlich nicht mich herbeigelassen haben, die Sünden jener Sünder aufzuzählen; aber ich mußte es, weil mir, im Interesse der Wahrheit auf Erben, obliegt, auf den Zustand der Versunkenheit hinzuweisen, in welchem, 50 Jahre nach Kants Tode, die deutsche Philosophie sich befindet, in Folge des Treibens der Herren vom "philosophischen Gewerbe", und wohin es kommen würde, wenn diese kleinen, nichts, als ihre Absichten kennenden Geister ungestört den Einfluß der großen, die Welt erleuchtenden Genien hemmen dürften. Dazu darf ich nicht schweigen; vielmehr ist dies ein Fall, wo Goethe's Aufruf gilt:

"Du Kröftiger, sei nicht fo ftill, Benn auch fich Anbre scheuen: Ber ben Teufel erschrecken will, Der muß laut schreien."

Dr. Luther hat auch fo gebacht.

haß gegen Rant, haß gegen mich, haß gegen bie Wahrheit, wiemohl Alles in majorem Dei gloriam, beseelt diese Rost= ganger der Philosophie. Wer sieht nicht, dag bie Universitäts= philosophie der Antagonist der wirklichen und ernstlich gemeinten geworden ift, beren Fortschritten fich zu widerseten ihr obliegt. Denn die Philosophie, welche ihren Namen verdient, ift eben ber reine Dienst ber Wahrheit, mithin die hochste Anstrebung ber Menschheit, als folche aber nicht jum Gewerbe geeignet. Am wenigsten tann fie ihren Sit auf ben Universitäten haben, ale wo die theologische Fakultat oben an fteht, die Sachen alfo ein für alle Mal abgemacht find, ehe jene tommt. Mit der Scholastik, von der die Universitätsphilosophie abstammt, war es ein Anderes. Diese war eingeständlich die ancilla theologiae, und ba stimmte bas Wort zur Sache. Die jetige Universitätsphilofophie hingegen leugnet es zu febn und giebt Unabhangigfeit bes Forschens vor: bennoch ist sie bloß bie verkappte ancilla und

so gut wie jene beftimmt, der Theologie zu dienen. Dadurch aber hat die ernftlich und aufrichtig gemeinte Philosophie an ber Univerfitätsphilosophie eine angebliche Gehülfin, wirkliche Antagoniftin. Daher eben habe ich schon längst\*) gesagt, bag nichts für die Bhilosophie ersprieklicher febn tonnte, als bak fie aufhörte, Universitätswissenschaft zu sehn; und wenn ich bort noch einräumte, daß, neben ber Logik, die unbedingt auf die Universität gehört, allenfalls noch ein turger, gang succincter Rursus ber Geschichte ber Philosophie vorgetragen werben konnte; so bin ich auch von biefem voreiligen Zugeständniffe gurudgebracht morben, burch die Erbffnung, welche, in ben Bottingifchen Belehrten Anzeigen vom 1. Jan. 1853, S. 8, ber Ordinarius loci (ein bicbandiger Gefchichtschreiber ber Philosophie) uns gemacht hat: "Es war nicht zu verkennen, daß die Lehre Kants der gewöhnliche Theismus ift und zu einer Umgeftaltung ber verbreiteten Deinungen über Gott und fein Berhaltnig jur Belt wenig ober nichts beigetragen hat." - Wenn es fo fteht; fo find, meines Erachtens, auch für die Geschichte ber Philosophie die Universitäten nicht mehr ber geeignete Ort. Dort herrscht die Abficht unumschränkt. Freilich hatte mir schon langft geahndet, daß auf ben Universitäten die Geschichte der Philosophie in dem selben Beift und mit bem felben grano salis vorgetragen wurde, wie die Philosophie selbst: es bedurfte nur noch eines Anftoges, um diefe Erkenntnig jum Durchbruch ju bringen. Demnach ift mein Bunfch, bie Philosophie, mit fammt ihrer Gefchichte, aus dem Lektionskatalog verschwinden zu sehn, indem ich sie gerettet wissen mochte aus ben Banben ber Bofrathe. Reineswegs aber ift babei meine Absicht, die Bhilosophieprofessoren ihrer gedeihlichen Birtfamteit auf ben Universitäten zu entziehn. 3m Gegentheil: ich

<sup>\*)</sup> Parerga, Bb. 1, S. 185—187. (In ber 2. Aufl. Bb. 1, S. 209—211.)

möchte sie um drei Staffeln der Ehren erhäht und in die oberfte Fakultät verseht sehn, als Professoren der Theologie. Im Grunde sind sie es ja schon längst und haben nun lange genug als Boslontärs gedient.

Den Jünglingen ertheile ich inzwischen den ehrlichen und wohlgemeinten Rath, feine Zeit mit der Rathederphilosophie gu verlieren, sondern statt Dessen Kants Werke und auch die meinigen an studieren. Dort werden sie etwas Solides au lernen finden, Das verspreche ich ihnen, und in ihren Ropf wird Licht und Ordnung tommen, so weit er fabig ift, folche aufzunehmen. Es ift nicht wohlgethan, fich um ein flägliches Enbe Rachtlicht zu schaaren, mahrend strahlende Facteln zu Gebote ftehn; noch weniger aber soll man Irrwischen nachlaufen. Besonders, meine wahrheitsdürftigen Junglinge, lagt euch nicht von ben Sofrathen erzählen, was in der Kritik der reinen Bernunft steht; sondern lest sie selbst. Da werbet ihr gang anbere Dinge finden, als Die zu wiffen euch bienlich erachten. - Ueberhaupt wird heut zu Tage zu viel Studium auf die Geschichte der Philosophie verwendet, indem foldes, ichon feiner Natur nach, geeignet, bas Wiffen die Stelle des Dentens einnehmen zu laffen, jest geradezu mit der Abficht getrieben wird, die Philosophie selbst in ihrer Geschichte bestehn zu lassen. Bielmehr aber ist es nicht gerade nöthig, ja, nicht ein Mal fehr fruchtbringend, von den Lehrmeinungen aller Philosophen, seit drittehalb Jahrtaufenben, sich eine oberflächliche und halbe Renntnig zu erwerben: mehr jedoch liefert die Geschichte ber Philosophie, sogar die ehrliche, nicht. Philosophen lernt man nur aus ihren eigenen Werten tennen, nicht aus bem verzerrten Bilbe ihrer Lehren, welches fich in einem Alltagekopfe barftellt.\*) Wohl aber ift es nothig, bag,

<sup>\*)</sup> Potius de rebus ipsis judicare debemus, quam pro magno habere, de homimbus quid quisque senserit soire, sagt Angustinus (de

mittelst irgend einer Philosophie, Ordnung in den Kopf gebracht und zugleich gelernt werde, wirklich unbefangen in die Welt zu sehn. Nun aber liegt, dem Zeitalter und der Sprache nach, keine Philosophie uns so nahe, wie die Kantische, und zugleich ist diese eine solche, mit der verglichen alle frühern oberflächlich sind. Daher sie unbedenklich vorzuziehn ist.

Aber ich werbe gewahr, daß die Nachricht vom entsprungenen Kaspar Hauser sich schon unter den Philosophieprofessoren verbreitet hat: denn ich sehe, daß einige ihrem Herzen bereits Luft gemacht haben, mit Schmähungen über mich, voll Gift und Galle, in allerlei Zeitschriften, wobei sie was ihnen an Witzabgeht durch Lügen ersetzen\*). Jedoch beschwere ich mich dar- über nicht; weil mich die Ursache freut und die Wirkung belustigt, als Erläuterung des Goethe'schen Berses:

"Es will ber Spis aus unserm Stall Uns immersort begleiten: Doch seines Bellens lauter Schall Beweist nur, baß wir reiten."

Frankfurt a. M., im August 1854.

Arthur Schopenhaner.

civ. Dei, L. 19, c. 3). — Bei dem jetigen Berfahren aber wird der philofophische Hörfal zu einer Trödelbude alter, längst abgelegter und abgethaner Meinungen, die daselbst alle halbe Jahr noch ein Mal ausgeklopft werden. Bufat zur 3. Austage.

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit bitte ich bas Publitum, ein für alle Mal, Berichten über Das, was ich gesagt haben soll, selbst wenn sie als Anführungen auftreten, ja nicht unbedingt zu glauben, sondern erst in meinen Werten nachzusehn: dabei wird manche Lüge zu Tage tommen; aber erst hinzugestigte sogenannte Ganseslüße ("") können sie zum sormlichen Falsum stempeln.

## Vorwort des Herausgebers

gur dritten Auflage.

Wie von seinen andern Schriften, so hat Schopenhauer auch von der Schrift "Ueber den Willen in der Natur" ein mit Papier durchschossenes Exemplar hinterlassen, in welches er diejenigen Verbesserungen und Zusätze eingetragen, die er für die dritte Auflage benutzen wollte. Ich habe daher dieselben in die hier vorliegende dritte Auflage aufgenommen.

Die Verbesserungen sind meist stillstischer Art. Sie bestehen in hie und da gemachten Aenderungen des Ausdrucks, in Einschaltungen oder Weglassungen von Wörtern. Dagegen sind die Zusätze sachlicher Art. Sie bestehen in bald längern, bald kürzern Ergänzungen des Inhalts und sind ziemlich zahlreich.

Die Berbesserungen sind von Schopenhauer in den Text aufgenommen. Die Zusätze dagegen sind von ihm als "Anmerkunsen" bezeichnet, die unten mit "Zusatzur 3. Auflage" stehen sollen. Man sindet sie daher hier an den von Schopenhauer bezeichneten Stellen als Anmerkungen unter dem Text und kann somit leicht den Zuwachs, den diese dritte Auflage erhalten hat, ersehen.

Ueber die Bedeutung und den Werth dieser seiner Schrift hat sich Schopenhauer in der "Welt als Wille und Borstellung",

wie folgt, ausgesprochen: "Man wurde fehr irren, wenn man bie fremden Aussprüche, an welche ich bort (in ber Schrift "Ueber ben Willen in der Natur") meine Erläuterungen gefnupft habe, für ben eigentlichen Stoff und Gegenstand jener bem Umfang nach kleinen, bem Inhalt nach wichtigen Schrift halten wollte: vielmehr find diese blog ber Anlag, von welchem ausgehend ich baselbst jene Grundmahrheit meiner Lehre mit so großer Deutlichfeit, wie fonft nirgends, erbrtert und bis zur empirischen Raturerkenntnig herabgeführt habe. Und zwar ist dies am erschöpfendeften und ftringenteften unter ber Rubrit "Phyfifche Aftronomie" geschehen; so daß ich nicht hoffen barf, jemals einen richtigeren und genaueren Ausbruck jenes Rernes meiner Lehre ju finden, als der dafelbst niedergelegte ift. Wer meine Philosophie grundlich kennen und ernstlich prufen will, hat baher vor Allem die befagte Rubrit zu berückfichtigen." (Welt als Wille und Borstellung, 3. Aufl., Bb. II, Rap. 18, S. 213.)

3ch habe biefem eigenen Zeugniffe Schopenhauer's nichts hingugufegen.

Berlin, im März 1867.

Inlins Franenstädt.

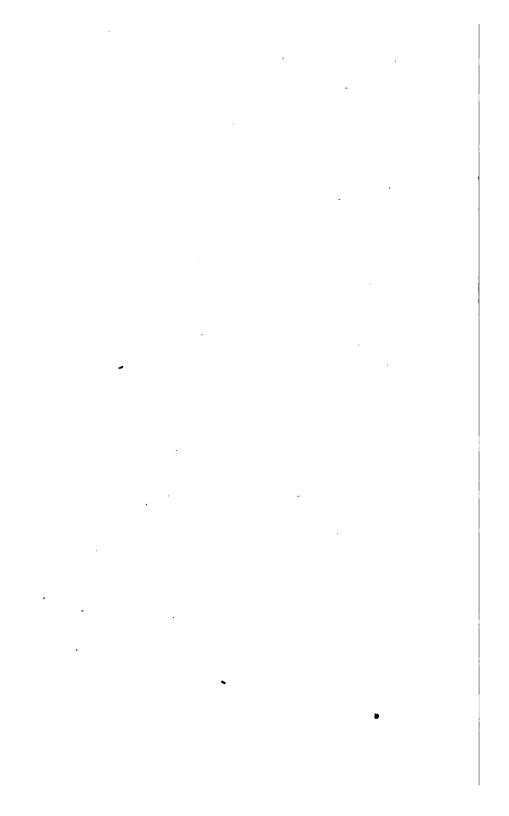

## Einleitung.

Ich breche ein siebenzehnjähriges Schweigen\*), um den Benisgen, welche, der Zeit vorgreifend, meiner Philosophie ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, einige Bestätigungen nachzuweisen, die solche von unbefangenen, mit ihr unbekannten Empirikern erhalten hat, deren auf bloße Erfahrungserkenntniß gerichteter Weg an seinem Endpunkt sie eben Das entdecken ließ, was meine Lehre als das Metaphysische, aus welchem die Erfahrung überhaupt zu erklären sei, ausgestellt hat. Dieser Umstand ist um so ermuthigender, als er mein System vor allen disherigen auszeichnet, indem diese sämmtlich, selbst das neueste von Kant nicht ausgenommen, noch eine weite Kluft lassen zwischen ihren Resultaten und der Erfahrung, und gar viel fehlt, daß sie die unmittelbar zu dieser heradsgingen und von ihr berührt würden. Weine Wetaphysik bewährt

<sup>\*)</sup> So schrieb ich im J. 1835, als ich gegenwärtige Schrift abfaßte. Ich hatte nämlich seit dem J. 1818, vor deffen Schuß "Die Welt als Wille nnb Borstellung" erschienen war, nichts veröffentlicht. Denn eine, zum Ruten der Ausländer abgesaßte, lateinische Bearbeitung meiner bereits 1816 herausgegebenen Abhandlung über das Schn und die Farben, welche ich 1830 dem 3. Bande der Scriptores ophthalmologici minores, edente J. Radio, einverleibt hatte, kann nicht für eine Unterbrechung jeues Schweigens gelten.

sich badurch als die einzige, welche wirklich einen gemeinschaftlichen Gränzpunkt mit den physischen Wissenschaften hat, einen Punkt, die zu welchem diese aus eigenen Mitteln ihr entgegenkommen, so daß sie wirklich sich an sie schließen und mit ihr übereinstimmen: und zwar wird Dieses hier nicht dadurch zu Wege gebracht, daß man die empirischen Wissenschaften nach der Metaphysik dreht und zwängt, noch dadurch, daß diese zum Boraus heimlich aus jenen abstrahirt war und nun, nach Schellingischer Manier, a priorisindet, was sie a posteriori gelernt hatte; sondern von selbst und ohne Verabredung treffen beide an demselben Punkte zusammen. Daher schwebt mein Shstem nicht, wie alle disherigen, in der Luft, hoch über aller Realität und Erfahrung; sondern geht herab die zu diesem sesten den Vernenden wieder ausnehmen.

Die nun hier anzuführenden fremden und empirischen Beftätigungen betreffen sammtlich ben Rern und Sauptpunkt meiner Lehre, die eigentliche Metaphyfit berfelben, alfo jene paradore Grundwahrheit, daß Das, mas Rant als bas Ding an fich ber blogen Ericheinung, von mir entichiedener Borftellung genannt, entgegensette und für ichlechthin unerfennbar hielt, daß, fage ich, diefes Ding an fich, diefes Substrat aller Ericheinungen, mithin ber gangen Natur, nichts Anderes ift, als jenes uns unmittelbar Befannte und fehr genau Bertraute, mas mir im Innern unseres eigenen Selbst als Willen finden; bag bemnach biefer Wille, weit bavon entfernt, wie alle bisherigen Bhilosophen annahmen, von der Erkenntnig ungertrennlich und fogar ein bloges Resultat berfelben ju fenn, von biefer, bie gang fekundar und fpatern Urfprunge ift, grundverfchieden und völlig unabhängig ift, folglich auch ohne fie beftehn und fich äukern tann, welches in ber gesammten Ratur, von ber thierischen abwarts, wirklich der Fall ift; daß diefer Wille, als bas alleinige Ding an fich, bas allein wahrhaft Reale, allein Ursprüngliche und Metaphpfifche, in einer Belt, wo alles Uebrige nur Ericheinung. b. h. bloge Borftellung, ift, jedem Dinge, mas immer es auch fenn mag, die Rraft verleiht, vermöge beren es bafenn und wirfen fann; dag bemnach nicht allein die willführlichen Aftionen thierischer Wesen, sondern auch bas organische Getriebe ihres belebten Leibes, fogar die Geftalt und Beichaffenheit beffelben.

ferner auch die Begetation der Pflanzen und endlich selbst im unorganischen Reiche die Krhstallifation und Aberhaupt jede urfprüngliche Rraft, die fich in phhiliden und demifden Erideis nungen manifestirt, ja, die Schwere felbft, - an fich und außer ber Erfcheinung, welches blog heißt außer unferm Ropf und seiner Borftellung, geradezu identisch find mit Dem, was wir in uns felbft als Willen finden, von welchem Willen wir bie unmrittetbarfte und intimfte Renntnig haben, bie überhaupt mbglich ift; daß ferner die einzelnen Mengerungen biefes Billens in Bewegung gefett werben bei ertennenben, b. h. thierifchen Wefen burch Motive, aber nicht menber im organischen Leben bes Thieres und der Pflanze burch Reize, bei Unorganischen endlich durch bloge Urfachen im engften Ginne des Borts; welche Berfchiebenheit blog die Erscheinung betrifft; daß hingegen die Ertenntnig und ihr Substrat, ber Intellett, ein vom Willen ganglich verschiedenes, blog fetundares, nur bie bobern Stufen ber Objettivation bes Wittens begleitendes Bhanomen fei, ihm felbft unwefentlich, von feiner Ericheinung im thierifchen Organismus abhängig, baher phyfisch, nicht metaphyfifch, wie er felbst; daß folglich nie von Abwefenheit der Erkenntniß gefchloffen werden tann auf Abwefenheit bes Willens; vielmehr diefer fich auch in allen Erscheis nungen ber erkenntniflofen, sowohl ber vegetabilischen, als ber unoraanischen Natur nachweisen läßt; also nicht, wie man bieber ohne Ausnahme annahm, Wille burch Erkenntnig bedingt fei; wiewohl Erfenntnig burch Wille.

Und diese, auch noch jetzt so paradox klingende Grundwahrsheit meiner Lehre ist es, welche, in aken ihren Hauptpunkten, von den empirischen, aller Metaphysik möglichst aus dem Wege gehenden Wissenschaften, eben so viele, durch die Gewalt der Wahrheit abgenöthigte, aber, als von solcher Seite kommend, höchst siberraschende Bestätigungen erhalten hat: und zwar sind diese erst nach dem Erscheinen meines Werks, jedoch völlig unabhängig von demselben, im Laufe vieler Jahre, ans Licht getreten. Daß nun gerade dieses Grunddogma meiner Lehre es ist, dem jene Bestätigungen geworden sind, ist in zwiesacher Hinsicht vortheilhaft: nämlich theils, weil dasselbe der alle übrigen Theile meiner Philosophie bedingende Hauptgedanke ist; theils, weil nur ihm die Bestätigungen aus fremden, von der Philosophie ganz

sich badurch als die einzige, welche wirklich einen gemeinschaftlichen Gränzpunkt mit den phhsischen Wissenschaften hat, einen Punkt, die zu welchem diese aus eigenen Mitteln ihr entgegenkommen, so daß sie wirklich sich an sie schließen und mit ihr übereinstimmen: und zwar wird Dieses hier nicht dadurch zu Wege gebracht, daß man die empirischen Wissenschaften nach der Metaphhsik dreht und zwängt, noch dadurch, daß diese zum Voraus heimlich aus jenen abstrahirt war und nun, nach Schellingischer Manier, a priorisindet, was sie a posteriori gelernt hatte; sondern von selbst und ohne Verabredung treffen beide an demselben Punkte zusammen. Daher schwebt mein Shstem nicht, wie alle disherigen, in der Luft, hoch über aller Realität und Erfahrung; sondern geht herab dies zu diesem sesten Voden der Wirklichkeit, wo die physischen Wissenschaften den Lernenden wieder ausnehmen.

Die nun hier anzuführenden fremden und empirischen Beftätigungen betreffen sämmtlich den Rern und Hauptpunkt meiner Lehre, die eigentliche Metaphpfit berfelben, alfo jene parabore Grundwahrheit, bag Das, mas Rant als bas Ding an fich ber blogen Ericheinung, von mir entichiedener Borftellung genannt, entgegensette und für ichlechthin unerkennbar hielt, bag, fage ich, biefes Ding an fich, biefes Substrat aller Erscheinun= gen, mithin ber gangen Natur, nichts Anderes ift, als jenes uns unmittelbar Befannte und fehr genau Bertraute, mas wir im Innern unferes eigenen Selbst als Billen finden; bag bemnach biefer Bille, weit bavon entfernt, wie alle bisherigen Bhilosophen annahmen, von der Erkenntnig ungertrennlich und fogar ein bloges Resultat berfelben zu fenn, von biefer, bie gang fetundar und fpatern Urfprunge ift, grundverschieden und völlig unabhängig ift, folglich auch ohne fie bestehn und sich äußern tann, welches in ber gefammten Ratur, von ber thierifchen abwarts, wirklich ber Fall ift; bag biefer Wille, als bas alleinige Ding an fich, bas allein mahrhaft Reale, allein Ursprüngliche und Metaphyfifche, in einer Welt, wo alles Uebrige nur Erscheinung. b. h. bloge Borftellung, ift, jedem Dinge, mas immer es auch fenn mag, die Rraft verleiht, vermöge beren es bafenn und wirfen tann; dag bemnach nicht allein die willführlichen Attionen thierischer Wefen, sondern auch bas organische Betriebe ihres belebten Leibes, fogar die Geftalt und Befchaffenheit beffelben, ferner auch bie Begetation ber Pflanzen und endlich felbst im unorganischen Reiche die Krnstallisation und Aberhaubt fede urfprüngliche Rraft, die fich in phyfischen und chemischen Erscheinungen manifestirt, ja, die Schwere felbft, - an fich und außer ber Erfcheinung, welches blog heißt außer unferm Ropf und feiner Borftellung, geradezu identisch find mit Dem, was wir in uns felbft als Willen finden, von welchem Willen wir die unnrittelbarfte und intimfte Renntnig haben, die überhaupt mbglich ift: daß ferner die einzelnen Meußerungen biefes Billens in Bewegung gefett werben bei ertennenden, b. h. thierifchen Wefen burch Motive, aber nicht mender im organischen Leben des Thieres und der Pflanze burch Reize, bei Unorganischen endlich durch bloge Urfachen im engften Ginne bes Borts; welche Berfchiebenheit blog die Erscheinung betrifft; bag hingegen bie Ertenntnig und ihr Substrat, ber Intellett, ein vom Willen ganglich verschiedenes, blog fekundares, nur bie bobern Stufen ber Objektivation bes Willens begleitendes Phanomen fei, ihm felbft unwefentlich, von feiner Erscheinung im thierifchen Organismus abhängig, baher phyfifch, nicht metaphyfifch, wie er felbft; daß folglich nie von Abwefenheit der Erkenntniß geschlossen werden kann auf Abwefenheit bes Billens; vielmehr biefer fich auch in allen Erfcheinungen ber erkenntniglofen, sowohl ber vegetabilifchen, ale ber unorganischen Natur nachweisen läßt; also nicht, wie man bieber ohne Ausnahme annahm, Wille burch Erkenntnig bebingt fei; wiewohl Erkenntnig burch Wille.

Und diese, auch noch jett so parador klingende Grundwahrsheit meiner Lehre ist es, welche, in allen ihren Hauptpunkten, von den empirischen, aller Metaphysik möglichst aus dem Wege gehenden Wissenschaften, eben so viele, durch die Gewalt der Wahrheit abgenöthigte, aber, als von solcher Seite kommend, höchst überraschende Bestätigungen erhalten hat: und zwar sind diese erst nach dem Erscheinen meines Werks, jedoch völlig unabschängig von demselben, im Laufe vieler Jahre, ans Licht getreten. Daß nun gerade dieses Grunddogma meiner Lehre es ist, dem jene Bestätigungen geworden sind, ist in zwiesacher Hinsicht vorstheilhaft: nämlich theils, weil dasselbe der alle übrigen Theile meiner Philosophie bedingende Hauptgedanke ist; theils, weil nur ihm die Bestätigungen aus fremden, von der Philosophie ganz

unabhängigen Wiffenschaften zufließen fonnten. Denn zwar haben auch zu den übrigen Theilen meiner Lehre, bem ethischen, afthetischen und bianoiologischen, die seitbem unter beständiger Beschäftigung mit ihr mir verftrichenen siebenzehn Jahre zahlreiche Belege gebracht; allein biefe treten, ihrer Natur nach, vom Boben ber Wirklichkeit, bem fie entsproffen, unmittelbar auf ben ber Philosophie selbst: beshalb konnen sie nicht ben Charafter eines fremden Zeugniffes tragen und, weil von mir felbft aufgefaßt, nicht so unabweisbar, unzweideutig und schlagend senn, wie jene, bie eigentliche Metaphysit betreffenden, als welche zunächst von dem Korrelat biefer, der Phyfit (dies Wort im weiten Sinne ber Alten genommen), geliefert werben. Die Bhvsik nämlich, also Naturwissenschaft überhaupt, muß, indem sie ihre eigenen Wege verfolgt, in allen ihren Zweigen, gulett auf einen Bunkt tommen, bei bem ihre Erklarungen zu Ende find: biefer eben ift bas Metaphhfifche, welches fie nur als ihre Brange, barüber fie nicht hinaustann, mahrnimmt, dabei ftehn bleibt und nunmehr ihren Gegenstand ber Metaphyfit überläßt. Daber hat Rant mit Recht gesagt: "es ift augenscheinlich, daß die allererften Quellen von den Wirkungen der Natur durchaus ein Bormurf ber Metaphhfif febn muffen." (Bon ber mahren Schatzung S. 51.) Diefes also ber Physik Unguder lebendigen Rräfte. gängliche und Unbekannte, bei bem ihre Forschungen enden und welches nachher ihre Erflärungen als bas Gegebene vorausseten, pflegt fie zu bezeichnen mit Ausbruden wie Naturfraft, Lebensfraft, Bilbungstrieb u. bgl., welche nicht mehr fagen, ale Wenn nun aber, in einzelnen gunftigen Fallen, es bex. y. z. sonders scharfsichtigen und aufmerksamen Forschern im Gebiete ber Naturmiffenschaften gludt, burch biefen baffelbe abgranzenben Borhang gleichsam einen verftohlenen Blid zu werfen, die Granze nicht bloß als folche zu fühlen, sondern auch noch ihre Befchaffenheit einigermaagen mahrzunehmen und bergeftalt fogar in bas jenseit berfelben liegende Gebiet ber Metaphpfif hinüberzuspaben. und die nun fo begunftigte Physit bezeichnet jest die foldermaagen explorirte Granze geradezu und ausbrudlich als Dasjenige, welches ein ihr zur Zeit völlig unbefanntes, feine Grunde aus einem gang andern Gebiete nehmendes metaphpfifches Spftem aufgeftellt hat als bas mahre innere Wefen und lette Brincip

aller Dinge, welche es feinerseits außerbem nur als Erscheinungen, b. i. Borftellungen, anerkennt; - ba muß doch mahrlich ben beiberseitigen verschiedenartigen Forschern zu Muthe werben wie ben Bergleuten, welche, im Schoofe ber Erbe, zwei Stollen, von zwei weit von einander entfernten Buntten aus, gegen einander führen und, nachdem fie beiberfeite lange, im unterirbischen Dunkel, auf Rompag und Libelle allein vertrauend, gearbeitet haben, endlich bie lang ersehnte Freude erleben, bie gegenseitigen Sammerichlage zu vernehmen. Denn jene Foricher erkennen jest, bag fie ben fo lange vergeblich gefuchten Berührungspunkt zwiichen Phyfit und Metaphyfit, die, wie himmel und Erde, nie zusammenftoßen wollten, erreicht haben, bie Berfohnung beiber Biffenschaften eingeleitet und ihr Berknüpfungspunkt gefunden Das philosophische Syftem aber, welches biefen Triumph erlebt, erhalt baburch einen fo ftarten und genügenden außern Beweis seiner Wahrheit und Richtigkeit, daß fein größerer moglich ift. 3m Bergleich mit einer folden Beftätigung, bie für eine Rechungsprobe gelten tann, ift die Theilnahme ober Nicht= theilnahme einer Zeitperiode von gar feinem Belang, am allerwenigsten aber wenn man betrachtet, worauf folche Theilnahme unterbeffen gerichtet gewesen und es findet - wie bas feit Rant Geleistete. Ueber biefes mahrend ber letten vierzig Jahre in Deutschland unter bem Ramen ber Philosophie getriebene Spiel fangen nachgerade an dem Bublito die Augen aufzugehn und werben es immer weiter: die Zeit ber Abrechnung ift gekommen, und es wird fehn, ob burch bas endlofe Schreiben und Streiten seit Kant irgend eine Wahrheit zu Tage geforbert ift. überhebt mich ber Nothwendigkeit hier unwürdige Gegenstände zu erörtern; zumal ba mas mein 3med erforbert fürzer und angenehmer burch eine Unekbote geleiftet werden fann: Als Dante, im Rarneval, fich ine Mastengewühl verloren hatte und ber Bergog von Medici ihn aufzusuchen befahl, zweifelten bie bamit Beauftragten an ber Möglichkeit, ihn, ber auch maskirt mar, herauszufinden: weefalb ber Bergog ihnen eine Frage aufgab, Die fie jeber bem Dante irgend ahnlich fehenden Maste gurufen follten. Die Frage mag: "mer ertennt bas Gute?" Nachbem fie auf felbige viele dberne Antworten erhalten hatten, gab endlich eine Maste biefe: "Wer bas Schlechte ertennt." Daran erkannten fie den Dante \*). Womit hier soniel gefagt febn foll, baß ich keine Urfache gefunden habe, mich durch bas Ausbleiben ber Theilnahme meiner Zeitgenoffen entmuthigen gu laffen, weil ich zugleich vor Augen hatte, worauf folche gerichtet gewesen. Wer die Einzelnen maren, wird die Nachwelt an ihren Werken febn; an der Aufnahme, die diesen geworden, aber nur, wer die Beitgenoffen. Auf den Namen der "Philosophie der gegenmartigen Zeit", welchen man den fo ergöplichen Abepten ber Begel= schen Minftifikation hat streitig machen wollen, macht meine Lehre burchaus feinen Unfpruch, aber mobl auf ben ber Philosophie ber fommenben Beit, jener Zeit, die nicht mehr an finnleerem Wortfram, hohlen Bhrafen und fpielenden Barallelismen ihr Genüge finden, fondern realen Inhalt und ernftliche Aufschluffe von der Philosophie verlangen, dagegen aber auch fie verschonen wird mit der ungerechten und ungereimten Forderung, daß fie eine Baraphrase ber jedesmaligen Landesreligion fenn muffe. "Denn es ift fehr mas Ungereimtes, von der Bernunft Auftlärung zu erwarten, und ihr boch vorher vorzuschreiben, auf welche Seite fie nothwendig ausfallen muffe." Rant, Rrit. ber rein. Bern. S. 755. 5te Ausg. — Traurig, in einer so tief gesunfenen Zeit zu leben, daß eine folche fich von felbst verstehende Wahrheit noch erft burch die Autorität eines großen Mannes beglaubigt werben muß. Lächerlich aber ist es, wenn von einer Philosophie an der Rette große Dinge erwartet werben, und vollends beluftigend ju febn, wenn diefe mit feierlichem Ernft fich anschickt, folche zu leiften, mabrend Jeber ber langen Rebe furzen Sinn zum voraus weiß. Die Scharffichtigeren aber wollen meiftens unter dem Mantel der Philosophie die barin vertappte Theologie ertannt haben, die das Wort führe und ben mahrheitsburftigen Schüler auf ihre Weise belehre; - welches benn an eine beliebte Scene bes großen Dichters erinnert. Jedoch Andre, beren Blid noch tiefer eingebrungen fenn will, behaupten, daß was in jenem Mantel stede, so wenig die Theologie als bie Philosophie sei, sondern blog ein armer Schluder, ber, indem er mit feierlichster Miene und tiefem Ernft die hobe, hehre Bahr=

<sup>\*)</sup> Baltazar Gracian, el Criticon, III, 9, der den Anachronismus vertreten mag.

heit zu suchen vorgiebt', in der That nichts weiter suche, als ein Stud Brod für fich und bereinstige junge Familie, mas er freilich auf anbern Wegen mit weniger Milhe und mehr Ehre erreichen tonnte, ingwischen um biefen Breis erbotig ift, mas nur verlangt wird, nöthigenfalls fogar ben Teufel und feine Großmutter a priori ju beduciren, ja, wenn es fenn muß, intellettual anzuschlauen; - wo benn allerbings burch ben Rontraft ber Bobe bes vorgeblichen mit ber Niedrigkeit bes wirklichen Zweits bie Wirfung bes Sochfomischen in seltenem Grabe erreicht wird, nichtsbestoweniger aber es wanschenswerth bleibt, daß ber reine, heilige Boden ber Philosophie von folden Gewerbeleuten, wie weiland ber Tempel zu Jerusalem von den Berkaufern und Bechslern, gefäubert werbe. - Bis alfo jene beffere Reit getommen fenn wirb, mag bas philosophische Bublitum feine Aufmerksamkeit und Theilnahme wie bisher verwenden. Wie bisher werbe auch fernerhin neben Kant, — diesem ber Natur nur Ein Mal gelungenen großen Geifte, ber feine eigenen Tiefen beleuchtet hat, - jebesmal und obligat, nämlich als eben noch fo Giner, - Fichte genannt; ohne bag auch nur eine Stimme bazwischen riefe: 'Hoandig nat aldning! - Wie bisher sei auch fernerhin Begels Philosophie bes absoluten Unfinns (bavon 3/4 baar und 1/4 in aberwitigen Ginfallen) unergründlich tiefe Weisheit, ofne daß Shatspeare's Wort such stuff as madmen tongue and brain not\*) jum Motto feiner Schriften vorgeschlagen werde, und zum Bignetten-Emblem berfelben ein Tintenftich, ber eine Wolke von Finfterniß um fich schafft, bamit man nicht sehe mas es sei, mit der Umschrift mea caligine tutus. — Wie bisher endlich bringe auch ferner jeber Tag neue Spfteme, rein aus Borten und Phrasen zusammengesett, jum Gebrauch ber Univerfitäten, nebst einem gelehrten Jargon bazu, in welchem man Tagelang reben tann, ohne je etwas ju fagen, und nimmer ftore biese Freude jenes Arabische Sprichwort: "Das Rlappern ber Mühle hore ich wohl; aber bas Mehl febe ich nicht." - Denn alles Diefes ift nun einmal ber Zeit angemeffen und muß feinen Berlauf haben; wie benn in jeder Zeitperiode etwas Analoges vorhanden ist, welches mit mehr oder weniger Lerm die Zeit-

<sup>\*)</sup> Solches Beng, wie die Tollen weder "Bungen", noch "hirnen".

genoffen beschäftigt und bann fo ganglich verhallt und fo fpurlos verschwindet, daß die nächste Generation nicht mehr zu fagen Die Wahrheit fann warten: benn sie meik. mas es gemefen. hat ein langes Leben vor fich. Das Aechte und ernftlich Gemeinte geht ftete langfam feinen Bang und erreicht fein Biel; freilich fast wie durch ein Bunder: benn bei seinem Auftreten mirb es in ber Regel falt, ja, mit Ungunst aufgenommen, gang aus demfelben Grunde, warum auch nachher, wann es in voller Unerkennung und bei ber Rachwelt angelangt ift, die unberechenbar große Mehrzahl ber Menschen es allein auf Autorität gelten läßt, um fich nicht zu fompromittiren, die Bahl ber aufrichtigen Schäter aber immer noch fast fo klein bleibt, wie am Anfang. Dennoch vermögen biefe Wenigen es in Anfehn zu halten, weil fie felbst in Ansehn stehn. Sie reichen es nun von Sand zu Sand, über den Röpfen ber unfähigen Menge einander zu, burch bie Jahrhunderte. So schwierig ift die Existenz bes besten Erbtheils ber Menschheit. - Singegen wenn die Wahrheit, um mahr zu fenn, bei Denen um Erlaubniß zu bitten hatte, welchen ganz andere Dinge am Bergen liegen; ba konnte man freilich an ihrer Sache verzweifeln, ba mochte oft ihr jum Befcheibe bie Herenlosung werden fair is foul, and foul is fair \*). Allein glucklicherweise ift es nicht fo: fie hangt von teiner Gunft ober Ungunft ab und hat Niemanden um Erlaubniß zu bitten: fie fteht auf eigenen Fugen, die Zeit ift ihr Bundesgenoffe, ihre Rraft ift unwiderftehlich, ihr Leben ungerftorbar.

<sup>\*)</sup> Soon ift haflich, und haflich ift ichon.

## Physiologie und Pathologie.

Indem ich die im Obigen angekundigten empirischen Beftäti= gungen meiner Lehre nach ben Biffenschaften flaffifizire, von benen fie ausgegangen, und babei, als Leitfaben meiner Erörterungen, ben Stufengang ber Natur von oben nach unten verfolge, habe ich zuerft von einer fehr auffallenden Beftätigung zu reben, welche in biefen letten Jahren meinem Sauptbogma geworden ift burch bie physiologischen und pathologischen Ansichten eines Beteranen ber Beilfunde, des Rönigl. Danifchen Leibarztes 3. D. Brandis, beffen "Bersuch über die Lebensfraft" (1795) ichon von Reil mit besonderem Lobe aufgenommen wurde. In seinen beiben neueften Schriften: "Erfahrungen über bie Anwendung ber Ralte in Krantheiten", Berlin 1833, und "Mofologie und Theravie ber Racherien" 1834, sehen wir ihn auf die ausdrücklichste, ja, auffallendefte Beife, als die Urquelle aller Lebensfunktionen einen bewußtlofen Billen aufftellen, aus biefem alle Borgange im Getriebe bes Organismus, sowohl bei trantem, als bei gesundem Zustande, ableiten und ihn als das primum mobile des Lebens darftellen. 3ch muß biefes burch wortliche Anführungen aus jenen Schriften belegen, da felbige bochftens bem medicini= fchen Lefer jur Sand febn fonnten.

In ber ersten jener beiden Schriften heißt es S. VIII. "Das Wesen jedes lebendigen Organismus besteht barin, daß er sein eigenes Sehn gegen ben Makrokosmos möglichst erhalten will."

- S. X. "Nur ein lebendiges Seyn, nur ein Wille, kann in einem Organ zu berselben Zeit statt haben: ist also ein kranker, mit der Einheit nicht harmonirender Wille im Hautorgan vorshanden; so ist Kälte im Stande benselben so lange zu untersbrücken, als sie Wärmeerzeugung, einen normalen Willen, hersvorbringen kann."
- S. 1. "Wenn wir uns überzeugen muffen, daß bei jedem Aft bes Lebens ein Beftimmenbes - ein Bille ftatt haben muß, wodurch die bem gangen Organismo zwedmäßige Bilbung veranlagt und jene Formveranderung ber Theile in Uebereinstimmung mit ber ganzen Individualität bedingt wird, und ein Rubestimmendes ober Bilbsames u. f. w." - G. 11. Rückficht bes individuellen Lebens muß bem Beftimmenben, bem organischen Willen, von bem Bubeftimmenden Benüge geschehen fonnen, wenn berfelbe befriedigt aufhören foll. Selbst bei bem erhöhten Lebensprocesse in der Entzundung geschieht das: Neues wird gebilbet, bas Schabliche ausgeftogen; bie babin wird mehr Bubildendes durch bie Arterien zugeführt und mehr venöfes Blut wird weggeführt, bis der Entzündungsproceg vollendet und ber organische Wille befriedigt ift. Diefer Wille fam aber anch so erregt werden, dag er nicht befriedigt werden tann. Diefe erregende Urfache (Reig) wirtt entweder unmittelbar auf bas einzelne Organ (Gift, Kontagium) ober affizirt bas ganze Leben, mo biefes Leben bann bald bie hochften Anftrengungen macht, um bas Schabliche wegzuschaffen ober ben organischen Willen umzuftimmen und in einzelnen Theilen fritische Lebensthatigfeiten, Entzundungen, erregt, ober bem unbefriebigten Willen erliegt." - G. 12. "Der nicht zu befriedigenbe anomale Bille wirft auf biefe Art ben Organismum gerftorenb, wenn nicht entweder a) das gonze nach Ginbeit ftrebende Leben (Tendeng gur Zwedmäßigfeit) andere zu befriedigende Lebensthatigfeiten hervorbringt (Crises et Lyses), die jenen Billen unterbruden, und wenn fie biefes volltommen ju Stanber bringen, enticheibende Rrifen (Crises completae), ober wenn fie nur ben Willen zum Theil ablenten, crises incompletae heißen, ober b) ein anderer Reig (Argnei) einen andern Willen hervorbringt, ber jenen franken unterbruct. - Wenn wir biefes mit bem burch Borftollungen uns bewuft gewordenen Billen unter eine

und biefelbe Rategorie feten und uns verwahren, dag bien nicht von nabern ober entferntern Bleichnissen bie Rebe febn tam; fo: haben wir bie Uebergeugung, daß wir dem Grundbegriff bes einen, als Unbegränztes nicht theilbaren Lebens festhalten, bas im menschlichen Rorver bas Saar wachsen und bie; erhabenften Kombinationen von Vorstellungen machen fann, it: nachbem es fich in verschiebenen, mehr ober weniger begabten und genbten Organen manifestirt: Bir feben, baf ber beftigste Affelt, unbefriedigte Bille - burch eine ftartere ober fomuchere Erregung unterbrückt werben tann u. f. w." - S. 18. "Die äußere Temperatur ift eine Beranlaffung, wonach bas Beftimmende - biefe Tendeng, ben Organismum, als Ginheit zu erhalten, diefer organische Bille ohne Borftellung - feine Thätigkeit bald in bemfelben Organ, bald in einem entferntenmodifizirt. - Jede Lebenbaußerung ift aber Manifestation bes organischen Willens, somohl trante als gefunde: biefer Wille bestimmt die Begetation. 3m gefunden Bustande in Uebereinbestimmung mit ber Einheit bes Bangen. 3m franken Buffande wird berfelbe - - veranlagt, nicht in Uebereinstimmung mit der Einheit zu wollen." - - S. 23. "Gine plotliche Anbringung von Rulte auf die Saut unterbrudt die Funktion berfelben (Erfaltung), talter Trunt ben organischen Billen der Berbauungsorgane und vermehrt dadurch ben ber Sout, und bringt Transspiration hervor; eben fo den franten organischen Willen: Ralte unterbrudt Sautansschläge u. f. w." - S. 33. "Fieber ift die gange Theilnahme bes Lebensproceffes an einem franken Willen, ift alfo Das im gangen Lebensproceft, mas Entzündung in ben einzelnen Organen ift: die Anftrengung bes Lebens etwas Beftimmtes ju bilben, um bem tranten Billen Benuge zu leiften und bas Rachtheilige zu entfernen. - Benn diefes gehildet wird, so heißt das Krife ober Lyfe. Die erfte Perception bes Schablichen, welches ben franken Billen veranlast, wirft ebenso auf bie Individualität, als bas burch bie Sinne appercipirte Schabliche mirft, ehe mir bas gange Berbaltnif beffelben zu unferer Individualität und die Mittel es zu entfernen, jur: Borftellung gebracht haben. Es wirft Schreden und feine Folgen, Stillftand bes Lebensproceffes im Burenchma und gungenft: in bem der Außenwelt zugekehrten Theile beffelben; in ber Haut und ben die gange Individualität (ben äußern Rörper) bewegenden Musteln: Schauber, Froft, Bittern, Glieberfchmergen u. f. w. Der Unterschied zwischen beiben ift: bag in letterem Falle bas Schäbliche fogleich ober nach und nach, ju beutlichen Borftellungen kommt, weil es durch alle Sinne mit der Indivibualität verglichen, baburch fein Berhältniß jur Individualität bestimmt und das Mittel die Individualität bagegen zu sichern (Nichtachten, Flieben, Abwehren), ju einem bewußten Billen aebracht werden tann; im erftern Falle hingegen bas Schabliche nicht zum Bewuftsehn gelangt, und bas Leben allein (hier bie Beilfraft ber Ratur) Auftrengungen macht, um bas Schäbliche ju entfernen und baburch ben franken Willen zu befriedigen. Diefes barf nicht als Bleichniß angesehn werben, sondern ift bie mahre Darftellung ber Manifestation bes Lebens." - - S. 58. "Immer erinnere man fich aber, daß hier die Ralte als ein heftiges Reizmittel wirft, um den franten Billen gu unterbrucken ober zu mäßigen, und ftatt feiner einen natürlichen Willen ber allgemeinen Wärmeerzeugung zu erwecken." -

Aehnliche Aeugerungen findet man fast auf jeber Seite bes Buches. In der zweiten der angeführten Schriften bes Berrn Brandis mifcht er die Erklärung aus bem Willen, mahricheinlich aus ber Rudficht, bag fie eigentlich metaphpfifch ift, nicht mehr fo burchgängig feinen einzelnen Auseinandersetzungen ein, behält fie jedoch gang und gar bei, ja, fpricht fie an ben Stellen, wo er fie aufftellt, um fo bestimmter und beutlicher aus. Go rebet er §8. 68 fg. von einem "unbewußten Billen, welcher vom bewußten nicht zu trennen ift", und welcher bas primum mobile alles Lebens, ber Pflanze wie des Thieres ift, als in welchen das Bestimmende aller Lebensprocesse, Sefretionen u. f. w. ein in allen Organen fich außerndes Berlangen und Abscheu ift. - §. 71. "Alle Krämpfe beweisen, daß die Manifestation bes Billens ohne beutliches Borftellungsvermögen ftatt haben fann." "lleberall tommen wir auf eine urfprüngliche nicht mitgetheilte Thatigfeit, die balb vom erhabenften humanen freien Willen, balb von thierischem Berlangen und Abscheu, und balb von einfachen, mehr vegetativen Bedürfnissen bestimmt, in ber Einheit bes Individuums mehrere Thatigkeiten wedt, um fich ju manifestiren." - S. 96. "Ein Schaffen, eine ursprüngliche, nicht mitgetheilte Thätigkeit manisestirt sich bei jeder Lebensäußerung." — — "Der britte Faktor dieses individuellen Schaffens ist der Wille, das Leben des Individuellen Schaffens ist der Wille, das Leben des Individuellen Schaffens; vermittelst ihrer werden Form und Mischung nach Verlangen und Abschen verändert. — S. 97. "Die Assimilation des fremden Stoffes — — macht das Blut, — — ist kein Aufsaugen, noch Durchschwitzen der organischen Materie, — — fondern überall ist der eine Faktor der Erscheinung der schaffende Wille, auf keine Art mitgetheilter Bewegung zurückzusührendes Leben." —

Als ich bieses 1835 schrieb, war ich noch treuberzig genug, im Ernfte zu glauben, herrn Brandis fei mein Wert nicht befannt gewesen: fonft wurde ich feiner Schriften bier nicht ermahnt haben; ba folche alsbann feine Beftätigung, sondern nur eine Wiederholung, Anwendung und Ausführung meiner Lehre in biefem Bunkt fenn murben. Allein ich glaubte mit Sicherheit annehmen zu können, daß er mich nicht kannte; weil er meiner niraends erwähnt, und wenn er mich gefannt hatte, die fchriftstellerische Redlichkeit burchaus erheischt haben murbe, daß er den Mann, von dem er feinen Saupt = und Grund = Gedanten ent= lehnte, nicht verschwiege, um so weniger als er ihn alsbann, burch das allgemeine Janoriren feines Wertes, eine unverdiente Bernachläffigung erleiben fah, welche gerade ale einem Unterschleife gunftig hatte ausgelegt werben tonnen. Dazu tommt, bag es im eigenen litterarifchen Intereffe bes Berrn Brandis gelegen batte, mithin auch Sache ber Rlugheit mar, fich auf mich zu berufen. Denn die von ihm aufgestellte Grundlehre ift eine so auffallende und paradore, daß ichon fein Göttinger Recenfent barüber verwundert ift und nicht weiß, was er baraus machen foll: und eine folche hat herr Brandis nicht durch Beweis ober Induttion eigentlich begründet, noch fie in ihrem Berhaltnig jum Bangen unfers Wiffens von der Natur festgestellt, sondern er hat fie bloß 3ch stellte mir baber vor, dag er durch jene eigenbehauptet. thumliche Divinationsgabe, welche ausgezeichnete Aerzte Rrankenbette das Richtige erkennen und ergreifen lehrt, ju ihr gelangt mare, ohne von den Grunden diefer eigentlich metaphyfifchen Wahrheit ftrenge und methodische Rechenschaft geben zu können; wenn er gleich sehn mußte, wie sehr sie den bestehenden Ansichten entgegenläuft. Hätte er, dachte ich, meine Philosophie gesamt, welche die selbe Wahrheit in weit größerem Umfang aufstellt, sie von der gesammten Natur geltend macht, sie durch Wenneis und Industrion begründet, im Zusammenhang mit der Nantischen Lehre, aus deren bloßem Zu-Ende-Denken sie hervorzgeht; wie willsommen hätte es ihm da sonn mitsten, sich auf sie derusen und an sie lehnen zu können, um nicht mit einer unerschöten Wehanptung, die bei ihm doch nur Behauptung bleibt, allein dazustehen. Dieses sind die Gründe, aus welchen ich das mals glaubte, als ausgemacht annehmen zu dürsen, daß Herr Brandis wein Wert wirklich nicht gekonnt habe.

Seitdem nun aber habe ich die deutschen Gelehrten und die Kopenhagener Atadewiker, zu denen Horr Brandis gehörte, besser kennon gelernt, und dim zu der Ueberzeugung gelangt, daß et mich sehr wohl gekaumt hat. Die Gründe derselben habe ich bereits 1844, im zweiten Bande der "Wolt als Wille und Borstellung" Kap. 20, S. 263 (3. Anst. 295) davgelegt, und will sie, da der ganze Segenstand uwerquicksich ist, hier nicht wiederholen, sondern füge nur hinzu, daß ich seitdem, von sehr guter Hand, die Versicherung erhalten habe, daß Herr Brundis mehn Hauptwert allerdings gesanut und sogar besessen hat, da es sich in seinem Rachlaß vorgesunden. — Die unverdiente Obsturität, welche ein Schriftssteller, wie ich, lange Zeit zu erleiden hat, ermuthigt solche Leute, sogar die Grundgedanken desselben sich anzueignen, ohne ihn zu nennen.

Noch weiter, als Herr Brandis, hat ein anderer Mediciner Dies getrieben, indem er es nicht bei den Gedanken bewenden ließ, sondern auch noch die Worte dazu nahm. Nämlich Herr Anton Rosas, o. b. Professor an der Universität zu Wien, ist es, der im ersten Bande seines Handbuchs der Augensheilkunde, von 1830, aus meiner Abhandsung "über das Sehn und die Farben", von 1816, und zwar von S. 14—16 derselben, seinen ganzen §. 507 wörtlich abgeschrieben hat, ohne meisner dabei zu erwähnen, oder sonst durch irgend etwas merken zu lassen, daß hier ein Anderer spricht, als er. Schon hieraus erstärt sich genügend, warum er in seinen Verzeichnissen von 21 Schristen über die Farben und von 40 Schristen über die

Physiologie :bes Auges, welche er &. 542 und 567 giebt, meine Abhandlung anzuführen sich gehütet hat: allein bies war um fo räthlicher, als er auch fonft fehr Bieles ans ihr fich ju eigen gemacht hat, ohne mich zu nennen. 2. B. §. 526, gilt was von "man" behauptet wird, bloß pon mir. Sein ganger §. 527 ift, nur nicht gang wörtlich, ausgeschrieben aus G. 59 und 60 meiner Abhandlung. Bas er & 535 ohne Weiteres mit "offenbar" einführt, nämlich daß das Gelbe 3/4 und das Biolette 1/4 ber Thatigkeit bes Auges fei, ift keinem Menschen jemals "offenbar" gewefen, ale bis ich es "offenbart" hatte, ift auch, bis auf ben heutigen Ing, eine von Wenigen gofannte, von noch Wenigern jugestandene Wahrheit, und damit fie abne Beiteres ,offenbar" heißen fanne, ift noch mancherlei erfordert, unter Unberm daß ich begraben fei: bis babin muß foger die ernftliche Pelifung ber Sache aufgeschoben bleiben; weil bei diefer leicht wirflich offenbar werden fännte, daß der eigentliche Unterfchieb gwifchen Neuton's Farbentheorie und meiner barin besteht, bag feine falfch und meine mahr ift; welches benn boch für die Mitlebenben nicht auders als frantend febn fonnte: weshalb man, weistich und nach altem Brauch, bie ernftliche Prufung ber Sache noch bie wenigen Jahre bis dahin aufschiebt. herr Rojas hat diese Bolitit nicht gefannt, fonbern, eben wie ber Ropenhagner Alabemiter Brandis, weil von ber Sache nirgends die Rebe ift, gemeint, er tonne sie de bonne prise erflaren. Man fieht, bie nordbeutiche und die fübbeutsche Redlickeit verftebn einander noch nicht genugsam. — Ferner ift ber gange Inhalt ber §§. 538, 539, 540 im Buche bes Herrn Rofas gang aus meinem §. 13 genommen, ja meistentheils wortlich baraus abgeschrieben. Gin Mal fieht ex fich aber boch gezwungen, meine Abbandlung au citiren, ummlich §, 531, wo er für eine Thatfache einen Gewährsmann braucht. Beluftigend ift die Art, wie er fogar die Rablenbruche, burch welche ich, in Folge meiner Theorie, fammtliche Farben ausbrücke, einführt. Nämlich diese sich so ganz sans fagon anzueignen, mag ihm boch perfänglich geschienen haben: ex fagt alfo S. 308: "Bollten mir erftgebachtes Berhaltnig ber Farben jum Beig mit Zahlen ansbruden und nahmen wir Beig = 1 an, fo liege fich beiläufig (wie bereite Schopenhauer that) folgende Proportion feststellen: Gelb = 5/4, Orange = 1/3,  $\Re \operatorname{oth} = \frac{1}{2}$ ,  $\operatorname{Grün} = \frac{1}{2}$ ,  $\operatorname{Blau} = \frac{1}{3}$ ,  $\operatorname{Biolett} = \frac{1}{4}$ , Schwarz = 0." - Run möchte ich boch wiffen, wie fich bas fo beiläufig thun ließe, ohne vorher meine ganze physiologische Farbentheorie erdacht zu haben, auf welche allein diese Bahlen fich beziehen und ohne welche fie unbenannte Bahlen ohne Bedeutung find, und vollends, wie jenes fich thun ließe, wenn man, wie herr Rofas, fich zur Neutonischen Farbentheorie bekennt, mit der diese Rahlen in geradem Widerspruche ftehn; endlich, wie es zugeht, bag feit ben Jahrtaufenden, bag Menschen benten und schreiben, noch nie einem gerade diefe Bruche als Ausbrucke ber Farben in den Sinn gekommen find, ale blog une beiden, mir und herrn Rofae? Denn bag er fie gang eben fo aufgeftellt haben würde, auch menn ich es nicht zufällig 14 Jahre früher "bereits" gethan hatte und ihm badurch nur unnöthigerweise zuvorgekommen mare, besagen feine obigen Worte, aus benen man fieht, daß es dabei nur auf bas "Wollen" ankommt. Run aber liegt gerade in jenen Zahlenbruchen bas Beheimnig ber Farben, über beren Befen und Berschiedenheit von einander man ben mahren Aufschluß gang allein burch jene Zahlenbruche erhalt. - Aber ich wollte froh febn, wenn bas Blagiat bie größte Unredlichkeit ware, welche bie Deutsche Litteratur befleckt; es giebt beren viel mehr, viel tiefer eingreifende und verderblichere, zu welchen bas Plagiat fich verhält wie ein wenig pickpocketing zu Kapitalverbrechen. niedrigen, schnöben Beift meine ich, vermöge beffen bas perfonliche Intereffe ber Leitstern ift, wo es bie Wahrheit fenn follte, und unter ber Maste ber Ginsicht bie Absicht rebet. Achielträgerei und Augendienerei find an der Tagesordnung, Tartuffiaden werben ohne Schminke aufgeführt, ja Rapuzinaden ertonen von der den Wiffenschaften geweihten Stätte: bas ehrmurdige Wort Aufflärung ift eine Art Schimpfwort geworden, die größten Männer des vorigen Jahrhunderts, Boltaire, Rouffeau, Lode, Sume, merben verunglimpft, diefe Beroen, diefe Bierden und Bohlthater ber Menschheit, beren über beibe Bemispharen verbreiteter Ruhm, wenn durch irgend etwas, nur noch dadurch verherrlicht werben tann, bag jeberzeit und überall, wo Obifuranten auftreten Lolche ihre erbitterten Feinde find - und Urfache bazu Litterarische Faktionen und Brüderschaften auf Tadel und Lob werben geschloffen, und nun wird bas Schlechte gepriefen

und ausposaunt, bas Bute verunglimpft, ober auch, wie Gothe fagt, "burch ein unverbrüchliches Schweigen fetretirt, in welcher Art von Inquisitionecensur es bie Deutichen weit gebracht haben" (Tag= und Jahreshefte, 3. 1821). Die Motive und Rudfichten aber, aus benen bas Alles geschieht, find zu niedriger Art, als daß ich mit ihrer Aufzählung mich befassen möchte. Welch ein weiter Abstand ift doch zwischen ber von unabhängigen Gentlemen, ber Sache megen gefdriebenen Edinburgh Review, welche ihr ebles, bem Bublius Sprus entnommenes Motto: Judex damnatur, cum nocens absolvitur, mit Ehren trägt \*), und ben abfichtevollen, rudfichtevallen, verzagten, unredlichen beutschen Litteraturzeitungen, bie, großentheils von Soldlingen bes Gelbes megen fabrigirt, jum Motto haben follten: accedas socius, laudes, lauderis ut absens. — Jest, nach 21 Jahren, verstehe ich mas Gothe mir 1814 fagte, in Berta, wo ich ihn beim Buch ber Stael de l'Allemagne gefunden hatte und nun im Gefprach barüber außerte, fie mache eine übertriebene Schilberung von der Chrlichfeit der Deutschen, wodurch Auslanber irre geleitet werben fonnten. Er lachte und fagte: "ja freilich, bie werden ben Roffer nicht antetten, und ba wird er abgeschnitten werben." Dann aber fette er ernft hingu: "aber wenn man bie Unredlichkeit ber Deutschen in ihrer gangen Größe kennen lernen will, muß man sich mit ber beutschen Litteratur befannt machen." — Bohl! Allein unter allen Unredlichkeiten der deutichen Litteratur ift die emporenbeste die Zeitdienerei vorgeblicher Bhilosophen, wirklicher Obffuranten. Zeitdienerei: bas Wort, wenn ich es gleich dem Englischen nachbilbe, bedarf teiner Erflarung, und bie Sache feines Beweises: benn wer bie Stirn hatte, fie abzuleugnen, murbe einen ftarten Beleg ju meinem gegenwärtigen Thema geben. Rant hat gelehrt, bag man ben Menfchen nur als Zwed, nie als Mittel behandeln foll: bag bie Philosophie nur als Zwed, nie als Mittel gehandhabt werben foll, glaubte er nicht erft fagen ju muffen. Zeitdienerei lagt fich gur Noth in jedem Rleibe entschuldigen, in der Rutte und bem

<sup>\*</sup> Dies ift 1836 geschrieben, seit welcher Zeit bie Edinburgh Review gesunten und nicht mehr ift was sie war: sogar auf blogen Pobel berechnete Pfäfferei ist mir darin vorgetommen. Bufat zur 3. Auflage.

Schopenhauer, Schriften g. Raturphilosophie u. g. Ethit.

hermelin, nur nicht im Tribonion, bem Philosophenmantel: benn wer biefen anlegt, hat zur Fahne ber Bahrheit geschworen, und nun ift, mo es ihren Dienft gilt, jebe anbere Rudficht, auf mas immer es auch fei, schmählicher Berrath. Darum ift Sofrates bem Schierling und Bruno bem Scheiterhaufen nicht ausgewichen. Bene aber tann man mit einem Stud Brob feitabmarte loden. Db fie fo furgfichtig find, daß fie nicht bort, ichon gang in ber Dabe, bie Nachwelt febn, bei ber bie Geschichte ber Philosophie fitt und unerbittlich, mit ehernem Griffel und fester Sand, in ihr unvergängliches Buch zwei bittere Zeilen ber Berbammung fchreibt? ober ficht sie das nicht an? — freilich wohl, après moi le déluge läßt sich zur Noth sagen; jedoch après moi le mépris will nicht über die Lippen. Ich glaube baber, daß fie zu jener Richterin fprechen werben: "ach, liebe Nachwelt und Gefchichte ber Bhilofophie, ihr feib im Irrthum, wenn ihr es mit uns ernstlich nehmt: wir find ja gar nicht Philosophen, bewahre ber himmel! nein, bloge Philosophieprofessoren, bloge Staatsbiener, bloge Spaag-Philosophen! es ift, wie wenn ihr die in Pappe geharnischten Theater-Ritter ins wirkliche Turnier schleppen wolltet." Da wird mohl die Richterin ein Ginfehen haben, alle jene Namen burchftreichen und ihnen das beneficium perpetui silentii angedeihen lassen.

Bon dieser Abschweifung, zu der mich, vor 18 Jahren, der Andlick der Zeitdienerei und des Tartüfftanismus, die doch noch nicht so blütten wie heute, hingerissen hatte, kehre ich zurück zu dem durch Herrn Brandis, wenn auch nicht selbsteerkannten, doch bestätigten Theil meiner Lehre, um einige Erläuterungen zu demsselben beizubringen, an welche ich sodann noch einige andere demselben von Seiten der Physiologie gewordene Bestätigungen knüpfen werde.

Die brei von Kant in der transscendentalen Dialektik unter dem Namen der Ideen der Bernunft kritisirten und demzufolge in der theoretischen Philosophie beseitigten Annahmen haben, dis zu der durch diesen großen Mann hervorgebrachten gänzlichen Umsgestaltung der Philosophie, der tiefern Einsicht in die Natur sich jederzeit hinderlich erwiesen. Für den Gegenstand unserer gegenswärtigen Betrachtung war ein solches Hindernis die sogenannte Vernunft-Idee der Seele, dieses metaphhischen Wesens, in dessen absoluter Einsachheit Erkennen und Wollen ewig unzertrennlich Eins.

verbunden und verschmolzen waren. So lange sie bestand, konnte feine philosophische Bhysiologie zu Stande tommen; um so weniger. als mit ihr zugleich auch ihr Korrelat, die reale und rein passive Materie, als Stoff des Leibes, nothwendig gefest werden mußte.\*) Jene Bernunft-Ibee ber Seele also mar Schulb, bag am Anfange bes vorigen Jahrhunderts der berühmte Chemiter und Bhpfiologe Beorg Ernft Stahl bie Wahrheit verfehlen mußte, welcher er gang nahe gekommen mar und fie erreicht haben murbe, wenn er an bie Stelle ber anima rationalis, ben nachten, noch erkenntnißlofen Willen, ber allein metaphpfifch ift, hatte feten konnen. Allein unter bem Ginflug jener Bernunft-Ibee tonnte er nichts Anberes lehren, als bag jene einfache, vernünftige Seele es fei, welche ben Körper sich baue und alle inneren, organischen Funktionen beffelben lenke und vollzöge, babei aber doch, obicon Erkennen bie Grundbeftimmung und gleichsam die Substang ihres Befens fei, nichts von bem Allen wiffe und erführe. Darin lag etwas Abfurbes, welches die Lehre ichlechterbinge unhaltbar machte. Sie wurde verbrangt burch Sallers Irritabilität und Sensibilität, bie zwar rein empirisch aufgefaßt, bafür aber auch zwei qualitates occultae find, bei benen die Erklärung ju Ende ift. Die Bemegung bes Herzens und ber Eingeweibe murbe jest ber Irritabilität zugeschrieben. Die anima rationalis aber blieb ungefränkt in ihren Ehren und Burben, ale ein fremder Baft im Baufe bes Leibes \*\*). - "Die Wahrheit stedt tief im Brunnen", - hat Demotritos gefagt, und die Sahrtaufende haben es feufgend wieberholt: aber es ift tein Wunder; wenn man, sobald fie heraus will, ihr auf die Finger schlägt.

Der Grundzug meiner Lehre, welcher sie zu allen je bagewesenen in Gegensatz stellt, ist die gänzliche Sonderung des Willens von der Erkenntniß, welche beide alle mir vorhergegangenen Philosophen als unzertrennlich, ja, den Willen als durch die Erkenntniß, die der Grundstoff unseres geistigen Wesens sei, bedingt und sogar meistens als eine bloße Funktion derselben angesehen

<sup>\*</sup> als ein an fich felbft beftebenbes Wefen, ein Ding an fich.

Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*\*)</sup> wofelbst fie bas Oberstübchen bewohnt. Bufat dur 3. Auflage.

hermelin, nur nicht im Tribonion, bem Philosophenmantel: benn wer biefen anlegt, hat zur Fahne ber Bahrheit geschworen, und nun ift, wo es ihren Dienft gilt, jebe andere Rudficht, auf mas immer es auch sei, schmählicher Berrath. Darum ift Sofrates bem Schierling und Bruno bem Scheiterhaufen nicht ausgewichen. Bene aber tann man mit einem Stud Brob feitabwarts loden. Db fie fo turgfichtig find, bag fie nicht bort, icon gang in ber Dabe, bie Nachwelt febn, bei ber bie Geschichte ber Philosophie fitt und unerbittlich, mit ehernem Griffel und fester Sand, in ihr unvergängliches Buch zwei bittere Zeilen ber Berbammung ichreibt? ober ficht sie bas nicht an? - freilich wohl, après moi le déluge läßt sich zur Roth sagen; jedoch après moi le mépris will nicht über die Lippen. Ich glaube baber, bag fie zu jener Richterin fprechen werben: "ach, liebe Nachwelt und Gefchichte ber Philofophie, ihr seib im Irrthum, wenn ihr es mit uns ernstlich nehmt: wir find ja gar nicht Philosophen, bewahre ber Simmel! nein, bloge Philosophieprofessoren, bloge Staatsbiener, bloge Spaag-Bhilosophen! es ift, wie wenn ihr die in Bappe geharnischten Theater-Ritter ins wirkliche Turnier schleppen wolltet." Da wird wohl die Richterin ein Ginsehen haben, alle jene Namen burchftreis chen und ihnen bas beneficium perpetui silentii angebeihen laffen.

Bon biefer Abschweifung, zu ber mich, vor 18 Jahren, ber Anblick ber Zeitbienerei und bes Tartüffianismus, bie boch noch nicht so blühten wie heute, hingerissen hatte, kehre ich zuruck zu bem burch Herrn Brandis, wenn auch nicht selbst-erkannten, boch bestätigten Theil meiner Lehre, um einige Erläuterungen zu bemsselben beizubringen, an welche ich sobann noch einige andere bemselben von Seiten ber Physiologie gewordene Bestätigungen knüpfen werde.

Die brei von Kant in der transscendentalen Dialektik unter bem Namen der Ideen der Bernunft kritisirten und demzusolge in der theoretischen Philosophie beseitigten Annahmen haben, bis zu der durch diesen großen Mann hervorgebrachten gänzlichen Um= gestaltung der Philosophie, der tiefern Einsicht in die Natur sich jederzeit hinderlich erwiesen. Für den Gegenstand unserer gegen= wärtigen Betrachtung war ein solches Hindernis die sogenannte Vernunft=Idee der Seele, dieses metaphhischen Wesens, in dessen absoluter Einsachheit Erkennen und Wollen ewig unzertrennlich Eins.

verbunden und verschmolzen maren. So lange fie bestand, tonnte feine philosophische Physiologie zu Stande kommen; um so weniger, als mit ihr zugleich auch ihr Korrelat, die reale und rein paffive Materie, als Stoff bes Leibes, nothwendig gefest werden mußte.\*) Bene Bernunft-Ibee ber Seele also mar Schuld, bag am Anfange des vorigen Jahrhunderts der berühmte Chemifer und Physiologe Beorg Ernft Stahl bie Wahrheit verfehlen mußte, welcher er gang nahe getommen mar und fie erreicht haben murbe, wenn er an die Stelle der anima rationalis, den nachten, noch erkenntnißlofen Willen, ber allein metaphpfifch ift, hatte fegen konnen. Allein unter bem Ginfluß jener Bernunft-Ibee fonnte er nichts Anderes lehren, ale bag jene einfache, vernünftige Seele es fei, welche den Körper sich baue und alle inneren, organischen Funktionen beffelben lente und vollzoge, babei aber boch, obicon Ertennen bie Grundbeftimmung und gleichsam die Substang ihres Wefens fei, nichts von bem Allen wiffe und erführe. Darin lag etwas Abfurbes, welches die Lehre ichlechterbings unhaltbar machte. Gie wurde verbrängt durch Sallers Irritabilität und Senfibilität, bie amar rein empirisch aufgefaßt, bafür aber auch amei qualitates occultae find, bei benen bie Erklärung zu Enbe ift. Die Bemegung bes Bergens und ber Gingeweibe murbe jest ber Irritabilität zugeschrieben. Die anima rationalis aber blieb ungefrantt in ihren Ehren und Burben, ale ein fremder Gaft im Baufe bes Leibes \*\*). - "Die Wahrheit stedt tief im Brunnen", - hat Demofritos gefagt, und die Sahrtaufende haben es feufzend wiederholt: aber es ift fein Bunder; wenn man, sobald fie heraus will, ihr auf die Finger schlägt.

Der Grundzug meiner Lehre, welcher sie zu allen je bagewesenen in Gegensatz stellt, ist die gänzliche Sonderung des Willens von der Erkenntniß, welche beide alle mir vorhergegangenen Phi-Losophen als unzertrennlich, ja, den Willen als durch die Erkenntniß, die der Grundstoff unseres geistigen Wesens sei, bedingt und sogar meistens als eine bloße Funktion derselben angesehen

4

<sup>\*</sup> als ein an fich felbft bestehendes Wefen, ein Ding an fich.

Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*\*)</sup> woselbft fie bas Oberftubchen bewohnt. Bufat jur 3. Auflage.

haben. Jene Trennung aber, jene Zerfetung des fo lange untheilbar gemesenen 3chs oder Seele, in zwei heterogene Bestandtheile, ift für die Philosophie Das, mas die Zersetzung des Baffers für bie Chemie gemefen ift; wenn bies auch erft fpat erkannt merben Bei mir ift bas Emige und Ungerftorbare im Menschen, welches baber auch bas Lebensprincip in ihm ausmacht, nicht die Seele, sondern, mir einen chemischen Ausbruck zu geftatten, bas Rabifal ber Seele, und dieses ift ber Wille. Die fogenannte Seele ift icon jufammengefest: fie ift die Berbindung Willens mit dem vous, Intellekt. Diefer Intellekt ift das Sefundare, ift bas posterius bes Organismus und, ale eine bloge Gehirnfunktion, durch diesen bedingt. Der Wille hingegen ift primar, ift bas prius bes Organismus und diefer durch ihn bebingt. Denn ber Wille ift basjenige Wefen an fich, welches erft in ber Borftellung (jener bloken Gehirnfunktion) fich als ein folder organischer Leib barftellt: nur vermöge ber Formen ber Erkenntnig (ober Gehirnfunktion), alfo nur in ber Borftellung, ift ber Leib eines Jeden ihm als ein Ausgebehntes, Gegliedertes, Organifches gegeben, nicht außerbem, nicht unmittelbar im Gelbft-Wie die Aftionen des Leibes nur die in der Borbewußtsehn. ftellung fich abbilbenden einzelnen Afte des Willens find, fo ift auch ihr Substrat, die Geftalt dieses Leibes, sein Bild im Bangen: baber ift in allen organischen Funftionen bes Leibes, eben fo gut wie in seinen äußern Aftionen, ber Wille das agens. mahre Physiologie, auf ihrer Bobe, weist bas Beistige im Denschen (bie Erkenntniß) als Produkt seines Physischen nach; und bas hat, wie tein Andrer, Cabanis geleiftet: aber bie mahre Metaphyfit belehrt une, bag diefes Phyfifche felbft bloges Produtt, ober vielmehr Erscheinung, eines Beiftigen (des Willens) fei, ja, daß die Materie selbst durch die Borftellung bedingt fei, in welcher allein sie existirt. Das Anschauen und Denken wird immer mehr aus bem Organismus erklärt werben, nie aber bas Wollen, sondern umgekehrt, aus diesem der Organismus; wie ich unter ber folgenden Rubrit nachweise. Ich setze also erstlich ben Willen, ale Ding an fich, völlig Urfprüngliches; zweitens feine bloge Sichtbarkeit, Objektivation, den Leib; und drittens die Erkenntnig, als bloge Funktion eines Theils biefes Leibes. Diefer Theil selbst ift bas objektivirte (Borstellung gewordene) Erkennenwollen, indem der Wille, zu seinen Zwecken, der Erkenntniß bedarf. Diese Funktion nun aber bedingt wieder die ganze Welt als Borstellung, mithin auch den Leib selbst, sofern er anschauliches Objekt ist, ja, die Materie überhaupt, als welche nur in der Borstellung vorhanden ist. Denn eine objektive Welt, ohne ein Subjekt, in dessen Bewußtsehn sie dasteht, ist, wohlerwogen, etwas schlechthin Undenkbares. Die Erkenntniß und die Materie (Subjekt und Objekt) sind also nur relativ für einander da und machen die Erscheinung aus. Within steht, durch meine Fundamentalveränderung, die Sache so, wie sie noch nie gestanden hat.

Wenn er nach Außen schlägt, nach Außen wirkt, auf einen erkannten Gegenstand gerichtet, mithin durch das Medium der Erkenntniß hindurchgegangen ist, — da erkennen Alle als das hier Thätige den Willen, und da erhält er seinen Namen. Allein er ist es nicht weniger, welcher in den, jenen äußern Handlungen als Bedingung vorhergängigen, innern Processen, die das organische Leben und sein Substrat schaffen und erhalten, thätig ist, und auch Blutumlauf, Sekretion und Berdauung sind sein Werk. Aber eben weil man ihn nur da erkannte, wo er das Individuum, von dem er ausgeht, verlassend, sich auf die Aussenwelt, welche nunmehr gerade zu diesem Behuf sich als Anschauung darstellt, richtet, hat man die Erkenntniß für seine wesentliche Bedingung, sein alleiniges Element, ja sogar für den Stoff, aus welchem er bestehe, gehalten und damit das größte borspov koporspov besgangen, welches je gewesen.

Bor allen Dingen aber muß man Wille von Willtühr zu unterscheiben wissen und einsehn, daß jener ohne diese bestehn kann; was freilich meine ganze Philosophie voraussett. Willstühr heißt der Wille da, wo ihn Erkenntniß beleuchtet, und daher Motive, also Borstellungen, die ihn bewegenden Ursachen sind: Dies heißt, objektiv ausgedrückt, wo die Einwirkung von Außen, welche den Akt verursacht, durch ein Gehirn vermittelt ist. Das Motiv kann definirt werden als ein äußerer Reiz, auf bessen Einwirkung zunächst ein Bild im Gehirn entsteht, unter dessen Bermittelung der Wille die eigentliche Wirkung, eine äußere Leibessaktion, vollbringt. Bei der Menschenspecies nun aber kann ein Begriff, der sich aus frühern Bildern dieser Art, durch Fallens

laffen ihrer Unterschiede, abgesetzt hat, folglich nicht mehr anschaulich ist, sondern blog durch Worte bezeichnet und fixirt wird, die Stelle jenes Bilbes vertreten. Weil bemnach bie Ginwirkung ber Motive überhaupt nicht an ben Rontakt gebunden ift, konnen fie ihre Wirkungeträfte auf ben Willen gegen einander meffen, b. h. gestatten eine gewisse Wahl: diese ist beim Thiere auf ben engen Gefichtefreis des ihm anfchaulich Borliegenden beschränkt; beim Menschen hingegen hat fie ben weiten Umkreis bes für ihn Dentbaren, alfo feiner Begriffe, jum Spielraum. bezeichnet man als willführlich bie Bewegungen, welche nicht, wie bie ber unorganischen Rorper, auf Urfachen, im engften Sinne des Worts, erfolgen, auch nicht auf bloge Reize, wie bie ber Pflanzen, sondern auf Motive\*). Diefe aber feten Erfenntnig voraus, als welche das Medium ber Motive ift, durch welches hindurch die Raufalität fich hier bethätigt, ihrer gangen sonstigen Rothwendigkeit jedoch unbeschadet. Physiologisch läkt ber Unterschied zwischen Reiz und Motiv sich auch so bezeichnen: ber Reiz ruft die Reaftion unmittelbar hervor, indem biefe ausgeht von dem felben Theil, auf welchen der Reiz gewirkt hat: bas Motiv hingegen ift ein Reig, welcher ben Umweg burch bas Gehirn machen muß, wofelbst, bei Ginwirfung beffelben, qunächst ein Bild entsteht und bieses allererft bie erfolgende Reaktion hervorruft, welche jest Willensakt und willkührlich genannt wird. Der Unterschied awischen willführlichen und unwillführlichen Bewegungen betrifft bemnach nicht bas Wesentliche und Brimare, welches in beiben ber Wille ift, fonbern bloß bas Sekundare, die Hervorrufung der Aeußerung des Willens; ob nämlich biese am Leitfaben ber eigentlichen Urfachen, ober ber Reize, ober ber Motive, b. h. der durch die Erkenntnig hindurchgegangenen Urfachen, geschieht. Im menschlichen Bewuftsehn, welches vom thierischen sich baburch unterscheidet, daß es nicht blog anschauliche Borftellungen, fondern auch abstratte Begriffe enthält, welche, vom Zeitunterschied unabhängig, jugleich und neben einander wirken, wodurch Ueberlegung, b. h. Ronflitt ber Motive, möglich

<sup>\*)</sup> Den Unterschied zwischen Ursache im engsten Sinne; Reiz und Motiv habe ich ausstührlich bargelegt in ben "Beiben Grundproblemen ber Ethit", S. S. 29 fg.

geworben ift, tritt Billfuhr im engften Sinne bes Bortes ein, bie ich Wahlentscheidung genannt habe, welche jedoch nur barin befteht, bag bas für ben gegebenen individuellen Charafter machtig fte Motiv die andern überwindet und die That beftimmt, wie Stoß vom ftarfern Gegenftog übermaltigt wirb; mobei alfo ber Erfolg immer noch mit eben ber Nothwendigkeit eintritt, wie bie Bewegung bes geftogenen Steins. hierüber sind alle große Denker aller Zeiten einig und entschieben, eben fo gewiß, als ber große Saufe es nie einsehn wird, nie bie große Bahrheit fassen wird, bag bas Wert unfrer Freiheit nicht in ben einzelnen Sandlungen, fonbern in unferm Dafebn und Befen felbft gu fuchen ift. 3ch habe fie auf bas Deutlichste bargelegt in meiner Breisschrift über die Freiheit bes Willens. Demnach ift bas vermeinte liberum arbitrium indifferentiae, ale unterscheibenbes Merkmal ber vom Billen ausgehenden Bewegungen, burchaus unzuläffig: benn es ift eine Behauptung ber Doglichfeit von Birfungen ohne Urfachen.

Sobalb man also bahin gelangt ift, Wille von Willführ au unterscheiben und lettere ale eine besondere Gattung, ober Ericheinungsart, bes erfteren ju betrachten, wird man teine Schwierigkeit finden, ben Billen auch in erkenntniflosen Borgangen gu erbliden. Dag alle Bewegungen unferes Leibes, auch bie blog vegetativen und organischen, vom Billen ausgehn, befagt alfo teineswegs, bag fie willführlich finb: benn bas murbe heißen, bag fie von Motiven veranlagt murben: Motive aber find Borftellungen und beren Sit ist bas Behirn: nur die Theile, welche von ihm Nerven erhalten, konnen von ihm aus, mithin auf Motive bewegt werben: und biefe Bewegung allein beißt willführlich. Die der innern Dekonomie des Organismus hingegen wird burch Reize gelenkt, wie die ber Pflanzen; nur bag bie Romplikation bes thierischen Organismus, wie fie ein außeres Sensorium, gur Auffassung der Außenwelt und Reaktion bes Willens auf Diefelbe, nöthig machte, auch ein Cerebrum abdominale, bas fpmpathifche Nervensuftem, erforberte, um eben fo bie Reaktion bes Willens auf die innern Reize zu birigiren. Erfteres fann bem Ministerio bes Meußern, letteres bem bes Innern verglichen werben: ber Bille aber bleibt ber Selbstherricher, ber überall gegenwärtig ift.

Die Fortschritte ber Physiologie feit Haller haben außer Ameifel gefett, bag nicht blog bie von Bewußtsehn begleiteten äußeren Handlungen (functiones animales), sondern auch die völlig unbewußt vorgehenden Lebensprocesse (functiones vitales et naturales) burchgängig unter Leitung bes Mervenfhftems stehn, und ber Unterschied, in Sinsicht auf bas Bewußtwerben, blog darauf beruht, daß die ersteren durch Nerven gelenkt merben, die vom Behirn ausgehn, die letteren aber burch Rerven, bie nicht birett mit jenem, hauptfächlich nach Außen gerichteten Sauptcentrum des Rervensuftems tommuniziren, dagegen aber mit untergeordneten, fleinen Centris, ben Nervenknoten, Banglien und ihren Berflechtungen, welche gleichsam als Statthalter ben verschiedenen Provingen bes Nervensustems vorstehn und bie innern Borgange auf innere Reize leiten, wie bas Gehirn bie äußern Sandlungen auf äußere Motive; welche also Eindrude bes Innern empfangen und barauf angemeffen reagiren, wie bas Behirn Borftellungen erhält und barauf beschließt; nur bag jegliches von jenen auf einen engern Wirtungsfreis befchrantt ift. hierauf beruht die vita propria jedes Shstems, hinsichtlich auf welche icon van Belmont fagte, daß jedes Organ gleichsam fein eigenes Ich habe. Hieraus ift auch bas fortbauernbe Leben abgeschnittener Theile erklärlich, bei Insetten, Reptilien und andern niedrig ftehenden Thieren, beren Gehirn fein großes Uebergewicht über die Banglien einzelner Theile hat; imgleichen, daß manche Reptilien, nach weggenommenem Behirn, noch Wochen, ja, Donate lang leben. Wiffen wir nun aus ber ficherften Erfahrung. bag in ben von Bewuftfenn begleiteten und vom Sauptcentro bes Nervenspftems gelenkten Aktionen bas eigentliche Agens ber une im unmittelbarften Bewuftfenn und auf gang andere Art. als die Außenwelt, befannte Bille ift; fo konnen wir doch nicht mobl umbin anzunehmen, bag bie von eben jenem Rervenspftem ausgehenden, aber unter Leitung feiner untergeordneten Centra stehenden Aftionen, welche ben Lebensprocef fortbauernd im Sange erhalten, ebenfalls Meugerungen bes Willens find; jumal ba uns bie Urfache, weshalb fie nicht, wie jene, von Bewußtfenn begleitet find, volltommen befannt ift: bag nämlich bas Bewußt= fenn seinen Sit im Gehirn hat und daher auf solche Theile beschränkt ift, beren Merven zum Gehirn geben, und auch bei biefen

weafällt, wenn sie durchschnitten werden: hiedurch ist der Unterschied bes Bewuften und Unbewuften, und mit ihm ber bes Billführlichen und Unwillführlichen in den Bewegungen des Leibes vollkommen erklärt, und fein Grund bleibt übrig, zwei gang verschiedene Urquellen ber Bewegung anzunehmen; zumal ba principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda. Dies Alles ift so einleuchtend, daß, bei unbefangener Ueberlegung, von biesem Standpunkt aus, es fast als absurd erscheint, ben Leib jum Diener zweier herren machen zu wollen, indem man feine Aftionen aus zwei grundverschiedenen Urquellen ableitet und nun bie Bewegung ber Arme und Beine, ber Augen, ber Lippen, ber Rehle, Zunge und Lunge, ber Gefichte- und Bauch-Musteln bem Willen zuschreibt; hingegen bie Bewegung bes Bergens, ber Abern, bie peristaltische Bewegung der Bedarme, das Saugen ber Darmgotten und ber Drufen, und alle ben Sefretionen dienenben Bewegungen ausgehn läßt von einem gang andern, uns unbefannten und ewig geheimen Princip, bas man burch Namen, wie Bitalität, Archaus, spiritus animales, Lebenstraft, Bilbungstrieb, die sammtlich so viel fagen als x, bezeichnet \*).

Merkwürdig und lehrreich ist es zu sehn, wie der vortreffsliche Treviranus, in seinem Buche "die Erscheinungen und Gesetze des organischen Lebens", Bd. 1, S. 178—185, sich abmüht, bei den untersten Thieren, Infusorien und Zoophyten, herauszubringen, welche ihrer Bewegungen willkührlich, und welche, wie er es nennt, automatisch oder physisch, d. h. bloß vital — seien; wobei ihm die Voraussetzung zum Grunde liegt,

Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Besonders ist bei Sekretionen eine gewisse Auswahl bes zu jeder Tanglichen, folglich Wilführ der sie vollziehenden Organe nicht zn versteunen, die sogar von einer gewissen dumpfen Sinnesempfindung unterstützt sehn muß und vermöge welcher aus dem selben Blute jedes Sekretionsorgan bloß das ihm angemessen Sekret und nichts Anderes entnimmt, also aus dem zuströmenden Blute die Leber nur Galle saugt, das übrige Blut weitersschiedend, ebenso die Speicheldrüse und das Pankreas nur Speichel, die Nieren nur Urin, die Hoden nur Sperma u. s. w. Man kann demnach die Sekretionsorgane vergleichen mit verschiedenartigem Bieh, auf derselben Wiese weidend und Jedes nur das seinem Appetit entsprechende Kraut abrupsend.

er habe es mit zwei ursprunglich verschiedenen Quellen ber Bewegung zu thun; mahrend, in Wahrheit, die einen, wie bie anbern, vom Willen ausgehn, und ber gange Unterschied barin besteht, ob sie burch Reiz ober burch Motiv veranlagt, b. h. burch ein Behirn vermittelt werben, ober nicht; welcher Reig bann wieder ein blog innerer, ober ein außerer fenn tann. mehreren, icon höher stehenden Thieren - Rruftaceen und fogar Fischen — findet er die willführlichen und die vitalen Bewegungen gang in Gins zusammenfallend, g. B. bie ber Ortsveränderung mit ber Respiration: ein beutlicher Beweis ber 3bentität ihres Wefens und Urfprungs. — Er fagt, S. 188: "In ber Familie ber Aftinien, Afterien, Seeigel und Bolothurien (Echinodermata pedata Cuv.) ift es augenscheinlich, wie die Bewegung ber Gafte von bem Willen berfelben abbangt und ein Mittel zur örtlichen Bewegung ift." - G. 288 heißt es: "Der Schlund ber Säugethiere hat an feinem obern Enbe ben Schlundtopf, der durch Musteln, die in ihrer Bildung mit den willführlichen übereinkommen, ohne boch unter ber Herrschaft bes Willens zu ftehn, hervorgestrecht und zurückgezogen wird." - Man fieht hier, wie die Granzen ber vom Willen ausgehenden und ber ihm angenommenermaagen fremben Bewegungen in einanber laufen. - Ibid. S. 293: "So gehn in ben Magenkammern ber Wieberfauer Bewegungen vor, die gang den Schein ber Billführ haben. Sie ftehn jedoch nicht blog mit bem Wiederkauen in beftanbiger Berbindung. Auch der einfache Magen des Menschen und vieler Thiere gestattet nur bem Berbaulichen ben Durchgang burch feine untere Deffnung und wirft bas Unverbauliche burch Erbrechen wieber aus."

Auch giebt es noch besondere Belege dazu, daß die Bewegungen auf Reize (die unwillführlichen) eben sowohl als die auf Motive (die willführlichen) vom Willen ausgehn: dahin gehören die Fälle, wo die selbe Bewegung bald auf Reiz, bald auf Motiv erfolgt, wie z. B. die Berengerung der Pupille: sie ersfolgt auf Reiz, bei Bermehrung des Lichts; auf Motiv, so oft wir einen sehr nahen und kleinen Gegenstand genau zu betrachten und anstrengen; weil Berengerung der Pupille das deutliche Sehn in großer Nähe bewirft, welches wir noch vermehren konnen, wenn wir durch ein mit einer Nadel in eine Karte gestochenes

Loch sehn; und umgekehrt erweitern wir die Pupille, wenn wir in die Ferne sehn. Die gleiche Bewegung des selben Organs wird doch nicht abwechselnd aus zwei grundverschiedenen Quellen entspringen. — E. H. Weber, in seinem Programm additamenta ad E. H. Weberi tractatum de motu iridis. Lips. 1823, erzählt, er habe an sich selber das Bermögen entdeckt, die Pupille des einen, auf einen und denselben Gegenstand gerichteten Auges, während das andere geschlossen sei, durch blose Willkühr so erweitern und verengern zu können, daß ihm der Gegenstand bald beutlich, balb undeutlich erscheine. — Auch Joh. Müller, Handb. d. Physiol. S. 764, sucht zu beweisen, daß der Wille auf die Pupille wirkt.

Kerner wird bie Ginficht, daß die ohne Bewuftfehn vollzogenen vitalen und vegetativen Funktionen zum innerften Triebwert ben Willen haben, auch noch burch die Betrachtung bestätigt. bak felbit die anerkannt willführliche Bewegung eines Gliebes blok das lette Resultat einer Menge ihr vorhergängiger Beränberungen im Innern biefes Bliebes ift, die eben fo wenig als jene organischen Funktionen ins Bewußtsehn kommen und boch offenbar Das find, mas zunächst burch ben Willen aktuirt wirb und bie Bewegung bes Gliebes blog zur Folge hat, bennoch aber unserm Bewuftsebn fo fremd bleibt, dag die Physiologen es burch Shpothefen zu finden suchen, ber Art wie biefe, daß Sehne und Mustelfafer jufammengezogen werben burch eine Beranderung im Rellgemebe bes Mustels, welche burch einen Rieberichlag bes in demfelben enthaltenen Blutdunftes zu Blutwaffer bewirft mird. biefe aber durch Einwirkung bes Merven, und biefe - burch ben Billen. Die junachft vom Billen ausgehende Beranderung fommt also auch hier nicht ins Bewußtsehn, sondern blog ihr entferntce Resultat, und selbst biefes eigentlich nur durch die raumliche Unichanung bes Behirns, in welcher es fich zusammt bem gangen Leibe barftellt. Dag nun aber hiebei, in jener auffteigenden Rausalreihe, bas lette Glied ber Wille fei, murben bie Physiologen nimmermehr auf dem Wege ihrer experimentalen Forschungen und Spothefen erreicht haben; sonbern es ift ihnen gang anderweitig bekannt: bas Wort bes Rathfels wird ihnen von außerhalb der Untersuchung jugeflüftert, burch ben glücklichen Umstand, bag ber Forscher hier zugleich felbst ber zu erforschenbe Gegenstand ift und baburch bas Geheimniß bes innern Bergangs bies Mal erfährt; außerdem seine Erklärung eben auch, wie die jeder andern Erscheinung, ftehn bleiben mußte bor einer unerforschlichen Rraft. Und umgekehrt murbe, wenn wir zu jedem Naturphänomen die selbe innere Relation hatten, wie zu unserem eigenen Organismus, die Erklärung jedes Naturphanomens, und aller Eigenschaften jedes Rorpers, zulett eben fo gurudlaufen auf einen fich barin manifestirenben Willen. Denn ber Unterschieb liegt nicht in ber Sache, sonbern nur in unserm Berhaltniß gur Sache. Ueberall wo die Erklärung des Physifchen ju Ende läuft, ftogt fie auf ein Metaphpfisches, und überall wo biefes einer unmittelbaren Erkenntnig offen steht, wird fich, wie hier, der Wille ergeben. - Dag die nicht vom Gehirn aus, nicht auf Motive, nicht willführlich bewegten Theile des Organismus bennoch vom Willen belebt und beherrscht werden, bezeugt auch ihre Mitleidenschaft bei allen ungewöhnlich heftigen Bewegungen bes Willens, b. h. Affetten und Leidenschaften: bas beschleunigte Bergklopfen bei Freude oder Furcht, das Erröthen bei der Beschämung, Erblaffen beim Schred, auch bei verhehltem Born, Weinen bei ber Betrübnif \*), erschwertes Athmen und beschleuniate Darmthätiakeit bei groker Angst, Speichel im Munde bei erregter Leckerheit. Uebelfeit beim Anblid etelhafter Dinge, ftartbefchleunigter Blutumlauf und fogar veränderte Qualität ber Galle burch ben Born, und bes Speichels burch heftige Wuth: Letteres in bem Grabe, bak ein aufe Aeukerste erzürnter Sund burch seinen Bik Spbrophobie ertheilen tann, ohne felbft mit der Sundswuth behaftet ju febn, ober es von Dem an zu werben; welches auch von Raten und fogar von erzurnten Sahnen behauptet wird. Ferner untergräbt anhaltender Gram ben Organismus im Tiefften, und tann Schred, wie auch plotliche Freude, tobtlich wirken. gegen bleiben alle bie innern Borgange und Beranderungen, welche blog bas Erkennen betreffen und ben Willen außer bem Spiel laffen, seien fie auch noch so groß und wichtig, ohne Gin= fluß auf das Getriebe bes Organismus, - bis auf biefen, daß ju angestrengte und ju anhaltende Thätigkeit bes Intellekts bas Gehirn ermübet, allmälig erschöpft und endlich ben Organismus

<sup>\*)</sup> Erektion bei wolluftigen Borftellungen. Bufat jur 3. Auflage.

untergrabt; welches abermals beftätigt, daß bas Ertennen fetun= barer Ratur und blog bie organische Funktion eines Theile, ein Brodukt des Lebens ift, nicht aber ben innern Rern unfere Wefens ausmacht, nicht Ding an fich ift, nicht metaphyfisch, untorverlich, ewig, wie ber Wille: biefer ermübet nicht, altert nicht, lernt nicht, vervollkommnet fich nicht burch Uebung, ift im Rinde was er im Greife ift, ftete Giner und berfelbe, und fein Charafter in Jedem unveränderlich. Imgleichen ift er, als bas Wefentliche, auch das Ronftante, und daher im Thiere wie in uns vorhanden: benn er hängt nicht, wie der Intellekt, von ber Bollkommenheit ber Organisation ab, sondern ift, bem Wesentlichen nach, in allen Thieren bas Selbe, uns so intim Bekannte. Demnach hat bas Thier sammtliche Affetten bes Menschen: Freude, Trauer, Furcht, Born, Liebe, Bag, Sehnsucht, Neid u. f. m.: Die große Berschiebenheit zwischen Mensch und Thier beruht allein auf ben Graben ber Bollfommenheit bes Intelletis. Doch führt uns Dies ju weit ab; baher ich hier auf die "Welt als W. und B." Bb. 2, Rap. 19, sub 2, verweise.

Nach ben bargelegten einleuchtenden Gründen bafür, bag bas ursprüngliche Agens im innern Getriebe bes Organismus eben ber Wille ift, ber die außern Aftionen bes Leibes leitet, und nur weil er hier ber Bermittelung ber nach Außen gerich= teten Erkenntnig bedarf, in biefem Durchgang durch bas Bewußtfenn, sich als Wille zu erkennen gibt, wird es uns nicht munbern, bag außer Branbis auch einige andere Physiologen, auf bem bloß empirischen Wege ihres Forschens, biefe Bahrheit mehr ober weniger beutlich erfannt haben. Medel, in feinem Archiv für die Physiologie (Bb. 5, S. 195-198) gelangt ganz empirifch und völlig unbefangen zu bem Resultat, bag bas vegetative Leben, die Entstehung bes Embryo, die Affimilation ber Nahrung, das Bflanzenleben, mohl eigentlich als Aeuferungen bes Willens zu bemachten febn mochten, ja daß fogar bas Streben bes Dagneten fo einen Anschein gebe. "Die Annahme" fagt er, "eines gemiffen freien Willens bei jeder Lebensbewegung ließe fich vielleicht rechtfertigen." — "Die Pflanze scheint freiwillig nach bem Lichte zu gehn", u. f. f. — Der Band ift von 1819, wo mein Werk erft fürglich erschienen war, und es ift wenigstens ungewiß, bag es Ginflug auf ihn gehabt, ober ihm auch nur

bekannt gewesen sei; daher ich auch diese Aeußerungen zu den unbefangenen empirischen Bestätigungen meiner Lehre rechne. -Auch Burbach, in feiner großen Phyfiologie, Bb. 1, §. 259, S. 388, gelangt gang empirisch zu bem Resultat, bag "bie Selbstliebe eine allen Dingen ohne Unterschied zukommenbe Rraft fei": er weist fie nach, junachst in Thieren, bann in Bflangen und endlich in leblosen Rörpern. Bas ift aber Selbstliebe Anberes, als Wille fein Dafenn zu erhalten, Wille zum Leben? -Eine meine Lehre noch entschiedener bestätigende Stelle beffelben Buchs werbe ich unter ber Rubrit "Bergleichende Anatomie" anführen. — Dag die Lehre vom Willen als Princip des Lebens anfängt, fich auch im weitern Rreife ber Arzneikunde zu verbreiten und bei ihren jungern Repräsentanten Gingang findet, sehe ich mit besonderm Bergnügen aus den Thesen, welche herr Dr. v. Sigrig bei feiner Promotion ju München im August 1835 vertheidigt hat und welche so anheben: 1. Sanguis est determinans formam organismi se evolventis. - 2. Evolutio organica determinatur vitae internae actione et voluntate.

Enblich ist noch eine sehr merkwürdige und unerwartete Bestätigung dieses Theiles meiner Lehre zu erwähnen, welche in neuerer Zeit Colebrooke aus der uralten Hindostanischen Philosophie mitgetheilt hat. In der Darstellung der philosophischen Schulen der Hindos, welche er im ersten Bande der Transactions of the Asiatic Society of Great-Britain, 1824, giebt, führt er, S. 110, Folgendes als Lehre der Nyaga-Schule an\*): "Wille (volition, Yatna), Willens-Anstrengung oder Aeußerung, ist eine Selbstbestimmung zum Handeln, welche Besriedigung gewährt. Wunsch ist ihr Anlaß, und Wahrnehmung ihr Motiv. Man unterscheidet zwei Arten wahrnehmbarer Willensanstrengung: die, welche aus dem Wunsch entspringt, der das Angenehme sucht; und die, welche aus dem Abscheu entspringt, der das Widrige slieht. Noch eine andere Gattung, welche sus der Empfindung und Wahrnehmung entzieht, aber aus welche aus der Analogie

<sup>\*)</sup> Ueberall wo ich Stellen aus Buchern in lebenben Sprachen ansführe, übersetze ich sie, citire jedoch nach bem Original, füge bieses selbst aber nur da hinzu, wo meine Uebersetzung irgend einem Berbacht ausgesetzt sehn könnte.

mit den wilkührlichen Handlungen geschlossen wird, begreift die animalischen Funktionen, welche die unsichtbare Lebenskraft zur Ursache haben. (Another species, which escapes sensation or perception, but is inferred from analogy of spontaneous acts, comprises animal functions, having for a cause the vital unseen power.) Offenbar ist "animalische Funktionen" hier nicht im phhsiologischen, sondern im populären Sinne des Worts zu verstehn: also wird hier unstreitig das organische Leben aus dem Willen abgeleitet. — Eine ähnliche Angade Colebrooke's sindet sich in seiner Berichterstattung über die Beden (Asiatic researches Vol. 8, p. 426), wo es heißt: "Asu ist undewußtes Wollen, welches einen zur Erhaltung des Lebens nothwendigen Alt bewirft, wie das Athmen u. s. w." (Asu is unconscious volition, which occasions an act necessary to the support of life, as breathing etc.)

Meine Zuruckführung der Lebenskraft auf Willen steht übrigens der alten Eintheilung ihrer Funktionen in Reproduktionsstraft, Irritabilität und Sensibilität durchaus nicht entgegen. Diese bleibt eine tiefgefaßte Unterscheidung und giebt zu interessanten Betrachtungen Anlaß.

Die Reproduktionstraft, objektivirt im Bellgewebe, ift ber Sauptcharafter ber Pflanze und bas Pflanzliche im Menichen. Wenn fie in ihm überwiegend vorherricht, vermuthen wir Bhlegma, Langfamteit, Tragheit, Stumpffinn (Bootier); wiewohl biefe Bermuthung nicht immer gang beftätigt wirb. - Die 3r= ritabilität, objettivirt in ber Mustelfafer, ift ber Sauptcharafter bes Thieres, und ift bas Thierische im Menschen. Wenn fie in biefem überwiegend vorherricht, pflegt fich Bebanbigfeit, Starte und Tapferteit zu finden, also Tauglichkeit zu torperlichen Anstrengungen und zum Rriege (Spartaner). Fast alle warmblütigen Thiere und fogar die Insetten übertreffen an Irritabilität ben Menschen bei Beitem. Das Thier wird fich seines Daseins am lebhafteften in ber Irritabilität bewußt; baber es in ben Meußerungen berfelben exultirt. Bon biefer Exultation zeigt fich beim Menschen noch eine Spur als Tang. — Die Senfibili= tät, objektivirt im Rerven, ift ber Hauptcharakter bes Menichen, und ift bas eigentlich Menfchliche im Menfchen. Thier tann fich hierin mit ihm auch nur entfernt vergleichen.

Ueberwiegend vorherrschend giebt fie Benie (Athener). Dem-•nach ist der Mensch von Genie in höherem Grade Mensch. hieraus ift es erklärlich, daß einige Genies die übrigen Menichen, mit ihren eintonigen Physiognomien und bem burchgangie gen Geprage ber Alltäglichkeit, nicht für Menschen haben anerfennen wollen: benn fie fanden in ihnen nicht ihres Bleichen und geriethen in ben natürlichen Irrthum, daß ihre eigene Beschaffenheit die normale mare. In diesem Sinne suchte Diogenes mit ber Laterne nach Menschen; - ber geniale Robeleth fagt: "unter Taufend habe ich einen Menschen gefunden, aber fein Weib unter allen diesen"; - und Gracian im Aritikon, vielleicht ber größten und iconften Allegorie, die je gefchrieben worben, fagt: "aber bas Bunderlichste mar, bag fie im gangen Lande, felbft in ben volfreichften Stubten, feinen Menfchen antrafen; sondern alles war bevölkert von Löwen, Tigern, Leoparden, Bölfen, Rüchsen, Affen, Ochsen, Gfeln, Schweinen, - nirgende einen Menschen! Erft fpat brachten fie in Erfahrung, daß bie wenigen vorhandenen Menschen, um fich zu bergen und nicht anzusehn wie es hergeht, sich zurudgezogen hatten in jene Einöben, welche eigentlich die Wohnung der wilden Thiere hatten febn follen" (aus Crifi 5 und 6 ber erften Abtheilung zusammengezogen). In der That beruht auf dem felben Grunde ber allen Genies eigene Sang jur Ginfamteit, als ju welcher sowohl ihre Berschiebenheit von den Uebrigen fie treibt, wie ihr innerer Reichthum fie ausstattet: benn von Menichen, wie von Diamanten, taugen nur die ungemein großen gu Solitars: die gewöhnlichen muffen beifammen febn und in Maffe wirten.

Bu ben brei phhsiologischen Grundkräften stimmen auch bie brei Gunas ober Grundeigenschaften ber Hindu. Tamas-Guna, Stumpsheit, Dummheit, entspricht ber Reproduktionskraft; — Rajas-Guna, Leidenschaftlichkeit, der Irritabilität; — und Sattwa-Guna, Weisheit und Tugend, der Sensibilität. Wenn aber hinzugefügt wird, Tamas-Guna sei das Loos der Thiere, Rajas-Guna der Menschen, und Sattwa-Guna der Götter; so ist dies mehr mythologisch, als physiologisch geredet.

Den unter dieser Rubrik betrachteten Gegenstand behandelt ebenfalls das 20. Kapitel des 2. Bandes der "Welt als Wille

und Vorstellung", überschrieben "Objektivation bes Willens im thierischen Organismus"; welches ich baher als Ergänzung beshier Gegebenen nachzulesen empfehle. In den Parergis gehört §. 94 des 2. Bandes (in der 2. Aufl. §. 96) hieher.

Noch sei hier bemerkt, daß die oben S. 14 und 15 aus meiner Schrift über die Farben citirten Stellen sich auf die erste Aussage berselben beziehn.

## Vergleichende Anatomie.

Aus meinem Sate, daß Kants "Ding an sich", oder bas lette Substrat jeder Erscheinung, ber Wille fei, hatte ich nun aber nicht allein abgeleitet, daß auch in allen innern unbewußten Funktionen des Organismus der Wille das Agens sei; sondern ebenfalls, daß diefer organische Leib felbst nichts Anderes fei, als ber in die Borftellung getretene Wille, ber in ber Ertenntnifform des Raums angeschaute Wille felbst. Demnach hatte ich gesagt, bag, wie jeder einzelne momentane Willensaft fofort, unmittelbar und unausbleiblich sich in ber äußern Anschauung des Leibes als eine Aftion beffelben barftellt; fo muffe auch bas Gefammtwollen jedes Thieres, der Inbegriff aller feiner Beftrebungen, fein getreues Abbild haben an bem gangen Leibe felbft, an ber Beschaffenheit seines Organismus, und zwischen ben Zwecken feines Willens überhaupt und ben Mitteln zur Erreichung berfelben, bie seine Organisation ihm barbietet, muffe bie allergenqueste Uebereinstimmung fenn. Ober furg: ber Gesammtcharafter feines Wollens muffe zur Geftalt und Beschaffenheit seines Leibes in eben bem Berhältniffe ftehn, wie ber einzelne Willensatt zur einzelnen ihn ausführenden Leibesaktion. - Auch biefes haben, in neuerer Zeit, bentenbe Zootomen und Physiologen, ihrerfeits und unabhängig von meiner Lehre, ale Thatfache erkannt und demnach a posteriori bestätigt: ihre Aussprüche darüber legen

auch hier das Zeugniß der Natur für die Wahrheit meiner Lebre ab.

In bem vortrefflichen Rupfermerte: "über bie Stelette ber Raubthiere" von Banber und b'Alton, 1822, heißt es G. 7: "Wie bas Charafteriftische ber Anochenbilbung aus dem Charatter ber Thiere entspringt; fo entwidelt fich biefer bagegen aus ben Reigungen und Begierben berfelben. - Diefe Reigungen und Begierben ber Thiere, die in ihrer gangen Organisation so lebenbig ausgesprochen find und wovon bie Organisation nur als bas Bermittelnbe erscheint, tonnen nicht aus befondern Grundfraften erklart merben, ba ber innere Grund nur aus bem allgemeinen leben ber Ratur herzuleiten ift." -Durch diese lette Wendung besagt der Berfasser eigentlich, daß er, wie jeder Naturforscher, hier zu bem Puntte gelangt ift, wo er ftehn bleiben muß, weil er auf bas Metaphpfifche ftogt, bag jedoch an diesem Buntt bas lette Ertennbare, über welches binaus die Natur fich feinem Forfchen entzieht, Reigungen und Begierben, b. h. Wille mar. "Das Thier ift fo, weil es fo will", mare ber furge Ausbruck für fein lettes Refultat.

Nicht minber ausbrudlich ift bas Zeugniß, welches ber gelehrte und bentenbe Burbach für meine Bahrheit ablegt in feiner großen Bhpfiologie, Bb. 2, g. 474, wo er vom letten Grunde ber Entftehung bes Embryo hanbelt. Leider barf ich nicht verschweigen, daß ber fonft fo vortreffliche Mann gerabe bier, jur schwachen Stunde und ber himmel weiß wie und moburch verleitet, einige Phrafen aus jener vollig werthlofen, gewaltsam aufgebrungenen Bseudo-Philosophie anbringt, über ben "Gebanken", ber bas Urfprüngliche (er ift gerade bas Allerlette und Bedingtefte), jedoch "feine Borftellung" (alfo ein bolgernes Gifen) fei. Allein gleich barauf und unter bem wiedertehrenben Einflug feines eigenen beffern Selbft, fpricht er die reine Bahrheit aus S. 710: "bas Gehirn ftulpt fich jur Nethaut aus, meil bas Centrale bes Embryo bie Ginbrude ber Weltthätigfeit in sich aufnehmen will; die Schleimhaut bes Darmtanals entwidelt fich zur Lunge, weil ber organische Leib mit ben elementaren Weltstoffen in Bertehr treten will; aus bem Gefäginftem fproffen Zeugungsorgane hervor, weil bas Individuum nur in ber Gattung lebt, und bas in ihm begonnene Leben fich verviel= fältigen will." - Diefer meiner Lehre fo gang gemäße Ausfpruch Burbache erinnert an eine Stelle bes uralten Mahabarata, die man, von diefem Gefichtspunkt aus, wirklich für einen mythischen Ausbruck ber felben Wahrheit zn halten schwerlich umhin tann. Sie fteht im britten Befange ber Episobe Sunbas und Upasundas in Bopp's "Ardschungs Reise zu Indras himmel, nebst andern Episoben bes Mahabarata", 1824. Da hat Brama bie Tilottama, bas schönste aller Weiber, geschaffen, und fie um= geht die Versammlung der Götter: Schiwa hat folche Begierde fie anzuschauen, daß, wie fie successive ben Rreis umwandelt, ihm vier Gefichter, nach Magggabe ihres Standpunkts, also nach ben vier Weltgegenben bin, entstehn. Bielleicht beziehn sich hierauf bie Darftellungen Schima's mit fünf Röpfen, als Banfch Muthti Schima. Auf gleiche Beife entftehn, bei ber felben Belegenheit, bem Indra unzählige Augen auf bem ganzen Leibe.\*) — In Wahrheit ist jedes Organ anzusehn als der Ausbruck einer univerfalen, b. h. ein für alle Mal gemachten Willensäußerung, einer fixirten Sehnsucht, eines Willensaftes, nicht bes Inbivibuums, fondern ber Species. Jebe Thiergeftalt ift eine von ben Umftanden hervorgerufene Sehnsucht des Willens zum Leben: 3. B. ihn ergriff die Sehnsucht, auf Baumen zu leben, an ihren 3meigen zu hängen, von ihren Blättern zu gehren, ohne Rampf mit andern Thieren und ohne je ben Boben zu betreten: biefes Sehnen stellt fich, endlose Zeit hindurch, bar in ber Geftalt (Blatonischen Idee) des Faulthiers. Gehn fann es fast gar nicht. weil es nur auf Rlettern berechnet ift: hulflos auf bem Boben, ift es behand auf den Baumen, und fieht felbft aus wie ein bemoofter Aft, damit fein Berfolger feiner gewahr merbe. - Aber wir wollen jest die Sache etwas profaischer und methodischer betrachten.

<sup>\*)</sup> Der Matina Burana läßt die vier Gesichter des Brama auf die selbe Beise entstehn, nämlich badurch, daß er in die Satarupa, seine Tochter, sich verliebend, sie ftarr ansah, sie aber diesem Blide, seitwärts tretend, ausmich, er jetzt, sich schämend, ihrer Bewegung nicht folgen wollte, woraus ihm nun aber ein Gesicht nach jener Seite wuchs, sie dann abermals dasselbe that und so fort, die er vier Gesichter hatte. (Asiat. researches Vol. 6, p. 473.)

Busat zur 3. Aussage.

Die augenfällige, bis ins Einzelne herab sich erstreckenbe Angemeffenheit jedes Thieres zu feiner Lebensart, zu ben äufern Mitteln feiner Erhaltung, und die überschwängliche Runftvolltom= menheit feiner Organisation ift ber reichste Stoff teleologischer Betrachtungen, benen ber menschliche Beift von jeher gern obgelegen hat, und die fodann, auch auf die unbelebte Ratur ausgebehnt, bas Argument bes physitotheologischen Beweises geworben find. Die ausnahmslose Zwedmäßigkeit, die offenbare Absichtlichkeit in allen Theilen bes thierischen Organismus fündigt ju deutlich an, daß hier nicht zufällig und planlos wirkende Raturfrafte, sondern ein Bille thatig gemesen fei, ale dag es je batte im Ernft verfannt werden tonnen. Nun aber tonnte man, empirifcher Renntnig und Ansicht gemäß, bas Wirfen eines Willens fich nicht anders benten, benn als ein vom Ertennen gelei= Denn bis zu mir hielt man, wie ichon unter ber vorigen Rubrit erbrtert worben, Wille und Erfenntnig für folechthin ungertrennlich, ja, fab ben Willen als eine blofe Operation ber Ertenntnig, biefer vermeinten Bafis alles Beiftigen, an. zufolge mußte, wo Bille wirtte, Ertenntnig ihn leiten, folglich auch hier ihn geleitet haben. Das Mebium ber Erfenntnif aber, bie als folche wesentlich nach Außen gerichtet ift, bringt es mit fich, bag ein mittelft ber felben thatiger Bille nur nach Augen, alfo nur von einem Wefen auf bas anbere wirten tann. Deshalb fuchte man ben Willen, beffen unvertennbare Spuren man gefunden hatte, nicht ba, wo man biefe fand, fondern verfette ihn nach Außen und machte bas Thier zum Produkt eines ihm fremben, von Ertenntnig geleiteten Billens, welche Ertenntnig alsbann eine fehr beutliche, ein burchbachter 2medbegriff gemefen fenn und diefer ber Erifteng bes Thieres porbergegangen und mit fammt bem Billen, beffen Broduft bas Thier ift, außer ihm gelegen haben mußte. Demnach hatte bas Thier früher in ber Borftellung, als in der Birklichkeit, oder an fich, exiftirt. ift bie Bafis bes Gedankenganges, auf welchem ber physikotheo-.logische Beweis beruht. Dieser Beweis aber ift nicht ein bloges Schulfophisma, wie ber ontologische: auch trägt er nicht einen unermublichen, natürlichen Widersacher in fich felbft, wie ber tosmologische einen folden hat, an bem felben Befet ber Raufalität, bem er fein Dafenn verbankt; fonbern er ift wirklich für ben Gebilbeten Das, mas der feraunologische \*) für bas Bolt \*\*), und er hat eine fo große, fo mächtige Scheinbarteit, bag fogar bie eminentesten und zugleich unbefangenften Röpfe tief barin berftridt waren, g. B. Boltaire, ber, nach anberweitigen Zweifeln jeber Art, immer barauf gurudfommt, feine Möglichfeit abfieht bamiber hinauszugelangen, ja feine Evideng fast einer mathematischen gleich sett. Auch sogar Priestley (disquis. on matter and spirit, sect. 16, p. 188) erklärt ihn für unwiderleglich. Nur hume's Besonnenheit und Scharffinn hielt auch hier Stich: biefer achte Borlaufer Rants macht in feinen fo lefenswerthen Dialogues on natural religion (part. 7, und an andern Stellen) barauf aufmertfam, wie boch im Grunde gar teine Aehnlichkeit fei zwischen ben Werten ber Natur und benen einer nach Abficht wirtenden Runft. Defto herrlicher glangt nun bier Rante Berbienft, sowohl in ber Rritit ber Urtheilsfraft, als in ber ber reinen Bernunft, als mo er, wie ben beiben anbern, fo and biefem fo höchft verfänglichen Beweise ben nervus probandi burchschnitten hat. Ein gang turges resume biefer Rantischen Biberlegung bes phyfitotheologischen Beweises findet man in meinem Sauptwerke, Bb. 1. S. 597. (In ber 3. Aufl. Bb. 1, S. 631.) Kant hat fich baburch ein großes Berdienft erworben: benn nichts fteht ber richtigen Ginficht in die Natur und in das Wefen der Dinge mehr entgegen, wie eine folche Auffaffung berfelben als nach kluger Berechnung ge= machter Berte. Wenn baber ein Bergog von Bridgemater große Summen ale Breife ausgesetht hat, jum 3med ber Befeftigung und Berpetuirung folder Fundamentalirrthumer; fo wollen wir, ohne einen andern Lohn, als ben ber Bahrheit, in Sume's und Rants

<sup>\*)</sup> Unter biefer Benennung nämlich möchte ich zu ben brei von Rant aufgeführten Beweisen einen vierten fligen, den a terrore, welchen das alte Bort des Petronius primus in orde Deos fecit timor bezeichnet und als deffen Kritit hume's unvergleichliche natural history of religion zu betrachten ist. Im Sinne desselben verstanden, möchte wohl auch der von dem Theologen Schleiermacher versuchte Beweis, aus dem Gefühl der Abhängigseleit, seine Wahrheit haben; wenn auch nicht gerade die, welche der Aussteller bestelben sich dachte.

<sup>\*\*)</sup> Schon Sofrates trägt ihn, beim Tenophon (Mem. I, 4), ausführlich vor. Busat jur 3. Auflage.

Fußftabfen tretend, unerichroden an ihrer Berfibrung arbeiten. Chrwurdig ift bie Bahrheit; nicht was ihr entgegensteht. Rant hat jedoch auch hier fich auf die Regative beschränkt: biefe aber that ihre volle Wirkung immer erft bann, wann fie burch eine richtige Positive ergangt worben, als welche allein gange Befriebigung gewährt und icon von felbst ben Irrthum verbrängt, gemäß dem Ausspruch des Spinoza: sicut lux se ipsa et tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi est. Zuvörberst alfo fagen wir: die Belt ift nicht mit Bulfe ber Ertenntnig, folglich auch nicht von außen gemacht, fonbern von innen; und bann find wir bemuht, bas punctum saliens bes Belteies nachzuweisen. So leicht auch ber phyfitotheologische Bedante, bag ein Intellett es fenn muffe, ber bie Natur geordnet und gemobelt bat, bem roben Berftanbe aufagt, fo grundvertehrt ift er bennoch. Denn ber Intellett ift uns allein aus ber animalischen Natur befannt, folglich als ein burchaus fetunbares und untergeordnetes Brincip in ber Belt, ein Brodutt fpateften Urfprungs: er fann baber nimmermehr die Bedingung ihres Dafenns gewesen febn \*). Wohl aber tritt ber Bille, als welcher Alles erfüllt und in Jeglichem sich unmittelbar tund giebt, es baburch bezeichnend als feine Erscheinung, überall als bas Ursprüngliche auf. Daher eben laffen alle teleologischen Thatsachen sich aus bem Willen bes Befens felbft, an bem fie befunden werben, erffaren.

Uebrigens läßt ber phhistotheologische Beweis sich schon burch bie empirische Bemerkung entkräften, daß die Werke ber thierisichen Kunsttriebe, das Net der Spinne, der Zellendau der Biesnen, der Termitendau, u. s. w. durchaus beschaffen sind, als wären sie in Folge eines Zweckbegriffs, weitreichender Vorsicht und vernünftiger Ueberlegung entstanden, während sie offenbar das Werk eines blinden Triebes, d. h. eines nicht von Erkenntniß geleiteten Willens sind: woraus folgt, daß der Schluß von solcher Beschaffenheit auf solche Entstehungsart, wie überall der Schluß von der Folge auf den Grund, nicht sicher ist. Eine

<sup>\*)</sup> noch tann ein mundus intelligibilis bem mundus sensibilis vorhergehn; ba er von biefem allein feinen Stoff erhält. Richt ein Intellett hat bie Ratur hervorgebracht, sondern bie Ratur ben Intellett.

Zujat zur 8. Auflage.

ausführliche Betrachtung ber Kunfttriebe liefert bas 27. Kapitel bes 2. Bandes meines Hauptwerks, welches, mit bem ihm vorshergehenden Kapitel über die Teleologie, als die Ergänzung der gesammten unter gegenwärtiger Rubrit uns beschäftigenden Bestrachtung zu benutzen ift.

Gehen wir nun etwas näher ein auf die oben erwähnte Angemessenheit der Organisation jedes Thiers zu seiner Lebensweise und den Mitteln sich seine Existenz zu erhalten; so entsteht zunächst die Frage, ob die Lebensweise sich nach der Organisation gerichtet habe, oder diese nach jener. Auf den ersten Blick scheint das Erstere das Richtigere, da der Zeit nach die Organisation der Lebensweise vorhergeht, und man meint, das Thier habe die Lebensweise ergriffen, zu der sein Bau sich am besten eignete, und habe seine vorgesundenen Organe bestens benutzt, der Vogel sliege, weil er Flügel hat, der Stier stoße, weil er Hörner hat; nicht umgekehrt. Dieser Meinung ist auch Lukrez (welches allemal ein bedenkliches Zeichen für eine Meinung ist):

Nil ideo quoniam natum est in corpore, ut uti Possemus; sed, quod natum est, id procreat usum.

welches er ausführt, IV, 825-843. Allein unter diefer Annahme bleibt unerklärt, wie die gang verschiedenen Theile bes Organismus eines Thieres fammtlich feiner Lebensweife genau entsprechen, tein Organ bas andere ftort, vielmehr jedes bas andere unterftutt, auch feines unbenutt bleibt und fein untergeordnetes Organ zu einer anbern Lebensweise beffer taugen murbe, mahrend allein die Hauptorgane diejenige bestimmt hatten, die bas Thier wirklich führt; vielmehr jeder Theil bes Thieres sowohl jedem andern, als feiner Lebensweise auf bas genaueste entspricht, 3. B. die Rlauen jedesmal geschickt find, ben Raub ju ergreifen, ben bie Rahne ju gerfleischen und ju gerbrechen taugen und ben ber Darmfanal zu verbauen vermag, und bie Bewegungeglieber geschickt find, babin zu tragen, wo jener Raub sich aufhält, und fein Organ je unbenutt bleibt. Go 3. 23. hat ber Ameisenbar nicht nur an den Vorberfüßen lange Rlauen, um ben Termitenbau aufzureißen, sondern auch zum Eindringen in benfelben eine lange chlinderformige Schnauge, mit fleinem Maul, und eine lange, fabenförmige, mit klebrigem Schleim bebedte

Runge, die er tief in die Termitennester hineinstedt und fie darauf mit jenen Infetten betlebt jurudzieht; hingegen hat er feine Rahne, weil er feine braucht. Wer fieht nicht, daß die Geftalt bes Ameisenbaren sich zu ben Termiten verhalt, wie ein Willensatt zu seinem Motiv? Dabei ift zwischen ben mächtigen Armen, nebst starten, langen, frummen Rlauen bes Ameisenbaren und bem ganglichen Mangel an Gebig ein fo beifpiellofer Widerfpruch, daß, wenn die Erbe noch eine Umgestaltung erlebt, dem bann entstandenen Geschlecht vernünftiger Wefen ber fossile Ameisenbar ein unauflösliches Rathfel fenn wirb, wenn es feine Termiten fennt. — Der Hals ber Bogel, wie ber Duabrupeben, ift in ber Regel fo lang wie ihre Beine, bamit fie ihr Futter von ber Erbe erreichen fonnen; aber bei Schwimmvögeln oft viel langer, weil diese schwimmend ihre Nahrung unter ber Bafferfläche bervorholen\*). Sumpfvögel haben unmäßig hohe Beine, um maten ju fonnen, ohne ju ertrinken ober nag ju werben, und bemgemäß Sals und Schnabel fehr lang, lettern ftart ober ichmach, je nachdem er Reptilien, Fische ober Gewürme zu germalmen bat, und bem entsprechen auch ftete bie Gingeweibe: bagegen haben bie Sumpfvögel weber Rrallen, wie bie Raubvögel, noch Schwimmhäute, wie die Enten: denn die lex parsimoniae naturae gestattet fein überfluffiges Organ. Gerabe biefes Gefet, gufammengenommen bamit, bag andrerseits teinem Thiere je ein Organ abgeht, welches feine Lebensweise erfordert, fondern alle, auch bie verschiebenartigften, übereinftimmen und wie berechnet find auf eine gang speciell beftimmte Lebensweise, auf bas Element, in welchem fein Raub fich aufhalt, auf bas Berfolgen, auf bas Befiegen, auf bas Bermalmen und Berbauen beffelben, beweift, baf die Lebensweise, die bas Thier, um feinen Unterhalt zu finben, führen wollte, es mar, bie feinen Bau beftimmte, - nicht

<sup>\*)</sup> Ich habe (Zooplaft. Kab. 1860) einen Kolibri gefehn, beffen Schnabel so lang war, wie ber ganze Bogel, inclusive Kopf und Schwanz. Ganz zuverläffig hat dieser Kolibri seine Nahrung aus irgend einer Tiese, wäre es auch nur ein tiefer Blumenkelch hervorzuholen (Cuvier, anat. comp. Vol. IV, p. 374): denn ohne Roth hätte er nicht den Auswand eines solchen Schnabels gemacht und die Beschweide desselben übernommen.

Bufat jur 3. Auflage.

aber umgetehrt; und dag bie Sache gerade fo ausgefallen ift, wie wenn eine Erkenntnig ber Lebensweise und ihrer außern Bedingungen bem Bau vorausgegangen ware und jedes Thier bemgemäß fich fein Ruftzeug ausgewählt hatte, ebe es fich verforperte; nicht anders, als wie ein Jager, ebe er ausgeht, fein gesammtes Ruftzeug, Flinte, Schrot, Bulver, Jagotafche, Birfcfänger und Rleibung, gemäß bem Wilbe mahlt, welches er erlegen will: er schießt nicht auf die wilde Sau, weil er eine Buchse trägt; sondern er nahm bie Buchse und nicht bie Bogelflinte, weil er auf wilbe Gaue ausging: und ber Stier ftogt nicht, weil er eben hörner hat; sonbern weil er stoßen will, hat Nun tommt aber, ben Beweis zu erganzen, noch er Hörner. hingu, daß bei vielen Thieren, mahrend fie noch im Bachsthum begriffen find, die Billensbeftrebung, ber ein Glied bienen foll, fich außert, ebe noch bas Glied felbft vorhanden ift, und alfo fein Gebrauch seinem Dasebn vorhergeht. Go ftofen junge Bode, Bibber, Ralber mit bem blogen Ropf, ehe fie noch Sorner haben: ber junge Eber haut an ben Seiten um fich, mabrend bie Sauer, welche ber beabsichtigten Birfung entsprächen. noch fehlen: hingegen braucht er nicht bie fleineren Bahne, welche er schon im Maule hat und mit benen er wirklich beißen konnte. Alfo feine Bertheidigungsart richtet fich nicht nach ber vorban= benen Baffe, fondern umgefehrt. Dies hat ichon Galenus bemerkt (De usu partium anim. I, 1), und vor ihm Lufretius (V, 1032-39). Wir erhalten hieburch die vollfommene Gewiffheit, daß ber Wille nicht als ein hinzugekommenes, etwan aus ber Ertenntniß Bervorgegangenes, die Wertzeuge benutt, bie er gerade vorfindet, die Theile gebraucht, weil eben sie und keine andere ba find; sondern bag bas Erfte und Ursprüngliche bas Streben ift, auf biefe Beife gu leben, auf folche Art gu fampfen; welches Streben fich barftellt nicht nur im Bebrauch, fonbern ichon im Dafenn ber Waffe, fo fehr, bag jener oft biefem vorhergeht und baburch anzeigt, daß weil das Streben ba ift, bie Waffe fich einstellt; nicht umgekehrt: und fo mit jedem Theil überhaupt. Schon Ariftoteles hat Dies ausgesprochen, inbem er von ben mit einem Stachel bewaffneten Infekten fagt: Dia ro Συμον εχειν όπλον εχει (quia iram habent, arma habent), de part. animal. IV, 6 - und weiterhin (c. 12) im Allgemeinen:

Τα δ' οργανα προς το εργον ή φυσις ποιει, αλλ' ου το εργον προς τα οργανα (natura enim instrumenta ad officium, non officium ad instrumenta accomodat). Das Refultat ist: nach dem Willen jedes Thiers hat sich sein Bau gerichtet.

Diese Wahrheit bringt sich bem bentenben Boologen und Bootomen mit folder Evidenz auf, bag er, wenn nicht zugleich fein Beift burch eine tiefere Philosophie geläutert ift, baburch gu seltsamen Irrthumern verleitet werben tann. Dies ist nun wirtlich einem Boologen erften Ranges begegnet, bem unvergeflichen be Lamard, ihm, ber burch bie Auffindung ber fo tief gefagten Eintheilung der Thiere in Vertebrata und Nonvertebrata fich ein unfterbliches Berdienft erworben bat. Nämlich in feiner Philosophie zoologique, Vol. I, c. 7 und in seiner Hist. nat. des animaux sans vertèbres, Vol. I, introd. S. 180-212, behauptet er im ganzen Ernft und bemüht fich ausführlich barzuthun, bag bie Geftalt, bie eigenthumlichen Baffen und nach Außen wirkenden Organe jeder Art, jeglicher Thierspecies, feines= wegs beim Urfprung biefer ichon vorhanden gewefen, fondern erft in Folge ber Willensbeftrebungen bes Thieres, welche bie Beschaffenheit seiner Lage und Umgebung hervorrief, burch seine eigenen wiederholten Anftrengungen und baraus entsprungenen Bewohnheiten, allmälig im Laufe ber Zeit und burch die fortgefette Generation entstanden feien. So, fagt er, haben schwimmende Bogel und Saugethiere erft badurch, bag fie beim Schwimmen bie Reben auseinander ftreckten, allmälig Schwimmhäute erhalten; Sumpfvögel bekamen in Folge ihres Batens lange Beine und lange Salfe; Sornvieh friegte erft allmälig Borner, weil es, ohne taugliches Gebig, nur mit bem Ropfe fampfte, und biefe Rampfluft erzeugte allmalig Borner, ober Beweihe: die Schnede mar Anfangs, wie andere Mollusten, ohne Fühlhörner: aber aus dem Bedürfnig, die ihr vorliegenden Begenftanbe zu betaften, entftanben folche allmälig: bas gange Ratengefchlecht erhielt erft mit ber Zeit, aus bem Beburfnig bie Beute ju gerfleischen, Rrallen, und aus bem Bedurfnig biefe beim Gehn zu iconen und zugleich nicht baburch gehindert zu werben, die Scheibe ber Rrallen und beren Beweglichfeit: Die Giraffe, im burren grasiofen Afrita, auf bas Laub hoher Baume angewiesen, streckte Borberbeine und Sale fo lange, bis fie ihre wunderliche Geftalt, von 20 fuß Bohe vorn, erhielt. Und fo geht er eine Menge Thierarten durch, fie nach bemfelben Brincip entstehn laffend; wobei er ben augenfälligen Ginwurf nicht beachtet, daß ja die Thierspecies, über folche Bemühungen, ebe fie allmälig, im Lauf unzähliger Generationen, die zu ihrer Erhaltung nothwendigen Organe hervorgebracht batte, aus Mangel baran inzwischen umgetommen und ausgestorben febn mußte. So blind macht eine aufgefaßte Spothefe. Diefe hier ift jedoch burch eine fehr richtige und tiefe Auffassung der Natur entstanben, ift ein genialer Irrthum, ber ihm, trot aller barin liegenden Abfurdität, noch Chre macht. Das Wahre barin gehört ihm als Naturforscher an: er fah richtig, daß ber Wille des Thiers das Ursprüngliche ist und bessen Organisation bestimmt hat. Falfche hingegen fällt bem gurudgebliebenen Buftand ber Detaphyfit in Frankreich zur Laft, wo eigentlich noch immer Locke und fein schwacher Nachtreter Condillac herrschen, und beshalb bie Rorper Dinge an fich find, die Zeit und ber Raum Befchaffenheiten ber Dinge an fich, und wohin die große, fo überaus folgenreiche Lehre von ber Ibealität bes Ranmes und ber Reit. mithin auch alles in ihnen fich Darftellenden, noch nicht gebrungen ift. Daher tonnte be Lamard feine Ronftruttion ber Befen nicht andere benten, ale in der Zeit, durch Succeffion. Deutschland bat Rante tiefe Ginwirkung Irrthumer biefer Art. eben so wie die traffe, absurbe Atomistit der Frangofen und die erbaulichen physifotheologischen Betrachtungen ber Englander auf immer verbannt. So wohlthätig und nachhaltig ift die Wirfung eines großen Beiftes, felbft auf eine Ration, Die ihn verlaffen tonnte, um Bindbeuteln und Scharlatanen nachzulaufen. Lamard aber fonnte nimmer auf ben Bedanten tommen, baf ber Wille bes Thiers, als Ding an fich, außer ber Zeit liegen und in diesem Sinne ursprünglicher sein konne, als bas Thier selbst. Er sett daher zuerst das Thier, ohne entschiedene Organe, aber auch ohne entichiedene Beftrebungen, blog mit Bahrnehmung ausgerüftet: biefe lehrt es bie Umftanbe tennen, unter welchen es zu leben hat, und aus diefer Erkenntnig entstehn feine Beftrebungen, d. i. fein Bille, aus diefem endlich feine Organe, ober bestimmte Rorporisation, und zwar mit Gulfe ber Generation und baher in ungemeffener Zeit. Batte er ben

Muth gehabt, es burchzuführen; so hätte er ein Urthier annehmen muffen, welches konfequent ohne alle Geftalt und Organe hätte febn muffen, und nun, nach klimatischen und lokalen Umftanden und beren Ertenntnig, fich ju ben Myriaden von Thiergestalten jeder Art, von der Muche bis jum Elephanten, umgemanbelt hatte. - In Wahrheit aber ift biefes Urthier ber Wille jum Leben: jedoch ift er als folcher ein Metaphpfifches, fein Physisches. Allerdings hat jede Thierspecies durch ihren eigenen Willen und nach Maaggabe ber Umftanbe, unter benen fie leben wollte, ihre Gestalt und Organisation bestimmt; jedoch nicht als ein Physisches in ber Zeit, sonbern als ein Metaphysisches außer ber Zeit. Der Wille ift nicht aus ber Erkenntnig hervorgegangen und diefe, mit fammt bem Thiere, bagemefen, ebe ber Wille fich einfand als ein bloges Accidenz, ein Sefundares, ja Tertiares; fondern ber Wille ift bas Erste, bas Befen an fich: feine Erscheinung (bloge Borftellung im erkennenben Intellett und beffen Formen Raum und Zeit) ift bas Thier, ausgeruftet mit allen Organen, die ben Willen, unter diesen speciellen Umftunden gu leben, barftellen. Bu biefen Organen gebort auch ber Intellett, die Ertenntniß felbst, und ift, wie bas llebrige, ber Lebensweise jedes Thieres genau angemessen: mabrend be Lamard erft aus ihr ben Willen entstehen läßt.

Dan betrachte bie gahllofen Gestalten ber Thiere. Wie ift doch jedes durchweg nur das Abbild feines Wollens, der fichtbare Ausbruck ber Willensbeftrebungen, bie feinen Charafter ausmachen. Bon biefer Berichiebenheit ber Charaftere ift bie ber Geftalten blog bas Bilb. Die reigenben, auf Rampf und Raub gerichteten Thiere ftehn mit furchtbarem Gebig und Rlauen und mit starten Musteln ba: ihr Geficht bringt in die Ferne; zumal wenn fie, wie Abler und Kondor, aus schwindelnder Bobe ihre Beute ju erfpaben haben. Die furchtsamen, welche ihr Beil nicht im Rampfe, sondern in der Flucht zu suchen, ben Willen haben, find, ftatt aller Baffen, mit leichten, ichnellen Beinen und icarfem Behor aufgetreten; welches beim furchtfamften unter ihnen, bem Safen, fogar bie auffallende Berlangerung bes äufern Ohres erfordert hat. Dem Aeugern entspricht das Innere: die Fleischfreffer haben turze Bedarme, die Grasfreffer lange, ju einem langern Affimilationsproceß; großer Mustelfraft und 3rritabilität find ftarte Respiration und rafcher Blutumlauf, burch angemeffene Organe reprafentirt, als nothwendige Bebingungen beigefellt; und ein Widerspruch ift nirgends möglich. Jedes befondere Streben des Billens ftellt fich in einer befondern Dodififation ber Geftalt bar. Daber bestimmte ber Aufenthaltsort ber Beute bie Geftalt bes Berfolgere: bat nun jene fich in ichmer jugangliche Elemente, in ferne Schlupfwinkel. in Nacht und Duntel zurudgezogen; so nimmt ber Berfolger bie bazu paffende Geftalt an, und ba ift feine fo grottest, bag nicht ber Wille jum Leben, um feinen Zwed zu erreichen, barin auftrate. Um ben Saamen aus ben Schuppen bes Tannzapfens hervorzuziehn, kommt der Kreuzschnabel (Loxia curvirostra) mit biefer abnormen Geftalt feines Fregwertzeugs. Die Reptilien in ihren Gumpfen aufzusuchen, tommen Sumpfvogel mit überlangen Beinen, überlangen Salfen, überlangen Schnabeln, die munderlichsten Geftalten. Die Termiten auszugraben, tommt ber vier fuß lange Ameisenbar mit furgen Beinen, ftarten Rrallen und langer, fcmaler, jahnloser, aber mit einer fabenformigen, tlebrigen Aunge versehenen Schnauze. Auf ben Fischfang geht ber Belefan, mit monftrofem Beutel unter bem Schnabel, recht viele Rifche barein zu paden. Die Schläfer ber Racht zu überfallen. fliegen Gulen aus, mit ungeheuer großen Bupillen, um im Dunteln zu febn, und mit gang weichen Febern, bamit ihr Flug geräuschlos sei und die Schläfer nicht wede. Silurus, Gymnotus und Torpedo haben gar einen vollständigen elektrischen Apparat mitgebracht, die Beute zu betäuben, ebe fie folche erreichen tonnen; wie auch zur Wehr gegen ihren Berfolger. Denn wo ein Lebendes athmet, ift gleich ein anderes gekommen, es zu verschlingen \*), und ein Jebes ift burchweg auf die Bernichtung eines Anbern

<sup>\*)</sup> Im Gefühl biefer Wahrheit machte R. Owen, als er die vielen und zum Theil sehr großen, dem Rhinoceros an Größe gleichen sossillen marsupialia Australieus durchmustert hatte, schou 1842 den richtigen Schluß, es müsse auch ein gleichzeitiges großes Raubthier gegeben haben: dieses hat sich später bestätigt, indem er 1846 einen Theil des sossillen Schädels eines Raubthieres von der Größe des kömen erhielt, welches er Thylacoleo genannt hat, d. i. bebeutelter Löwe, da es auch ein marsupiale ist. (S. Owen's lecture at the Government school of mines in dem Artisel "Palaeontology" in der Times 1860, Mai 19.)

3usat zur 3. Austage.

wie abgesehn und berechnet, fogar bis auf bas Speciellfte herab. 3. B. die Ichneumonen, unter ben Infetten, legen, jum fünftigen Futter ihrer Brut, ihre Gier in ben Leib gemiffer Rauben und ähnlicher garven, welche fie hiezu mit einem Stachel anbohren. Run haben die, welche auf frei herumkriechende Larven angewiesen find, ganz turze Stacheln, etwan von 1/8 Boll: hingegen Pimpla manifestator, welche auf Chelostoma maxillosa angewiesen ift, beren Larve tief im alten Holze verborgen liegt, in welches jene nicht gelangen tann, bat einen Stachel von 2 Roll Lange; und fast even so lang hat ihn Ichneumon strobillae, die ihre Eier in Larven legt, welche in Tannzavfen leben: bamit bringen biefe bis gur Larve, ftechen fie und legen ein Gi in bie Bunde, beffen Brodult nachher diese Larve verzehrt. (Kirby and Spence introduction to Entomology, Vol. I, p. 355.) Eben so beutlich zeigt fich bei ben Berfolgten ber Bille, ihrem Feinde zu entgehn, in ber befenfiven Armatur. Igel und Stachelichweine ftreden einen Walb von Speeren in die Bobe. Geharnischt vom Ropfe bis jum Ing, bem Bahn, bem Schnabel und ber Rlaue unzuganglich, treten Armadille, Schuppenthiere, Schildtroten auf, und eben jo im Rleinen die gange Rlaffe ber Pruftaceen. Andere baben ihren Schut nicht im physischen Wiberftanbe, sondern in ber Täufdung bes Berfolgers gesucht: fo hat bie Gepia fich mit bem Stoffe zu einer finftern Bolte verfebn, die fie im Augenblicke ber Gefahr um fich verbreitet; bas Faulthier gleicht tauichend dem bemooften Aft, ber Laubfroich bem Blatt, und eben jo ungablige Jusetten ihrem Aufenthalt; Die Laus ber Reger ift ichmarx\*): unfer Moh ift es zwar auch; aber ber hat fich auf feine weiten, regellofen Sprunge verlaffen, ale er zu ihnen ben Aufwand eines fo beispiellos fraftigen Apparate machte. - Die Anticipation aber, welche bei allen biefen Anftalten ftatt findet, tonnen wir uns faklich machen an ber, die fich bei den Runfttrieben zeigt. Die junge Spinne und ber Ameisenlowe tennen noch nicht ben Raub, bem fie jum erften Dal eine Kalle ftellen. Und eben fo auf ber Defensive: bas Insett Bombex tobtet, nach Latreille, mit feinem Stachel die Parnope, obgleich es fie nicht

<sup>\*)</sup> Blumenbach, de hum. gen. variet. nat. p. 50. — Sommering vom Neger, S. 8.

frißt, noch von ihr angegriffen wird; sonbern weil diese späterhin ihre Eier in sein Rest legen und badurch die Entwickelung seiner Eier hemmen wird; was es doch nicht weiß. In solchen Anticipationen bewährt sich wiederum die Idealität der Zeit, welche überhaupt stets hervortritt, sobald der Wille als Ding an sich zur Sprache kommt. In der hier berührten, wie in manchen andern Rücksichten dienen die Kunsttriebe der Thiere und die physsologischen Funktionen sich gegenseitig zur Erläuterung: weil in beiben der Wille ohne Erkenntniß thätig ist.

Wie mit jedem Organ und jeder Baffe, zur Offensive oder Defensive, hat sich auch, in jeder Thiergestalt, der Wille mit einem Intellett ausgerüftet, als einem Mittel gur Erhaltung des Individuums und der Art: baber eben haben die Alten den Intellekt das hysponixon, d. h. den Wegweiser und Kührer, genannt. Demaufolge ift ber Intellett allein jum Dienste bes Willens bestimmt und diefem überall genau angemeffen. Die Raub= thiere brauchten und haben offenbar beffen viel mehr, als die Grasfreffer. Der Elephant und gewiffermaagen auch bas Pferd machen eine Ausnahme: aber ber bewunderungswürdige Berftand bes Elephanten mar nöthig, weil, bei zweihundertjähriger Lebensbauer und fehr geringer Prolifitation, er für längere und fichere Erhaltung bes Individuums zu forgen hatte, und zwar in ganbern, bie von ben gierigften, ftartften und behandeften Raubthieren wimmeln. Auch das Pferd hat längere Lebensdauer und spärlichere Fortpflanzung als die Wiederkäuer: zudem ohne Borner, Sauzähne, Ruffel, mit teiner Baffe, als allenfalls feinem Sufe, verfehn, brauchte es mehr Intelligenz und größere Schnelligkeit, fich dem Berfolger zu entziehn. Der außerorbentliche Berftand ber Affen mar nöthig; theils weil sie, bei einer Lebensdauer, die felbit bei benen mittlerer Größe fich auf funfzig Sahre erftredt, eine geringe Brolifitation haben, nämlich nur Gin Junges gur Reit gebaren; jumal aber, weil fie Banbe haben, benen ein fie gehörig benutender Berftand vorftehn mußte, und auf beren Bebrauch fie angewiesen find, sowohl bei ihrer Bertheibigung, mittelft äußerer Waffen, wie Steine und Stode, als auch bei ihrer Ernährung, welche mancherlei fünftliche Mittel verlangt und überhaupt ein gefelliges und fünftliches Raubipftem nothig macht, mit Bureichen ber geftohlenen Früchte, von Sand ju Sand, Ausstellen

von Schilbmachen u. bgl. m. hiezu tommt noch, bag biefer Berftand hauptfächlich ihrem jugendlichen Alter eigen ift, als in welchem bie Musteltraft noch unentwickelt ift: 3. B. ber junge Bongo. ober Orang-Utan, hat in ber Jugend ein relativ überwiegenbes Behirn und fehr viel größere Intelligeng, als im Alter der Reife, wo die Muskelfraft ihre große Entwickelung erreicht hat und ben Intellett erfest, ber bemgemäß ftart gefunten ift. gilt von allen Uffen: der Intellett tritt also bier einstweilen vitarirend für bie fünftige Mustelfraft ein. Diefen Bergang findet man ausführlich erörtert im Résumé des observations de Fr. Cuvier sur l'instinct et l'intelligence des animaux, p. Flourens, 1841, woraus ich die gange hieher gehörige Stelle bereits beigebracht habe, im 2. Banbe meines Hauptwerts, am Schlug bes 31. Rapitels; weshalb allein ich fie hier nicht wieberhole. -3m Allgemeinen erhebt, bei ben Saugethieren, die Intelligeng fich ftufenweise, von den Nagethieren\*) ju den Wiederfauern, dann zu ben Bachydermen, barauf zu ben Raubthieren, und enblich zu ben Quabrumanen: und diefem Ergebniß ber außern Beobachtung entsprechend weist die Anatomie die stufenweise Entwickelung bes Behirns in der felben Ordnung nach. (Nach Flourens und Fr. Cuvier.) \*\*) - Unter ben Reptilien find die Schlangen, als welche fich fogar abrichten laffen, die klügften; weil fie Raubthiere find und, zumal die giftigen, fich langfamer ale die übrigen fort-

<sup>\*)</sup> Uebrigens scheint die unterste Stelle den Ragethieren mehr aus Rücksichten a priori, als a posteriori gegeben zu sehn; weil sie nämlich kleine, oder doch nur äußerst schwache Gehirnsalten haben: auf diese hätte man demnach zu viel Gewicht gelegt. Schaase und Kälber haben sie zahlreich und tief; was aber ist ihr Berstand? Der Biber hingegen unterstützt seinen Kunstrieb gar sehr durch Intelligenz: selbst Kaninchen zeigen bedeutende Intelligenz; worüber das Nähere zu sinden ist in dem schönen Buche von Leron: Lettres philos. sur l'intelligence des animaux, lettre 3, pag. 49. Sogar aber geben die Ratten Beweise einer ganz außerordentlichen Intelligenz: merkwürdige Beispiele von dieser sindet man zusammengestellt in der Quarterly review, Nr. 201, Jan.—March 1857, in einem eigenen Artikel, überschrieben Rats.

<sup>\*\*)</sup> Auch unter ben Bögeln find die Raubthiere die Kügften; daher manche, namentlich die Falfen, sich in hohem Grade abrichten laffen.
3ufat zur 3. Auflage.

pflanzen. — Wie hinsichtlich ber physischen Waffe, so finden wir auch hier überall ben Willen ale bas Prius, und fein Ruftzeug, den Intellekt, als das Posterius. Raubthiere geben nicht auf die Jagd, noch Füchse auf ben Diebstahl, weil fie mehr Berftanb haben; fondern weil fie von Jagd und Diebstahl leben wollten, haben fie, wie ftarteres Gebig und Rlauen, auch mehr Berftand. Sogar hat der Ruchs was ihm an Muskelkraft und Stärke des Gebiffes abgeht fogleich durch überwiegende Feinbeit des Berftandes erfett. — Eine eigenthümliche Erläuterung unsers Sates giebt ber Fall bes Bogels Dubu, auch Dronte, Didus ineptus, auf ber Mauritius-Infel, beffen Gefchlecht bekanntlich ausgeftorben ift und ber, wie ichon fein lateinischer Specialname anzeigt, überaus dumm war; woraus eben fich Jenes erklärt; baber es scheint, daß die Natur in der Befolgung ihrer lex parsimoniae hier einmal zu weit gegangen fei und baburch gewiffermaaken, wie oft am Individuo, hier an ber Species, eine Dikaeburt zu Tage geforbert habe, die bann, eben ale folche, nicht hat beftehn konnen. — Wenn, bei biefem Anlag, Jemand bie Frage aufwürfe, ob nicht auch ben Insetten bie Ratur wenigftens fo viel Berftand hatte ertheilen follen, wie nothig ift, um fich nicht in die Lichtflamme zu fturzen; fo ift die Antwort: freilich wohl; nur war ihr nicht befannt, daß die Menschen Lichte gießen und anzünden würden: und natura nihil agit frustra. Also bloß ju einer unnatürlichen Umgebung reicht ber Berftand ber Infetten nicht aus\*).

Allerdings hängt überall die Intelligenz zunächst vom Cerebralspstem ab, und dieses steht in nothwendigem Berhältniß zum übrigen Organismus, daher kaltblütige Thiere bei weitem den warmblütigen und wirbellose den Wirbelthieren nachstehn. Aber eben der Organismus ist nur der sichtbar gewordene Wille, auf welchen, als das absolut Erste, stets Alles zurückweist: seine Bedürfnisse und Zwecke, in jeder Erscheinung, geben das Maaß für

Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Daß die Reger vorzugsweise und im Großen in Stlaverei gerathen find, ift offenbar eine Folge bavon, daß fie, gegen die andern Menfchen racen, an Intelligenz zurückfiehn; — welches jedoch ber Sache teine Berrechtigung giebt.

bie Mittel, und biefe muffen unter einander übereinstimmen. Die Bflange hat teine Apperception, weil fie feine Lotomotivität bat: benn wozu hatte jene ihr genütt, wenn fie nicht in Folge berfelben bas Bedeihliche zu fuchen, bas Schabliche zu flieben vermochte? und umgekehrt konnte ihr bie Lokomotivität nicht nuten, da fie keine Apperception hatte, folche ju lenken. Daber tritt in ber Bflanze die ungertrennliche Dhas von Senfibilität und Irritabilität noch nicht auf; fondern fie fcummern in ihrer Grundlage, ber Reproduktionstraft, in welcher allein fich hier ber Wille objektivirt. Die Sonnenblume, und jede Bflanze, will bas Licht: aber ihre Bewegung zu ihm ift noch nicht getrennt von ihrer Bahrnehmung beffelben, und beide fallen zusammen mit ihrem Bachsthum. — Im Menschen steht ber ben Uebrigen so febr überlegene Berftand, unterftut von der hinzugetommenen Bernunft (Fähigkeit ber nichtanschaulichen Borftellungen, b. i. Begriffe: Reflexion, Dentvermögen) boch eben nur im Berhältnik theils zu seinen Bedürfnissen, welche die der Thiere weit überfteigen und fich ine Unendliche vermehren, theile zu feinem ganglichen Mangel an natürlichen Baffen und natürlicher Bebedung. und feiner verhältnigmäßig ichmächern Musteltraft, als welche ber ber ihm an Größe gleichen Affen fehr weit nachfteht\*), endlich auch zu feiner langfamen Fortpflanzung, langen Rindheit und langen Lebensbauer, welche fichere Erhaltung bes Individuums forderten. Alle diefe großen Forderungen mußten burch intellettuelle Rrafte gebeckt werben: baber find biefe bier fo überwiegenb. Ueberall aber finden wir den Intellett als bas Setundare, Untergeordnete, blog den Zwecken bes Willens zu dienen Beftimmte. Diefer Beftimmung getreu, bleibt er, in ber Regel, allezeit in ber Dienstbarkeit bes Willens. Wie er fich bennoch, in einzelnen Fällen, burch ein abnormes Uebergewicht des cerebralen Lebens, davon losmacht, wodurch das rein objektive Erkennen eintritt, welches fich bis jum Genie fteigert, habe ich im 3. Buche, bem afthetischen Theile meines Sauptwerks, ausführlich gezeigt

<sup>\*)</sup> imgleichen gu feiner Unfahigfeit gur Flucht, ba er im Lauf von allen vierfüßigen Saugethieren übertroffen wirb.

und später in den Parergis, Bd. 2, §. 50—57, auch §. 206 (in der 2. Auflage §. 51—58, und §. 210) erläutert.

Wenn wir nun, nach allen diefen Betrachtungen über die genaue Uebereinstimmung zwischen bem Willen und ber Organisation jedes Thieres, und von diesem Gesichtspunkt aus, ein mohlgeordnetes ofteologisches Rabinet durchmustern; fo wird es une mahrlich vortommen, ale faben wir ein und baffelbe Wefen (jenes Urthier be Lamards, richtiger ben Willen jum Leben) nach Maakaabe ber Umftande feine Geftalt verandern und aus der felben Bahl und Ordnung feiner Anochen, durch Berlängerung und Berfürzung, Berftartung und Berfummerung berfelben, biefe Mannigfaltigfeit von Formen zu Stande bringen. Jene Rabl und Ordnung ber Anochen, welche Geoffroh Saint-Hilaire (principes de philosophie zoologique, 1830) das anatomische Element genannt hat, bleibt, wie er gründlich nachweift, in ber gangen Reihe ber Wirbelthiere, dem Wefentlichen nach, unverandert, ift eine konftante Große, ein jum Boraus ichlechthin Gegebenes, burch eine unergründliche Rothwendigkeit unwideruflich Festgesetes, - beffen Unwandelbarteit ich ber Beharrlichteit ber Materie unter allen physischen und chemischen Beranberungen vergleichen möchte: ich werbe fogleich barauf zurücksommen. Berein bamit aber befteht bie größte Wanbelbarfeit, Bilbfamfeit, Fügsamteit biefer felben Anochen, in Binsicht auf Große, Geftalt und 3med ber Anwendung: und diefe feben wir mit urfprunglicher Rraft und Freiheit burch ben Willen bestimmt werden, nach Maaggabe ber Zwecke, welche bie außern Umftande ihm vorschrieben: er macht baraus, mas fein jedesmaliges Bedürfnig Will er als Affe auf den Bäumen umberklettern; fo greift er alsbald mit vier Sanden nach den Zweigen und ftredt dabei Ulna nebst Radius unmäßig in die Länge: jugleich verlangert er bas os coccygis zu einem ellenlangen Widelichmanze, um fich bamit an die Zweige zu hängen und von einem Aft gum andern zu ichwingen. Singegen werden jene felben Urm-Rnochen bis zur Untenntlichkeit verfürzt, wenn er als Rrotobil im Schlamme friechen, ober ale Seehund ichwimmen, ober ale Maulmurf graben will, in welchem lettern Fall er ben Metacarpus und bie Phalangen ju unverhältnigmäßig großen Schaufelpfoten, auf Roften aller übrigen Knochen, vergrößert. Aber will er ale flebermaus die Luft durchkreuzen, da werden nicht nur os humeri, radius und ulna auf unerhörte Beise verlängert, sondern bie fonft fo kleinen und untergeordneten Carpus, Metacarpus und Phalanges digitorum behnen sich, wie in der Bision des heiligen Antonius, ju einer ungeheuern, ben Leib bes Thieres überfteigenden Lange aus, um die Flughaute bazwischen auszuspannen. Sat er, um die Rronen hober Baume Afrita's benagen ju tonnen, fich als Giraffe, auf beispiellos hohe Borberbeine geftellt: fo werden die felben, der Bahl nach ftete unwandelbaren 7 Balewirbel, welche beim Maulwurf bis zur Untenntlichteit zusammengeschoben waren, jest bermaagen verlangert, bag auch hier, wie überall, die Lange bes Salfes ber ber Borberbeine gleichkommt. bamit ber Ropf auch jum Trintmaffer herabgelangen tonne. Rann nun aber, wenn er als Elephant auftritt, ein langer Bals bie Laft bes übergroßen, massiven und noch mit klafterlangen Rahnen beschwerten Ropfes unmöglich tragen; fo bleibt folcher ausnahmsweise furg, und als Nothhülfe wird ein Ruffel gur Erbe gefentt. ber Autter und Waffer in bie Bobe gieht und auch zu ben Rronen ber Baume hinauflangt. Bei allen biefen Bermanblungen fehn wir, in Uebereinstimmung bamit, jugleich ben Schabel, bas Behältniß ber Intelligeng, fich ausbehnen, entwickeln, wölben, nach dem Maake, als die mehr oder minder schwierige Art. ben Lebensunterhalt herbeizuschaffen, mehr oder weniger Intelligeng erfordert; und bie verschiebenen Grabe bes Berftandes leuchten bem geübten Auge aus ben Schabelwölbungen beutlich entgegen.

Hiebei bleibt nun freilich jenes, oben als feststehend und unwandelbar erwähnte anatomische Element in sofern ein Räthsel, als es nicht innerhalb der teleologischen Erklärung fällt, die erst nach bessen Boraussetzung anhebt; indem, in vielen Fälsen, das beabsichtigte Organ auch bei einer andern Zahl und Ordnung der Knochen hätte eben so zweckmäßig zu Stande kommen können. Man versteht z. B. wohl, warum der Schädel des Menschen aus 8 Knochen zusammengefügt ist, damit nämlich diese, mittelst der Fontanellen, sich bei der Geburt zusammensschieden können: aber warum das Hühnchen, welches sein Eidurchbricht, die selbe Anzahl Schädelknochen haben müsse, sieht man nicht ein. Wir müssen daher annehmen, daß dies anatomis

sche Element theils auf der Einheit und Identität des Willens zum Leben überhaupt beruhe, theils darauf, daß die Urformen der Thiere eine aus der andern hervorgegangen sind (Parerga, Bd. 2, §. 91 [2. Aufl. §. 93]) und daher der Grundthpus des ganzen Stammes beibehalten wurde. Das anatomische Element ist es, was Aristoteles unter seiner αναγκαια φυσις versteht, und die Wandelbarkeit der Gestalten desselben, je nach den Zwecken, nennt er την κατα λογον φυσιν (Siehe Arist. de partidus animalium III, c. 2, sub sinom: πως δε της αναγκαιας φυσεως κ. τ. λ.) und erklärt daraus, daß beim Hornvieh der Stoff zu den obern Schneibezähnen auf die Hörner verwendet ist: ganz richtig; da allein die ungehörnten Wiederkäuer, also Kameel und Moschusthier, die obern Schneibezähne haben, während sie allen gehörnten sen sehlen.

Sowohl bie hier am Anochengerufte erläuterte genaue Angemeffenheit bes Baues ju ben 3meden und außern Lebensverbaltniffen bes Thieres, als auch die fo bewunderungewürdige 3meckmäßigfeit und harmonie im Getriebe feines Innern, wirb burch teine andere Ertlärung, ober Annahme, auch nur entfernterweise so begreiflich, wie burch die schon anderweitig feftgestellte Bahrheit, daß ber Leib des Thieres eben nur fein Bille felbft ift, angeschaut als Borftellung, mithin unter ben Formen bes Raumes, ber Zeit und ber Raufalität, im Gehirne, - alfo die bloke Sichtbarkeit, Objektität des Willens. Denn unter biefer Boraussetzung muß Alles in und an ihm tonspiriren jum letten Amed, bem Leben biefes Thieres. Da fann nichts Unnutes, nichts Ueberflüssiges, nichts Fehlendes, nichts Zwedwidriges, nichts Dürftiges, ober in feiner Art Unvolltommnes, an ihm gefunden werben; fondern alles Möthige muß bafenn, genau fo weit es nothig ift, aber nicht weiter. Denn hier ift ber Meifter, bas Werk und ber Stoff Eines und baffelbe. Daher ist jeder Organismus ein überschwänglich vollenbetes Meisterstüd. Sier hat nicht ber Wille erft die Absicht gehegt, den Zweck erkannt, bann bie Mittel ihm angepaßt und ben Stoff besiegt; sonbern fein Wollen ift unmittelbar auch ber 3wed und unmittelbar bas Erreichen: es bedurfte fonach feiner fremben, erft zu bezwingenben Mittel: hier war Wollen, Thun und Erreichen Gines und baffelbe. Daber steht ber Organismus als ein Wunder ba und

ift teinem Menschenwert, bas beim Lampenschein ber Ertenntniß erfünftelt wurde, ju vergleichen\*).

Unfere Bewunderung der unendlichen Bollfommenheit und Zwedmäßigkeit in den Werken ber Ratur beruht im Grunde barauf, bag wir fie im Sinn unferer Werte betrachten. biefen ift zuvörderft ber Wille zum Bert und bas Wert zweierlei: sobann liegen amischen biesen beiben felbst noch zwei Andere: erftlich bas bem Willen, an fich felbst genommen, fremde Debium ber Borftellung, burch welches er, ehe er fich hier vermirtlicht, hindurchzugehn hat; und zweitens ber bem hier wirkenben Willen frembe Stoff, bem eine ihm frembe Form aufgezwungen werben foll, welcher er widerftrebt, weil er ichon einem andern Willen, nämlich seiner Naturbeschaffenheit, seiner forma substantialis, ber in ihm fich ausbrudenben (Platonifchen) 3bee, angehört: er muß also erft überwältigt werben, und wird im Innern ftets noch widerstreben, so tief auch die fünstliche Form eingebrungen febn mag. Bang andere fteht es mit ben Werten ber Ratur, welche nicht, wie jene, eine mittelbare, fonbern eine unmittelbare Manifestation bes Willens sind. hier wirkt ber Wille in feiner Urfprünglichfeit, alfo erkenntniglos: ber Wille und bas Wert find burch teine fie vermittelnbe Borftellung geschieben: fie

<sup>\*)</sup> Daber bietet ber Anblid jeber Thiergeftalt uns eine Gangbeit. Ginbeit, Bolltommenheit und ftreng burchgeführte Barmonie aller Theile bar, bie fo gang auf Ginem Grundgebanten beruht, bag beim Anblid, felbft ber abenteuerlichften Thiergeftalt, es Dem, ber fich barin bertieft, julest portommt, ale mare fie bie einzig richtige, ja mögliche, und tonne es gar feine anbere Form bes Lebens, ale eben biefe, geben. Bierauf beruht im tiefften Grunde ber Ausbrud ,, naturlid ", wenn wir bamit bezeichnen, bag etwas fich von felbft verfteht und nicht anders feyn tann. Bon diefer Einheit mar auch Gothe ergriffen, ale ber Anblid ber Seefcneden und Lafdentrebie au Benebig ihn veranlagte auszurufen: "was ift boch ein Lebenbiges für ein foftliches, berrliches Ding! wie abgemeffen ju feinem Buftande, wie mabr. wie fenend!" (Leben, Bb. 4, G. 223). Darum tann tein Runftler biefe Beftalt richtig nachahmen, wenn er nicht viele Jahre hindurch fie jum Gegenfland feines Stubiums gemacht bat und in ben Sinn und Berftand berfelben eingebrungen ift: außerbem ficht fein Bert aus, wie Bufammengefleiftert: es hat zwar alle Theile; aber ihm fehlt bas fie verbindende und jufammenbaltenbe Band, ber Geift ber Sache, Die 3bee, welche Die Objeftitat bes ursprünglichen Billensatts ift, ber als biefe Species fich barftellt. Bufat jur 3. Auflage.

find Eins. Und sogar ber Stoff ift mit ihnen Gins: benn die Materie ist die bloke Sichtbarkeit des Willens. Deshalb finden wir hier bie Materie von ber Form völlig burchdrungen: vielmehr aber find fie gang gleichen Urfprunge, wechselfeitig nur für einander ba und insofern Gins. Dag wir fie auch hier, wie beim Runftwert, fondern, ift eine bloge Abstraktion. Die reine, abfolut form = und beschaffenheitelose Materie, welche wir als den Stoff des Naturprodukts benken, ist blok ein ens rationis und fann in teiner Erfahrung vortommen. Der Stoff bes Runftwerts bingegen ift die empirische, mithin bereits geformte Materie. Ibentität der Form und Materie ist Charafter des Naturprodukts; Diversität beiber, des Runftprodukts\*). Weil beim Raturprodukt bie Materie die bloge Sichtbarkeit der Form ift, febn wir auch empirisch die Form als bloge Ausgeburt der Materie auftreten, aus bem Innern berfelben hervorbrechend, in ber Arhftallifation, in vegetabilischer und animalischer generatio aequivoca, welche lettere, wenigstens bei ben Epizoen, nicht zu bezweifeln ift \*\*). -Aus biefem Grunde läßt fich auch annehmen, daß nirgends, auf feinem Planeten, oder Trabanten, die Materie in den Zuftand enblofer Rube gerathen werbe, fonbern die ihr inwohnenden Rrafte (b. h. ber Wille, beffen bloge Sichtbarteit fie ift) werden ber eingetretenen Ruhe ftets wieder ein Ende machen, ftets wieder aus ibrem Schlaf erwachen, um als mechanische, physitalifche, demische, organische Rrafte ihr Spiel von Reuem zu beginnen, da fie allemal nur auf den Anlag warten.

Wollen wir aber bas Wirken ber Natur verstehn, so muffen wir bies nicht burch Bergleichung mit unsern Werken versuchen. Das wahre Wesen jeder Thiergestalt ift ein außer der Borstel-

<sup>\*)</sup> Es ist eine große Wahrheit, die Bruno ausspricht (de Immenso et Innummerabili 8, 10): "Ars tractat materiam alienam; natura materiam propriam. Ars circa materiam est; natura interior materiae." Noch viel aussührlicher behandelt er sie della causa, Dial. 3, p. 252 seqq. — Pag. 255 erklärt er die forma substantialis als die Form jedes Naturprodukts, welche dasselbe ist mit der Seele. Zusat zur 3. Aussage.

<sup>\*\*)</sup> Also bewährt fich bas dictum ber Scholaftit: materia appetit formam. (Bergl. Belt als Wille und Borftellung, 3. Aufl. Bb. II, p. 352.) Zusatzur 3. Auflage.

lung, mithin auch ihren Formen Raum und Zeit, gelegener Billensatt, der eben beshalb fein Nach- und Rebeneinander tennt, fondern bie untheilbarfte Ginheit hat. Erfaßt nun aber unfre cerebrale Anschauung jene Geftalt und zerlegt gar bas anatomifche Meffer ihr Inneres; fo tritt an bas Licht ber Erkenntnig, was ursprünglich und an fich biefer und ihren Befegen fremd ift, in ihr aber nun auch ihren Formen und Gefeten gemäß fich barftellen muß. Die urfprungliche Ginheit und Untheilbarkeit jenes Billensatts, biefes mahrhaft metaphpfifchen Wefens, erscheint nun auseinandergezogen in ein Rebeneinander von Theilen und Racheinander von Funktionen, die aber bennoch fich barftellen als genau verbunden, burch bie engste Beziehung auf einander, ju mechfelseitiger Gulfe und Unterftutung, ale Mittel und 3med acaenseitia. Der bies so apprehendirende Berftand gerath in Bewunderung über die tief burchdachte Anordnung ber Theile und Rombination ber Funktionen; weil er die Art, wie er die aus ber Bielheit (welche feine Erkenntnifform erft herbeigeführt bat) fich wiederherstellende ursprüngliche Ginheit gewahr wird, auch der Entstehung diefer Thierform unwillführlich unterschiebt. ber Sinn ber großen Lehre Rants, bag bie Zwedmäßigkeit erft vom Berftande in die Natur gebracht wird, ber bemnach ein Bunder anftaunt, das er erft felbft geschaffen hat \*). Es geht ihm (wenn ich eine fo hohe Sache burch ein triviales Gleichniß erläutern barf) fo, wie wenn er barüber erstaunt, bak alle Miltiplifationsprodutte ber 9 burch Addition ihrer einzelnen Riffern wieber 9 geben, ober eine Bahl, beren Biffern abbirt 9 betragen: obicon er felbst im Decimalinstem bas Bunder sich porbereitet hat. — Das physikotheologische Argument läßt bas Dasenn ber Belt in einem Berftande ihrem realen Dafenn vorhergehn und fagt: wenn bie Belt zwedmäßig fenn foll, mußte fie als Borftellung vorhanden febn, ebe fie ward. 3ch aber fage, im Sinne Rants: wenn bie Belt Borftellung febn foll; fo muß fie fich als ein Amedmäßiges barftellen: und biefes tritt allererft in unferm Intelleft ein.

<sup>\*)</sup> Bergl. Welt als Wille und Borftellung, 3. Aufl. Bb. II, p. 375: Rusch zur 3. Auflage.

Aus meiner Lehre folgt allerdings, daß jedes Wesen seigenes Werk ist. Die Natur, die nimmer lügen kann und naw ist wie das Genie, sagt geradezu das Selbe aus, indem jedes Wesen an einem andern, genau seines Gleichen, nur den Lebensfunken anzündet und dann vor unsern Augen sich selbst macht, den Stoff dazu von außen, Form und Bewegung aus sich selbst nehmend; welches man Wachsthum und Entwickelung nennt. So steht auch empirisch jedes Wesen als sein eigenes Werk vor uns. Aber man versteht die Sprache der Natur nicht, weil sie zu einfach ist.

## Pflanzen-Physiologie.

Ueber die Erscheinung des Willens in Pflanzen rühren die Bestätigungen, welche ich anzusühren habe, hauptsächlich von Fransosen her, welche Nation eine entschieden empirische Nichtung hat und nicht gern einen Schritt über das unmittelbar Gegebene hinsausgeht. Zudem ist der Berichterstatter Cuvier, der, durch sein starres Beharren bei dem rein Empirischen, Anlaß gab zu dem berühmten Zwiespalt zwischen ihm und Geoffron St. Hilaire. Es darf uns also nicht wundern, wenn wir hier nicht einer so entschiedenen Sprache begegnen, wie in den früher angeführten deutschen Zeugnissen, und jedes Zugeständniß mit behutsamer Zusrüchaltung gemacht sehn.

Cuvier sagt in seiner histoire des progrès des sciences naturelles depuis 1789 jusqu'à ce jour, Vol. 1. 1826. S. 245: "Die Pflanzen haben gewisse anscheinend von selbst entstehende (spontanés) Bewegungen, die sie unter gewissen Umständen zeigen, und welche benen der Thiere bisweilen so ähnlich sind, daß man wohl ihretwegen den Pflanzen eine Art Empsindung und Billen beilegen möchte, welches vorzüglich Diejenigen thun würden, die etwas Achnliches in den Bewegungen der innern Theile der Thiere sehen wollen. So streben die Wipsel der Bäume stets nach der senkrechten Richtung; es sel denn daß sie sich nach dem Lichte beugen. Ihre Burzeln gehn dem guten Erdreich und der Feuchtigkeit nach und verlassen, um diese zu sinden, den geraden

Weg. Aus bem Ginflug äußerer Urfachen aber find biefe verfchiebenen Richtungen nicht erklärlich, wenn man nicht auch eine innere Anlage annimmt, welche erregt zu werden fähig und von ber blogen Thatigkeitekraft in ben unorganischen Rörpern verschie-- - - Decandolle hat merkwürdige Berfuche gemacht, die ihm in den Pflanzen eine Art Gewohnheit bargethan haben, welche burch fünftliche Beleuchtung erft nach einer gemiffen Zeit übermunden wird. Bflangen, in einem von Lampen fortwährend erleuchteten Reller eingeschloffen, borten barum in ben erften Tagen nicht auf, fich beim Gintritt ber Racht zu schließen und am Morgen zu öffnen. Und so giebt es noch andere Gewohnheiten, welche die Pflanzen annehmen und ab-Die Blumen, welche fich bei naffem Wetter legen können. schließen, bleiben, wenn es zu lange anhalt, endlich offen. Berr Desfontaines eine Sensitive im Bagen mit fich führte. jog fie fich, auf bas Rütteln, Anfangs zusammen: aber endlich behnte sie sich wieder aus, wie bei voller Rube. Alfo wirken auch hier Licht, Raffe u. f. w. bloß Rraft einer innern Anlage, welche, burch die Ausübung folder Thätigkeit felbft, aufgehoben ober verändert werden fann, und die Lebenstraft ber Bflangen ift, wie die der Thiere, der Ermudung und Erschöpfung unterworfen. Das Hedysarum gyrans ift fonderbar ausgezeichnet burch die Bewegungen, die es bei Tag und Nacht mit feinen Blättern macht, ohne bagu irgend eines Anlasses gu bedürfen. Wenn im Bflanzenreich irgend eine Erscheinung täuschen und an bie freiwilligen Bewegungen ber Thiere erinnern tann, fo ift es ficherlich diefe. Brouffonet, Silveftre, Cele und Salle haben fie ausführlich beschrieben und gezeigt, daß ihre Thatigkeit allein bom auten Buftande ber Bflanze abhängt."

Im 3. Bande besselben Wertes (1828) S. 166 sagt Cuvier: "Herr Dutroch et fügt physiologische Betrachtungen hinzu,
in Folge von Bersuchen, die er selbst angestellt hat und welche,
seiner Meinung nach, beweisen, daß die Bewegungen der Pflanzen spontan sind, d. h. von einem innern Princip abhängen,
welches den Einfluß äußerer Agentien unmittelbar empfängt. Beil
er jedoch Anstand nimmt, den Pflanzen Sensibilität beizulegen;
so setzt er an die Stelle dieses Worts Nervimotilität." — 3ch
muß hiebei bemerken, daß was wir durch den Begriff der Spon-

taneität benken, wenn näher untersucht, allemal hinausläuft auf Willensäußerung, von welcher jene bemnach nur ein Synosnym wäre. Der einzige Unterschied babei ist, daß der Begriff der Spontaneität aus der äußern Anschauung, der der Willenssäußerung aus unserm eigenen Bewußtschn geschöpft ist. — Bon der Gewalt des Dranges dieser Spontaneität, auch in Pflanzen, überliefert uns ein benkwürdiges Beispiel der Cheltenham Examiner, welches die Times vom 2. Juni 1841 wiederholen: "Am letzten Donnerstage haben, in einer unserer volkreichsten Gassen, drei oder vier große Pilze eine Helbenthat ganz neuer Art vollsbracht, indem sie, in ihrem eifrigen Streben nach dem Durchbruch in die sichtbare Welt, einen großen Pflasterstein wirklich heraussgehoben haben."

3n ben Mém. de l'acad. d. sciences de l'année 1821, Vol. 5. Par. 1826, fagt Cuvier S. 171. "Seit Jahrhunderten forfchen bie Botaniter nach, warum ein teimenbes Rorn, in welche Lage auch immer man es gebracht habe, ftets bie Burgel nach unten, ben Stengel nach oben fende. Man hat es ber Feuchtigfeit, ber Luft, bem Licht zugeschrieben: aber feine biefer Urfachen erklart es. herr Dutrochet hat Saamenkorner in Locher gebracht, welche in ben Boben eines mit feuchter Erbe gefüllten Gefäßes gebohrt waren, und biefes an ben Balten eines Bimmers gehangt. Run follte man benten, bag ber Stengel nach unten gemachien mare: aber teinesmegs. Die Burgeln fentten fich in bie Luft berab und die Stengel verlangerten fich burch die feuchte Erde hindurch, bis fie beren obere Flache burchdringen konnten. Nach herrn Dutrochet nehmen die Pflanzen ihre Richtung vermoge eines innern Brincips und teineswegs durch die Angiehung ber Rörper, zu welchen fie fich begeben. An ber Spite einer auf einem Zapfen vollkommen beweglichen Nabel hatte man ein Mistelforn befestigt und jum Reimen gebracht, in beren Nabe aber ein Brettchen gestellt: bas Rorn richtete balb feine Wurzeln nach bem Bretichen bin und in fünf Tagen hatten fie es erreicht, ohne bag bie Nabel bie geringfte Bewegung angenommen hatte. - 3wiebel= und Lauch=Stengel mit ihren Bulben, an finftern Orten niedergelegt, richten fich auf, wiewohl langsamer als im Bellen: fogar im Waffer niebergelegt richten fie fich auf: welches binlanglich beweist, bak weber Luft noch Reuchtigkeit ihnen ihre Richtung ertheilen." — E. H. Schult, in seiner von ber Acad. des sciences 1839 gekrönten Preisschrift, sur la circulation dans les plantes, sagt jedoch, er habe Saamenkörner in einem sinstern Kasten, mit Löchern unten, keimen lassen und, durch einen unter dem Kasten angebrachten, das Sonnenlicht reslektirenden Spiegel, bewirkt, daß die Pflanzen in umgekehrter Richtung, Krone unten, Wurzel oben, vegetirten.

Im Dictionn. d. sciences naturelles, Artikel Animal, heißt es: "Wenn die Thiere im Aufsuchen ihrer Nahrung Begierde und in der Auswahl derselben Unterscheidungsvermögen an den Tag legen; so sieht man die Wurzeln der Pflanzen ihre Richtung nach der Seite nehmen, wo die Erde am saftreichsten ift, sogar in den Felsen die kleinsten Spalten, die etwas Nahrung enthalten können, aufsuchen: ihre Blätter und Zweige richten sich sorgfältig nach der Seite, wo sie am meisten Luft und Licht sinden. Beugt man einen Zweig so, daß die obere Fläche seiner Blätter nach unten kommt; so verdrehen sogar die Blätter ihre Stengel, um in die Lage zurückzukommen, welche der Ausübung ihrer Funktionen am günstigsten ist (d. h. die glatte Seite oben). Weiß man gewiß, daß dies ohne Bewußtsehn vor sich geht?"

F. 3. E. Meyen, ber, im 3. Banbe feines "Reuen Shfteme ber Bflangenphyfiologie", 1839, bem Gegenftande unfrer gegenwärtigen Betrachtung ein fehr ausführliches Ravitel, betitelt .. von den Bewegungen und der Empfindung der Bflanzen", gewidmet hat, fagt baselbst, S. 585: "Man sieht nicht felten, daß Rartoffeln, in tiefen und bunteln Rellern, gegen ben Sommer gu, Stengel treiben, welche fich ftets ben Deffnungen gumenben, burch welche bas Licht in ben Reller fällt, und fo lange fortwachsen, bis daß fie ben Ort erreichen, ber unmittelbar beleuchtet wird. Man hat bergleichen Stengel ber Kartoffel von 20 Fuß Lange beobachtet, mahrend diefe Bflange fonft, felbft unter ben gunftigften Berhältniffen, taum 3 bis 4 Fuß hohe Stengel treibt. ift intereffant ben Weg genauer zu betrachten, welchen ber Stengel einer folden im Dunkeln machfenden Rartoffel nimmt, um endlich bas Lichtloch zu erreichen. Der Stengel verfucht, sich bem Lichte auf bem fürzesten Wege zu nähern: ba er aber nicht fest genug ift, um ohne Unterftützung queer burch bie Luft gu machsen: so fällt er zu Boben und friecht auf biefe Beise bis zur nächsten Wand, an welcher er alsdann emporsteigt." Auch bieser Botaniker wird, a. a. D. S. 576, durch seine Thatsachen zu dem Ausspruch veranlaßt: "wenn wir die freien Bewegungen der Oscillatorien und andrer niederer Pflanzen betrachten; so bleibt wohl nichts übrig, als diesen Geschöpfen eine Art von Willen zuzuerkennen."

Einen beutlichen Beleg ber Willensäußerung in Bflanzen geben die Rankengewächse, welche, wenn feine Stute jum Anflammern in ber Nabe ift, eine folche suchend, ihr Bachethum immer nach bem ichattigften Ort bin richten, fogar nach einem Stud buntel gefärbten Papiers, wohin man es auch legen mag: hingegen flieben fie Glas, weil es glangt. Sehr artige Berfuche hierüber, besonders mit Ampelopsis quinquefolia giebt Ths. Andrew Knight in der philos. Transact. of 1812, welche fich übersett finden in der Bibliothèque Britannique, section sciences et arts, Vol. 52, - wiewohl er feinerseits beftrebt ift, die Sache mechanisch zu erklären und nicht zugeben will, daß es eine Willensäußerung fei. 3ch berufe mich auf feine Experimente, nicht auf fein Urtheil. Man follte mehrere ftugenlofe Rantenpflangen im Rreife um einen Stamm pflangen und febn, ob fie nicht alle centripetal bahin frochen. - Ueber biefen Gegenstand hat Dutrochet, am 6. Novbr. 1843, in ber Académie des sciences einen Aufsat vorgetragen, sur les mouvements révolutifs spontanés chez les végétaux, welcher, seiner großen Weitschweifigkeit unaeachtet. sehr lesenswerth und in dem compte rendu des séances de l'acad. d. sc. November-Heft 1843 abgebruckt ift. Das Refultat ift, bag bei Pisum sativum (grune Erbsen), Bryonia alba und Cucumis sativus (Gurte), die Blattstengel, welche ben Cirrus (la vrille) tragen, eine fehr langfame Cirtelbewegung in ber Luft beschreiben, welche, je nach ber Temperatur, in 1 bis 3 Stunden eine Ellipfe vollendet, und mittelft welcher fie, aufs Gerathewohl, die festen Rorver suchen, um welche, wenn fie folde antreffen, der Cirrus fich widelt und jest die Bflanze, als welche für fich allein nicht ftehn tann, trägt. — Sie machen es alfo, nur viel langfamer, wie bie augenlosen Raupen, die mit bem Oberleibe Rreife in ber Luft beschreiben, ein Blatt fuchend. — Auch über andere Bflanzenbewegungen bringt, in obigem Auffat, Dutrochet Manches bei, &. B. daß Stylidium graminifolium, in

Neuholland, in ber Mitte ber Korolle eine Säule hat, welche die Antheren und bas Stigma trägt und fich abwechselnd einbiegt und Diesem vermandt ift mas Treviranus, in wieder aufrichtet. feinem Buche "bie Erscheinungen und Gefete bes organ. Lebens", Bb. 1, S. 173, beibringt: "so neigen sich, bei Parnassia palustris und Ruta graveolens, die Staubfähen einer nach bem andern, bei Saxifraga tridactylites paarweise, jum Stigma, und richten fich in gleicher Ordnung wieder auf." — Ueber ben obiaen Gegenstand aber heißt es ebendafelbft, furz vorher: "Die allgemeinsten ber vegetabilischen Bewegungen, die freiwillig zu febn icheinen, find bas Bingiehn ber Zweige und ber obern Seite ber Blatter nach bem Lichte und nach feuchter Barme, und bas Winden ber Schlingepflanzen um eine Stute. Besonders in ber lettern Erscheinung äußert fich etwas Achnliches ben Bewegungen ber Thiere. Die Schlingepflanze beschreibt zwar, fich felbst überlaffen, bei ihrem Wachsthum, mit den Spigen ber Zweige Rreife, und erreicht, vermöge dieser Art des Wachsthums, einen Gegenftand, der in ihrer Nahe ift. Allein es ift doch keine bloß mechanische Ursache, was sie veranlagt, ihr Wachsthum ber Geftalt bes Gegenstandes, zu welchem fie gelangt, anzupaffen. Cuscuta windet sich nicht um Stüten jeder Art, nicht um thierische Theile, todte vegetabilische Rörper, Metalle und andre unorganische Materie, sondern nur um lebende Bflangen, und auch nicht um Bemachse jeber Art, 3. B. nicht um Moofe, fonbern nur um folde, woraus fie, burch ihre Bavillen, die ihr angemeffene Nahrung ziehn fann, und von diefen wird fie ichon in einiger Entfernung angezogen."\*) - Besonders zur Sache aber

<sup>\*)</sup> Brandis "über Leben und Polarität" 1836, S. 88, fagt: "Die Burzeln ber Felsenpstanzen suchen die nährende Dammerde in den seinsten Spalten der Felsen. Die Burzeln der Pflanzen schlingen sich um einen nährenden Knochen in dichten Hausen. Ich sah eine Burzel, deren weiteren Bachsthum in die Erde eine alte Schuhsohle hinderte: sie theilte sich in so zahlreiche Fasern, als die Schuhsohle löcher hatte, womit sie früher genäht war: sobald diese Fasern aber das hinderniß überwunden hatten und durch die Löcher gewachsen waren, vereinigten sie sich wieder in einen Burzelstamm." Seite 87 sagt er: "Benn Sprengels Beobachtungen sich bestätigen, werden (von den Pflanzen) sogar Mittelrelationen percipirt, um diesen Zweck (Befruchtung) zu erreichen: nämlich die Antheren der Rigella biegen sich herab,

ift folgende specielle Beobachtung, mitgetheilt im Farmer's Magazine, und unter dem Titel vegetable instinct wiederholt in ben Times vom 13. Juli 1848: "Wenn an eine beliebige Seite bee Stengele eines jungen Rürbiffes, ober ber großen Bartenerbsen, innerhalb 6 Boll Entfernung, eine Schaale mit Waffer geftellt wird; fo wird, im Berlaufe ber Nacht, ber Stengel fich dieser nähern und am Morgen mit einem seiner Blatter auf bem Baffer schwimmend gefunden werden. Diefen Berfuch tann man allnächtlich fortsetzen, bis die Pflanze anfängt in die Frucht zu ichiefen. - Wirb ein Steden innerhalb 6 Boll Entfernung von einem jungen convolvolus aufgestellt; so wird dieser ihn finden, auch wenn man täglich die Stelle bes Stedens wechselt. Sat er fich um ben Steden ein Stud weit hinaufgewunden, und man widelt ihn ab und windet ihn in entgegengesetter Richtung wieder um ben Steden; so wird er in feine ursprüngliche Stellung qu= rudfehren, ober im Streben banach fein Leben laffen. Dennoch aber, wenn zwei diefer Bflangen, ohne einen Steden, barum fie fich winden konnten, nahe an einander machfen; fo wird eine von ihnen die Richtung ihrer Spirale andern und fie werben fich um einander wickeln. - Duhamel legte einige welfche Bohnen in einen mit feuchter Erbe gefüllten Cylinder: nach furzer Zeit fingen fie an zu teimen und trieben natürlich die plumula aufwärts zum Lichte und bie radicula abwärts in ben Boben. Nach wenigen Tagen wurde ber Chlinder um ein Biertel seines Umfangs gebreht, und bies wieber und nochmals, bis ber Cplinder ganz herumgekommen war. Nun wurden die Bohnen aus ber Erde genommen; wo es fich fand, daß Beibes, plumula und radicula, sich bei jeder Umwälzung gebogen hatten, um fich berfelben anzupaffen, die eine fich bemühend fentrecht aufzusteigen, die andre abwarts zu gehn, wodurch fie eine volltommene Spirale gebilbet hatten. Aber wiewohl das natürliche Streben der Burgeln abwärts geht, fo werden fie boch, wenn ber Boben unten troden ift und irgend eine feuchte Substang höher liegt, aufwärts fteigen, biefe zu erreichen."

um ihren Bollen auf den Ruden der Biene zu bringen; und dann biegen die Bistille sich auf dieselbe Weise, um es von dem Ruden der Biene aufzunehmen."

3. Auflage.

Shopenhauer, Schriften g. Raturphilosophie u. g. Ethit.

In Frorieps Notizen, Jahrg. 1833, Nr. 832 steht ein kurzer Aufsat über Lokomotivität der Pflanzen: im schlechten Erdreich, dem guten nahe stehend, senken manche Pflanzen einen Zweig in das gute: nachher verdorrt die ursprüngliche Pflanze: aber der Zweig gedeiht und wird jetzt selbst die Pflanze. Mittelst dieses Borgangs ist eine Pflanze von einer Mauer herabgeklettert.

In berselben Zeitschrift, Jahrg. 1835, Nr. 981 findet man die Uebersetzung einer Mittheilung des Prof. Daubenh zu Oxford (aus dem Edind. new philos. Journ. Apr. — Jul. 1835), der durch neue und sehr sorgfältige Versuche es gewiß macht, daß die Pflanzenwurzeln, wenigstens die zu einem gewissen Grade, die Fähigkeit haben, unter den ihrer Oberfläche dargebotenen erdigen Stoffen eine Wahl zu treffen.\*)

<sup>\*)</sup> hieher gehort endlich auch eine ganz anderartige, von bem Frangofifchen Atabemiter Babinet, in einem Auffat über bie Jahreszeiten auf ben Planeten, gegebene Auseinanderfetung, welche man in ber Revue des deux Mondes vom 15. Jan. 1856 finbet und von ber ich hier bas Sauptfachliche beutsch wiebergeben will. Die Abficht berfelben ift eigentlich, bie bekannte Thatfache, daß die Cerealien nur in den gemäßigten Rlimaten gebeiben, auf ihre nachfte Urfache jurudjuführen. "Wenn bas Getraibe nicht nothwendig im Binter abfterben mußte, fonbern eine perennirende Bflange mare; fo murbe es nicht in bie Aehre fchiegen, folglich feine Ernte geben. In ben warmen Lanbern Afrita's, Afiens und Amerita's, wo fein Binter die Cerealien tödtet, lebt ihre Pflanze fo fort, wie bei uns bas Gras: fie vermehrt fich durch Schöfflinge, bleibt ftete grun und bilbet weber Aehren, noch Saamen. - In ben talten Rlimaten hingegen icheint ber Organismus ber Pflanze, vermöge eines unbegreiflichen Bunbers, die Rothwendigfeit, burch ben Saamenguftand ju gebn, um nicht, in ber falten Jahreszeit, gang auszusterben, vorherzufühlen. (L'organisme de la plante, par un inconcevable miracle, semble préssentir la nécessité de passer par l'état de graine, pour ne pas périr complètement pendant la saison rigourouse.) - Auf analoge Beife liefern in ben tropischen ganbern, 3. B. auf Jamaita, biejenigen Lanbftriche Betraibe, welche eine ,,burre Jahreszeit", b. h. eine Zeit, wo alle Pflangen verborren, haben; weil hier die Pflange, aus bem felben organischen Borgefühl (par le meme pressentiment organique), beim Berannahen ber Jahreszeit, in ber fie verborren muß, fich beeilt, in ben Saamen ju ichiegen, um fich fortzupflanzen." In ber von bem Berfaffer ale unbegreifliches Bunber bargelegten Thatfache ertennen wir eine Aeugerung bes Willens ber Pflange in erhöhter Boteng, indem er bier als Bille ber Gattung auftritt und auf analoge Beife, wie in ben Inflintten mander Thiere, Anftalten für bie Bufunft trifft, ohne babei von einer Erfenntnig berfelben geleitet au fenn. Bir febn bier bie Pflanze im mar-

Endlich will ich nicht unbemerkt lassen, daß schon Platon ben Pflanzen Begierben, entIomiac, also Willen beilegt. (Tim. p. 403. Bip.) Ich habe jedoch die Lehren der Alten über diesen Gegenstand bereits erörtert in meinem Hauptwerk, Bb. 2, Kap. 23, welches Kapitel überhaupt als Ergänzung des gegenwärtigen zu benutzen ist.

Das Bogern und die Burudhaltung, mit der wir die hier angeführten Schriftsteller baran gehn fehn, ben fich nun boch einmal empirisch tund gebenden Willen ben Bflanzen zuzuertennen, entspringt baraus, bag auch fie befangen find in ber alten Meinung, bag Bewußtsehn Erfordernig und Bedingung bes Willens fei: jenes aber haben die Bflangen offenbar nicht. Daf ber Bille bas Primare und baher von ber Erkenntnig, mit welcher, als bem Sekundaren, erft bas Bewußtfebn eintritt, unabhanaia fei, ift ihnen nicht in ben Sinn gekommen. Bon ber Erkenntnig, ober Borftellung, haben bie Pflanzen blog ein Analogon, ein Surrogat: aber ben Willen haben fie wirflich und gang unmittelbar felbst: benn er, als bas Ding an sich, ift bas Substrat ihrer Ericheinung, wie jeber. Man tann, realistifc verfahrend und bemnach bom Objektiven ausgehend, auch fagen: Das, mas in ber vegetabilifchen natur und bem thierischen Organismus lebt und treibt, wenn es fich, auf ber Stufenleiter ber Wefen, allmälig fo weit gefteigert hat, bag bas Licht ber Erkenntnig un-

men Klima einer weitläufigen Beranftaltung fich überheben, zu welcher nur bas talte Rlima fie genothigt hatte. Gang bas Selbe thun, im analogen Fall, bie Thiere, und zwar bie Bienen, von benen Leroy, in feinem vortrefflichen Buche Lettres philosophiques sur l'intelligence des animaux (im 3. Briefe, G. 231) berichtet, baß fie, nach Gubamerita gebracht, im erften Jahre, wie in ber Beimath, Sonig eingesammelt und ihre Bellen gebaut hatten; ale fie aber allmälig inne murben, bag bier bie Bflangen bas gange Sahr hindurch bluben, haben fle ihre Arbeit eingestellt. - Gine, jener Beranberung ber Fortpflanzungeweife bes Getraibes analoge Thatfache liefert bie Thierwelt, in ben, wegen ihrer anomalen Fortpflanzung langft berühmten Aphiben. Befanntlich pflanzen biefe, 10-12 Generationen hindurch, fich ohne Befruchtung fort, und zwar burch eine Abart bes ovoviviparen Bergangs. Go geht es ben gangen Sommer hindurch: aber im Berbft ericeinen bie Mannchen, bie Begattung geht vor fich, und Gier werben gelegt, ale Winterquartier für bie gange Species, ba ja biefe nur in folder Geftalt den Winter überftehn fann. Bufat zur 3. Auflage.

mittelbar barauf fällt, ftellt fich, im nunmehr entstandenen Bewußtsehn, als Wille dar und wird hier unmittelbarer, folglich beffer, als irgendwo fonft erkannt; welche Erkenntnig baber ben Schlüffel zum Berftandniß alles tiefer Stehenden abgeben muß. Denn in ihr ift bas Ding an sich burch feine andere Form mehr verhüllt, ale allein burch bie ber unmittelbarften Bahrnehmung. Diefe unmittelbare Bahrnehmung bes eigenen Bollens ift es, was man ben innern Sinn genannt hat. An fich ift ber Wille mahrnehmungslos und bleibt es im unorganischen und im Bflangen-Reiche. Wie die Welt trot ber Sonne finfter bliebe, wenn feine Rörper bamaren, bas Licht berfelben gurudgumerfen, ober wie die Bibration einer Saite ber Luft und felbst irgend eines Resonanzbodens bedarf, um jum Rlange ju werden; so wird ber Wille erst durch den Zutritt der Erkenntniß sich seiner selbst bemuft: die Erfenntnif ift gleichsam der Resonanzboden des Willens und ber baburch entstehende Ton bas Bewußtsehn. Diefes Sichfeiner-felbst-bewußtwerden des Willens hat man dem fogenannten innern Sinn jugefchrieben; weil es unfer erftes und unmittel-Das Objeft dieses innern Sinnes fonnen bares Erkennen ift. blok die verschiedenartigen Regungen des eigenen Willens febn: benn bas Borftellen fann nicht felbst wieder mahrgenommen werben: fondern höchstens nur in der vernünftigen Reflexion, diefer zweiten Botenz ber Borftellung, also in abstracto, nochmale zum Bewußtsehn kommen. Daher benn auch bas einfache Borftellen (Anschauen) jum eigentlichen Denken, b. h. bem Erkennen in ab ftratten Begriffen, fich verhalt wie bas Wollen an fich Innewerben biefes Wollens, b. i. bem Bewußtfebn. tritt aang flares und beutliches Bewußtsehn bes eigenen, wie bes fremden Dafenns erft mit der Bernunft (bem Bermögen ber Be griffe) ein, welche ben Menschen über bas Thier so hoch erhebt. wie bas blog anschauenbe Borftellungsvermögen biefes über bie Bflange. Bas nun, wie biefe, feine Borftellung hat, nennen wir bewußtlos und benten es als vom Nichtseienden wenig verschieden. indem es fein Dafenn eigentlich nur im fremden Bewußtfehn, als beffen Borftellung, habe. Dennoch fehlt ihm nicht bas Brimare bes Dasehns, ber Wille, sondern blog das Sefundare: aber ung scheint ohne bieses bas Brimare, welches boch bas Seyn bes Dinges an fich ift, ins Nichts überzugehn. Gin bewußtlofes Da

sehn wiffen wir unmittelbar nicht beutlich vom Nichtsehn du unterscheiben; obwohl ber tiefe Schlaf uns die eigene Erfahrung darüber giebt.

Erinnern wir uns aus bem vorhergehenden Abichnitte. bag bei den Thieren das Erfenntnigvermögen, wie jedes andere Drgan, nur jum Behuf ihrer Erhaltung eingetreten ift und baber in genauem und ungahlige Stufen gulaffenbem Berhaltnik au ben Beburfniffen jeder Thierart fteht; bann werden wir begreifen. bag bie Bflange, ba fie fo fehr viel weniger Bedurfniffe bat, als bas Thier, endlich gar feiner Erkenntnig mehr bedarf. halb eben ift, wie ich oft gesagt habe, bas Ertennen, megen ber baburch bedingten Bewegung auf Motive, ber mahre und bie wesentliche Granze bezeichnende Charafter der Thierheit. diese aufhört, verschwindet die eigentliche Erkenntniß, beren Wefen uns aus eigener Erfahrung fo wohl befannt ift, und wir tonnen une, von biefem Buntt an, bas ben Ginflug ber Aufenwelt auf bie Bewegungen der Befen Bermittelnde nur noch durch Analogie faflich machen. Singegen bleibt ber Bille, ben wir ale bie Bafis und ben Rern jedes Befens ertannt haben, ftets und überall, einer und berfelbe. Auf ber niedrigeren Stufe ber Bflangenwelt, wie auch des vegetativen Lebens im thierischen Organismus. vertritt nun, als Beftimmungsmittel ber einzelnen Meugerungen biefes überall vorhandenen Willens und als bas Bermittelnde mifchen ber Augenwelt und ben Beranberungen eines folchen Befens, Reig und gulett im Unorganischen physische Ginwirkung überhaupt, Die Stelle ber Ertenntniß, und ftellt fich, wenn Die Betrachtung, wie hier, von oben herabschreitet, als ein Surrogat ber Erfenntnig, mithin ale ein ihr blog Analoges bar. fonnen nicht fagen, daß bie Pflanzen Licht und Sonne eigentlich mahrnehmen: allein wir febn, daß fie die Gegenwart ober Abwefenheit berfelben verschiedentlich fpuren, daß fie fich nach ihnen neigen und wenden, und wenn freilich meiftentheils biefe Bemegung mit ber ihres Wachsthums zusammenfällt, wie bie Rotation des Mondes mit feinem Umlauf; so ist sie barum doch nicht meniger, als eben biefe, vorhanden, und die Richtung jenes Bachfens wird burch bas Licht eben fo, wie eine Sandlung burch ein Motiv, beftimmt und planmäßig mobifigirt, besgleichen bei ben rankenden, fich anklammernden Pflanzen burch die vorgefundene

Stüte, beren Ort und Gestalt. Beil also die Bflanze boch überhaupt Bedürfnisse hat, wenngleich nicht folde, die den Aufwand eines Senforiums und Intellette erforderten, fo muß etwas Unaloges an die Stelle treten, um ben Willen in ben Stand ju feten, meniaftens die fich ihm barbietende Befriedigung zu ergreifen, wenn auch nicht fie aufzusuchen. Diefes nun ift bie Empfänglichfeit für Reig, beren Unterschied von ber Erkenntnig ich fo aussprechen möchte, bag bei ber Erfenntnig bas als Borftellung sich barftellende Motiv und ber barauf erfolgende Willensatt beutlich von einander gesondert bleiben, und zwar um fo beutlicher, je volltommner ber Intellett ift; - bei ber bloken Empfänglichkeit für Reiz hingegen bas Empfinden bes Reizes von bem baburch veranlagten Wollen nicht mehr zu untericheiben ift und beibe in Gins verschmelzen. Endlich in ber unorganischen Natur hort auch die Empfänglichkeit für Reig auf, beren Analogie mit ber Erkenntnig nicht zu verkennen ift: ce bleibt ieboch verschiedenartige Reaktion jedes Rörpers auf verfchiedenartige Ginwirkung: biefe ftellt fich nun, für ben von oben herabschreitenben Bang unfrer Betrachtung, auch hier noch als Surrogat ber Ertenntnig bar. Reagirt ber Rorber verschieben: fo muß auch die Einwirkung verschieden sehn und eine verschiebene Affektion in ihm hervorrufen, die, in aller ihrer Dumpfheit, boch noch entfernte Analogie mit ber Erkenntnig hat. Wenn alfo 2. B. eingeschloffenes Waffer endlich einen Durchbruch findet, ben es begierig benutt, tulmultuarisch babin fich brangenb; fo erfennt es ihn allerbings nicht, so wenig als bie Saure bas binaugetretene Alfali, für welches fie bas Metall fahren läft, mahrnimmt, ober die Papierflode ben geriebenen Bernftein, ju welchem fie fpringt: aber bennoch muffen wir eingeftehn, bag Das, mas in allen biefen Rörpern fo plötliche Beranberungen veranlaft. noch immer eine gemiffe Achnlichkeit haben muß mit Dem, mas in une vorgeht, wenn ein unerwartetes Motiv eintritt. haben Betrachtungen biefer Art mir gedient, ben Willen in allen Dingen nachzuweisen: jest aber ftelle ich fie an, um ju zeigen, als zu welcher Sphare gehörig bie Erkenntnif fich barftellt, wenn man fie nicht, wie gewöhnlich, von Innen aus, fondern realistisch, von einem außer ihr felbst gelegenen Stand puntt, als ein Frembes betrachtet, alfo ben objektiven Wefichts

puntt für fie gewinnt, ber jur Erganzung bes subjektiven von höchfter Wichtigkeit ift\*). Wir febn, daß fie alebann fich barftellt ale bas Mebium ber Motive, b. i. ber Raufalität auf erkennende Wefen, alfo als Das, mas die Beranberung von außen empfängt, auf welche bie von innen erfolgen muß, bas Bermittelnbe zwischen beiben. Auf biefer schmalen Linie nun schwebt bie Belt als Borftellung, b. h. biefe ganze in Raum und Reit ausgebreitete Rorperwelt, die als folche nirgends als in Gehirnen vorhanden fenn tann; fo wenig wie die Träume, als welche, für die Beit ihrer Dauer, eben fo baftebn. Thier und bem Menschen bie Erkenntniß als Mebium ber Motive leiftet, bas Gelbe leiftet ben Bflangen die Empfanglichleit für Reig, ben unorganischen Rorpern die für Urfachen jeber Urt, und genau genommen ift bas Alles blog bem Grabe nach verschieben. Denn gang allein in Folge bavon, bag beim Thier, nach Maakgabe feiner Bedürfniffe, die Empfänglichteit für aufere Ginbrude fich gefteigert hat bis babin, wo ju ihrem Behuf ein Rervenspftem und Gehirn fich entwideln muß, entsteht, ale eine Runftion biefes Behirns, bas Bewußtsehn und in ihm bie objektive Belt. beren Formen (Zeit, Raum, Raufalität) die Art sind, wie biese Funktion vollzogen wirb. Wir finden alfo die Erkenntnig urfprünglich gang auf bas Subjektive berechnet, blog gum Dienfte bes Willens bestimmt, folglich gang fekundarer und untergeordneter Art, ja, gleichsam nur per accidens eintretend als Bebinaung ber auf ber Stufe ber Thierheit nothwendig gewordenen Einwirtung bloger Motive, ftatt ber Reize. Das bei biefer Gelegenheit eintretende Bilb ber Welt in Raum und Reit ift blok ber Blan, auf welchem bie Motive als Zwede fich barftellen: es bedinat auch den räumlichen und taufalen Zusammenhang ber anaeschauten Objekte unter einander, ift aber bennoch blog bas Bermittelnde zwischen bem Motiv und bem Willensatt. Sprung mare es nun, biefes Bilb ber Welt; welches auf folche Art, accidentell, im Intellett, b. i. ber Gehirnfunktion thierischer Wefen, entfteht, indem die Mittel ju ihren Zweden fich ihnen barftellen und fo einer folchen Ephemere ihr Weg auf ihrem

<sup>\*)</sup> Bergl. Welt als W. u. B. Bb. 2, Kap. 22: "Objettive Anficht bes Intellette."

Planeten sich aushellt, — bieses Bild, sage ich, dieses bloße Gehirnphänomen, für das wahre letzte Wesen der Dinge (Ding an sich) und die Verkettung seiner Theile für die absolute Weltordnung (Verhältnisse der Dinge an sich) zu halten, und anzunehmen, daß jenes Alles auch unabhängig vom Gehirn vorhanden wäre! Diese Annahme muß uns hier als im höchsten Grade übereilt und vermessen erscheinen: und doch ist sie der Grund und Boden, worauf alle Shsteme des Vorkantischen Dogmatismus aufgebaut werden: denn sie ist die stillschweigende Voraussetzung aller ihrer Ontologie, Rosmologie und Theologie, wie auch aller aeternarum veritatum, worauf sie sich dabei berufen. Jener Sprung nun aber wurde stets stillschweigend und undewußt gemacht: ihn uns zum Bewußtsehn gebracht zu haben, ist eben Kants unsterbliche Leistung.

Durch unfre gegenwärtige realistische Betrachtungsweise gewinnen wir alfo hier unerwartet ben objektiven Gefichtspuntt für Rante große Entbedungen und tommen auf bem Wege empirisch : physiologischer Betrachtung bahin, von wo feine transscendental fritische ausgeht. Diese nämlich nimmt zu ihrem Standpunkt bas Subjektive und betrachtet bas Bewußtfepn als ein Begebenes: aber aus biefem felbst und feiner a priori gegebenen Gesetlichkeit erlangt fie bas Resultat, baf mas barin vortommt nichts weiter, ale bloge Erfcheinung, fenn tann. bingegen febn von unferm realistischen, außern, bas Objektive. bie Naturmefen, als bas ichlechthin Gegebene nehmenben Stand punkt aus, was ber Intellekt seinem Zweck und Ursprung nach ift und zu welcher Rlaffe von Phanomenen er gehört: baraus erkennen wir (in fofern a priori) daß er auf bloge Erscheitnungen beschränkt fenn muß, und bag was in ihm sich barftellt immer nur ein hauptfächlich subjektiv Bedingtes, alfo ein mundus phaenomenon febn tann, nebft ber ebenfalls subjettiv bedingten Ordnung bes Merus ber Theile beffelben, nie aber ein Erfennen ber Dinge nach bem, was fie an fich febn und wie fie an fich aufammenhangen mogen. Wir haben nämlich im Bufammenhange ber Natur bas Erfenntnigvermögen als ein Bedingtes gefunden. beffen Ausfagen eben beshalb feine unbedingte Gultigfeit haben Rach bem Studium ber Rritif ber reinen Bernunft. fönnen. welcher unfer Standpunkt wefentlich fremd ift, muß es Dem,

ber sie verstanden hat, boch noch vorkommen, als habe bie Ratur ben Intellett abfichtlich ju einem Berierspiegel bestimmt und fpiele Berfted mit uns. Bir aber find jest auf unferm realiftisch-objektiven Wege, b. h. ausgehend von der objektiven Welt als bem Gegebenen, zu bem felben Refultat gelangt, welches Rant auf bem ibealiftifch-fubjettiven Wege, b. h. burch Betrachtung bes Intellette felbft, wie er bas Bewuftfenn fonftituirt, erhielt: und da hat sich uns ergeben, daß die Welt als Borftellung auf ber schmalen Linie ichwebt zwischen ber äukern Urfache (Motiv) und ber hervorgerufenen Birtung (Billensaft) bei ertennenden (thierischen) Wefen, als bei welchen bas beutliche Auseinanbertreten beiber erft anfängt. Ita res accendent lumina rebus. Erft burch biefes Erreichen auf zwei gang entgegengefetsten Begen erhalt bas große von Rant erlangte Refultat feine volle Deutlichkeit, und fein ganger Ginn wird flar, indem es fo von zwei Seiten beleuchtet erscheint. Unser objektiver Standpunkt ift ein realistischer und baber bebingter, fofern er, bie Raturmefen als gegeben nehmend, bavon absieht, daß ihre objektive Erifteng einen Intellekt voraussett, in welchem gunachft fie als beffen Borftellung fich finden: aber Rante subjektiver und ibealiftischer Standpunkt ift ebenfalls bedingt, fofern er von der 3ntelligeng ausgeht, welche boch felbft bie Ratur gur Borausfepung hat, in Rolge von beren Entwidelung bis zu thierischen Wefen fie allererft eintreten tann. - Diefen unfern realiftisch - objektiven Standpunkt fefthaltenb tann man Rante Lehre auch fo bezeichnen. baf nachbem Lode, um bie Dinge an fich ju erfennen. von ben Dingen, wie fie erscheinen, ben Antheil ber Sinnesfunktionen, unter bem Namen ber fetundaren Gigenfchaften, abgejogen hatte, Rant, mit unenblich größerm Tieffinn, ben ungleich betrachtlichern Untheil ber Gehirnfunktion abzog, welcher eben bie primaren Gigenschaften Lode's befagt. 3ch aber habe bier nur noch gezeigt, warum bas Alles fich fo verhalten muß, indem ich bie Stelle nachwies, die ber Intellett im Busammenhange ber Ratur einnimmt, wenn man, realistisch, vom Objektiven ale bem Gegebenen ausgeht, babei aber ben allein gang unmittelbar bemußten Willen, biefes mahre που στω ber Metaphpfit, jum Stütpuntte nimmt als bas ursprünglich Reale, von welchem alles Andere nur bie Erscheinung ift. Diefes zu erganzen bient noch Folgendes.

Dben ermähnte ich, bag, wo Erkenntnig Statt findet, bas als Borftellung auftretenbe Motiv und ber barauf erfolgenbe Willensaft um fo beutlicher von einander gefondert blei= ben, je volltommener ber Intellett ift, alfo je höher hinauf wir in ber Reihe ber Befen gegangen find. Dies bedarf einer nähern Erklärung. Wo noch bloger Reiz die Willensthätigkeit erregt und es noch zu keiner Borftellung kommt, also bei Bflanzen, ift bas Empfangen bes Eindrucks vom Beftimmtwerben burch benfelben noch gar nicht getrennt. In den allerniedrigsten thierischen Intelligenzen, bei Radiarien, Afalephen, Acephalen u. bgl., ift es nur wenig anders: ein Rühlen des Hungers, ein dadurch erregtes Aufpassen, ein Bahrnehmen der Beute und Schnappen banach macht hier noch ben gangen Inhalt bes Bewußtsehns aus, ift aber bennoch bie erfte Dammerung ber Welt als Borftellung, beren hintergrund, b. h. Alles außer dem jedes Mal wirkenden Motiv, hier noch völlig dunkel bleibt. Auch find, bem entipre= dend, die Sinnesorgane höchft unvollfommen und unvollständig. ba fie einem embryonischen Berftande nur aukerft wenige Data aur Anschauung zu liefern haben. Ueberall jedoch, mo Senfibilitat ift, begleitet fie ichon ein Berftand, b. h. bas Bermogen, bie empfundene Wirkung auf eine außere Urfache zu beziehn : ohne biefes mare die Senfibilität überfluffig und nur eine Quelle amedloser Schmerzen. Soher hinauf in ber Reihe ber Thiere stellen fich immer mehr und vollfommnere Sinne ein, bis fie alle fünf bafind; welches bei wenigen wirbellofen Thieren, burchgangig aber erft bei ben Bertebraten eintritt. Gleichmäßig entwickelt fich bas Behirn und feine Kunktion, ber Berftand: nun ftellt bas Dbieft fich beutlicher und vollständiger bar, fogar ichon als im Nexus mit andern Objetten ftehend; weil jum Dienfte bes Billens auch icon Beziehungen ber Objette anfaufaffen find: burch gewinnt die Welt der Borftellung einigen Umfang und hintergrund. Aber noch immer geht die Apprehension nur fo weit, als der Dienst des Willens es erfordert: die Wahrnehmung und bas Sollicitirtwerben burch diefelbe find nicht rein ausein= andergehalten: bas Objekt wird nur fofern es Motiv ift aufgefaßt. Sogar die klügern Thiere feben an ben Objekten nur mas fie angeht, b. h. was auf ihr Bollen Bezug hat, ober allenfalls noch, was fünftig folden haben fann; wie benn in letterer Sin-

ficht a. B. die Ragen bestrebt find, sich eine genaue Renntnig bes Lotals ju erwerben, und ber Fuche, Berftede für tunftige Beute auszufpuren. Aber gegen alles Unbre find fie unempfänglich: vielleicht hat noch nie ein Thier ben gestirnten himmel ins Auge gefaßt: mein Sund fprang fehr erichroden auf, ale er zufällig jum erften Mal die Sonne erblickt hatte. Bei ben allerklügsten und noch durch Bahmung gebildeten Thieren ftellt fich bisweilen bie erfte ichmache Spur einer antheilelosen Auffassung ber Umgebung ein: Sunde bringen es icon bis jum Gaffen: man fieht fie fich ans Tenfter feten und aufmertfam Alles mas vorübergeht mit ihren Bliden begleiten: Affen ichauen bisweilen umber, als ob fie über die Umgebung fich ju befinnen ftrebten. Erft im Menfchen tritt Motiv und Sandlung, Borftellung und Wille, gang beutlich auseinander. Dies hebt aber nicht fofort die Dienftbarfeit bes Intelletts unter bem Willen auf. Der gewöhnliche Menich faßt an ben Dingen boch nur Das recht beutlich auf, mas, birett ober indirett, irgend eine Beziehung auf ihn felbft (Intereffe für ihn) hat: beim Uebrigen wird fein Intelleft un= überwindlich trage: es bleibt baber im hintergrund, tritt nicht mit voller ftrahlender Deutlichkeit ins Bewuftfenn. Die philofophische Bermunderung und das fünftlerische Ergriffensenn von ber Erscheinung bleiben ihm ewig fremt, mas er auch thun mag: ihm fcheint im Grunde fich Alles von felbft zu verftehn. Böllige Ablöfung und Sonderung bes Intelletts vom Willen und feinem Dienst ift ber Borgug bes Benies, wie ich bies im afthetischen Theile meines Werks ausführlich gezeigt habe. Genialität ift Dhiektivität. Die reine Objektivität und Deutlichkeit, mit welcher die Dinge fich in der Anschauung (diesem fundamentalen und gehaltreichsten Erkennen) barftellen, steht wirklich jeden Augenblich im umgekehrten Berhaltnig bes Antheils, den ber Wille an benfelben Dingen nimmt, und willenlofes Ertennen ift die Bebingung, ja, bas Wefen aller afthetischen Auffassung. Warum ftellt ein gewöhnlicher Maler, trot aller Mühe, die Landichaft fo ichlecht bar? Beil er fie nicht schöner fieht. Und warum fieht er fie nicht iconer? Beil fein Intellett nicht genugfam bon feinem Willen gesondert ift. Der Grad biefer Sonderung fest große intellektuelle Unterschiebe zwischen Menschen: benn bas Erkennen ift um so reiner und folglich um so objektiver und richtiger, je

mehr es sich vom Willen losgemacht hat; wie die Frucht die beste ist, welche keinen Beigeschmack vom Boben hat, auf dem sie gewachsen.

Dies fo michtige, wie intereffante Berhaltnig verbient mohl, bag wir, burch einen Rudblid auf die gange Stala ber Wefen, es zu größerer Deutlichkeit erheben und uns den allmäligen Uebergang vom unbedingt Subjektiven zu den höchsten Graden der Objektivität bes Intellefts baran vergegenwärtigen. Unbedingt subjektiv nämlich ift die unorganische Natur, als bei welcher noch burchaus feine Spur von Bewuftfenn ber Aufenwelt vorhanden ift. Steine, Blode, Gieschollen, auch wenn fie aufeinander fallen, ober gegen einander ftogen und reiben, haben fein Bewußtfebn pon einander und von einer Aukenwelt. Jedoch erfahren auch fie ichon eine Ginwirkung von außen, welcher gemäß ihre Lage und Bewegung fich andert, und bie man bemnach als den erften Schritt jum Bewußtfebn betrachten tann. Obgleich nun auch bie Pflanzen noch fein Bewußtfenn ber Augenwelt haben, fondern bas in ihnen vorhandene bloge Analogon eines Bewuftfenns als ein bumpfer Selbstgenuß zu benten ift; fo febn wir fie boch alle bas Licht suchen, viele von ihnen Blume ober Blätter täglich ber Sonne zuwenden, sobann Rankenpflanzen zu einer fie nicht berührenden Stute hinkriechen, und endlich einzelne Species fogar eine Art Irritabilität außern: unftreitig alfo ift fcon eine Berbindung und Berhaltnig zwischen ihrer, felbft nicht unmittelbar fie berührenden, Umgebung und ihren Bewegungen vorhanden. welches wir bemnach als ein schwaches Analogon ber Berception ansprechen muffen. Dit ber Thierheit allererft tritt entichiedene Berception, b. i. Bewußtfebn von anbern Dingen, als Gegenfat jum erft dadurch entstehenden beutlichen Selbstbewuftfebn, ein. hierin eben befteht ber Charakter der Thierheit, im Gegenfat ber Bflangen = Natur. In ben unterften Thierklaffen ift bies Bemußtfenn ber Augenwelt fehr beschränkt und dumpf: es mird beutlicher und ausgebohnter mit ben zunehmenden Graben ber Intelligenz, welche felbft wieder fich nach ben Graben bes Bedurfniffes bes Thieres richten; und fo nun geht es, bie gange lange Stala ber Thierreihe hinauf, bis jum Menichen, in welchem bas Bewußtfebn ber Augenwelt feinen Gipfel erreicht und bemgemäß bie Welt fich beutlicher und vollständiger, ale irgendwo, bar-

Aber felbst hier noch hat die Rlarheit des Bewußtsehns stellt. ungahlige Grabe, nämlich vom ftumpfften Dummtopf bis jum Selbst in ben Normalfopfen hat die objektive Berception Genie. ber Außendinge noch immer einen beträchtlichen subjektiven Unftrich: bas Ertennen trägt burchweg noch ben Charafter, bag es blog jum Behuf bes Bollens bafei. Je eminenter ber Ropf, besto mehr verliert sich Dieses und besto reiner objektiv stellt die Außenwelt fich bar, bis fie julest, im Genie, die volltommne Objektivität erreicht, vermöge welcher aus ben einzelnen Dingen bie Blatonischen Ibeen berfelben hervortreten, weil bas fie Auffaffende fich zum reinen Subjekt des Erkennens steigert. Da nun bie Anschauung die Basis aller Ertenntnig ift; so wird von einem folden Grundunterschiede in der Qualität berfelben alles Denken und alle Ginsicht ben Ginflug fpuren; woraus ber burchgangige Unterschied in ber gangen Auffassungsweise bes gemeinen und eminenten Ropfes entfteht, den man bei jeder Gelegenheit merkt, also auch der dumpfe, dem der Thierheit sich nähernde Ernft ber blog zum Behuf bes Wollens erkennenden Alltagsfopfe, im Gegensat bes beftunbigen Spiels mit ber überschüffigen Erfenntnig, welches bas Bewuftfebn ber Ueberlegenen erheitert. - Aus dem Sinblick auf die beiben Ertreme der hier bargelegten, großen Stala icheint im Deutschen der hpperbolische Ausbruck Rlot (auf Menschen angewandt), im Englischen blockhead hervorgegangen zu febn.

Aber eine anderweitige Folge der erst im Menschen einstretenden deutlichen Sonderung des Intellekts vom Willen, und folglich des Motivs von der Handlung, ist der täuschende Schein einer Freiheit in den einzelnen Handlungen. Wo im Unorganischen Ursachen, im Begetabilischen Reize die Wirkung hervorrusen, ist, wegen der Einsachheit der Kausalverbindung, nicht der mindeste Schein von Freiheit. Aber schon beim anismalischen Leben, wo was die dahin Ursach oder Reiz war als Motiv austritt, folglich jetzt eine zweite Welt, die der Borsstellung, dasteht, und die Ursach im einen, die Wirkung im andern Gebiete liegt, ist der kausale Zusammenhang zwischen beiden, und mit ihm die Nothwendigkeit, nicht mehr so augensfällig, wie sie es dort waren. Indessen ist sie beim Thiere, bessen bloß anschauendes Vorstellen die Mitte hält zwischen den

auf Reiz erfolgenden organischen Funktionen und dem überlegten Thun des Menschen, noch immer unverkennbar: das Thun des Thieres ift bei Gegenwart des anschaulichen Motivs unausbleiblich, wo nicht ein eben fo anschauliches Begenmotiv, ober Dreffur entgegenwirft; und boch ift feine Borftellung ichon gefondert vom Billensaft und tommt für fich allein ins Bewußt-Aber beim Menschen, wo sich die Borftellung fogar jum Begriffe gesteigert hat und nun eine gange unfichtbare Gedankenwelt, die er im Ropf herumträgt, Motive und Gegenmotive für sein Thun liefert und ihn von ber Gegenwart und anschaulichen Umgebung unabhängig macht, da ist jener Zufammenhang für bie Beobachtung von außen gar nicht mehr, und felbst für die innere nur burch abstrattes und reifes Rachbenten erkennbar. Denn für die Beobachtung von aufen brudt iene Motivation burch Begriffe allen feinen Bewegungen bas Gepräge bes Borfätlichen auf, wodurch fie einen Anschein von Unabhängigkeit gewinnen, welcher fie von benen bes Thieres augenfällig unterscheibet, jedoch im Grunde nur bavon Zeugnig ablegt, daß der Menfc burch eine Gattung von Borftellungen aktuirt wird, deren das Thier nicht theilhaftig ift; und im Selbstbewuftsehn wiederum wird ber Willensaft auf die unmittelbarfte Beife, das Motiv aber meistens fehr mittel= bar erkannt und fogar oft absichtlich, gegen die Selbsterkennt= nif. schonend verschleiert. Diefer Bergang also, im Bufammentreffen mit dem Bewußtsent jener achten Freiheit, die dem Willen als Ding an fich und außer der Erscheinung zukommt, bringt ben täuschenden Schein hervor, bag felbit ber einzelne Willensaft von gar nichts abhinge und frei, d. h. grundlos mare; mahrend er boch in Bahrheit, bei gegebenem Charafter und erkanntem Motiv, mit eben fo ftrenger Rothwendigkeit als die Beränderungen, deren Gefete die Mechanik lehrt, erfolgt und fich. Rants Ausbruck zu gebrauchen, wenn Charafter und Motiv genau befannt maren, so sicher wie eine Mondfinsterniß wurde berechnen laffen, ober, um eine recht heterogene Autoritat baneben ju ftellen, wie es Dante giebt, ber alter ift als Buriban:

Intra duo cibi distanti e moventi D'un modo, prima si morria di fame, Che liber' uomo l'un recasse a' denti\*). Parad. IV, 1.

<sup>\*)</sup> Zwischen zwei gleich entfernte und gleichmäßig bewegte Speisen geftellt, wurde ber Mensch eher hungers fterben, als bag er, aus freiem Billen, eine berselben zum Munde führte.

## Physische Astronomie.

Für keinen Theil meiner Lehre durfte ich eine Beftätigung von Seiten ber empirischen Biffenschaften weniger hoffen, als für den, welcher die Grundwahrheit, daß Rants Ding an fich der Bille ift, auch auf die unorganische Ratur anwendet, und Das, was in allen ihren Grundfraften wirtfam ift, barftellt als ichlecht= hin ibentisch mit Dem, mas wir in uns ale Willen fennen. -Um fo erfreulicher ift es mir gewefen, zu febn, daß ein ausgezeichneter Empirifer, von der Kraft der Wahrheit übermunden, dahin gekommen ift, im Rontexte feiner Wiffenschaft, auch biefen paradoren Sat auszusprechen. Dies ift Sir John Berichel, in seinem Treatise on Astronomy, welcher 1833 erschienen ist und 1849 eine zweite erweiterte Auflage, unter bem Titel Outlines of Astronomy, erhalten hat. Er also, ber, als Aftronom, bie Schwere nicht bloß aus ber einseitigen und wirklich plumpen Rolle fennt, die fie auf Erden spielt, - sondern aus der edleren, bie ihr im Beltraume gufällt, als mo bie Beltforper mit einan= ber fpielen, Zuneigung verrathen, gleichsam liebäugeln, aber es nicht bis zur plumpen Berührung treiben, fondern, die gehörige Diftang bewahrend, ihren Menuett mit Anftand forttangen, gur harmonie ber Spharen, - Sir John Berichel alfo läßt fic, im 7. Rapitel, wo er an die Aufstellung bes Gravitationsgefetes geht, §. 371 ber erften Auflage, alfo vernehmen:

"Alle uns befannten Rörper fommen, wenn in die Luft

gehoben und dann ruhig losgelassen, zur Erdoberfläche, in einer gegen diese senkrechten Linie, herab. Sie werden folglich hiezu getrieben durch eine Kraft, oder Kraftanstrengung, die das unsmittelbare, oder mittelbare Ergebniß eines Bewußtsehns und eines Willens ist, der irgendwo existirt, wenn gleich wir nicht vermögen ihn auszuspüren: diese Kraft benennen wir Schwere."

"All bodies with which we are acquainted, when raised into the air and quietly abandonned, descend to the earth's surface in lines perpendicular to it. They are therefore urged thereto by a force or effort, the direct or indirect result of a consciousness and a will existing somewhere, though beyond our power to trace, which force we term gravity".\*)

Herschels Recensent in der Edinburgh Review, Oct. 1833, als Engländer vor Allem darauf bedacht, daß nur der Mosaische Bericht nicht gefährdet werde\*\*), nimmt großen Anstoß an dieser Stelle, bemerkt mit Recht, daß hier offenbar nicht die Rede sei vom Willen des allmächtigen Gottes, welcher die Materie, nebst allen ihren Eigenschaften, ins Dasehn gerusen hat, will den Satz selbst durchaus nicht gelten lassen und leugnet dessen Konsequenz aus dem vorhergehenden S., durch welchen Herschel ihn hat begründen wollen. Ich bin der Meinung, daß er allerdings aus diesem folgen würde (weil der Ursprung eines Begriffs dessen

<sup>\*)</sup> Das Selbe hat sogar schon Kopernitus gesagt: "Equidem existimo Gravitatem non aliud esse quam appetentiam quandam naturalem, partibus inditam a divina providentia opificis universorum, ut in unitatem integritatemque suam se conferant, in formam Globi coeuntes. Quam affectionem credibile est etiam Soli, Lunae caeterisque crrantium fulgoribus, inesse, ut ejus efficacia, in ea qua se repraesentant rotunditate permaneant; quae nihilominus multis modis suos efficiunt circuitus. (Nicol. Copernici revol. Lib. I, Cap. IX. — Bergl. Exposition des Découvertes de M. le Chevalier Newton par M. Maclaurin, traduit de l'Anglois par M. Lavirotte, Paris 1749, S. 45.)

Herschel hat offenbar eingesehen, daß, wenn wir nicht, wie Kartesius, die Schwere durch einen Stoß von Außen erklären wollen, wir schlechterdings einen den Körpern einwohnenden Willen annehmen milfen. Non datur tertium.

<sup>\*\*)</sup> als welcher ihm mehr am herzen liegt, als alle Einficht und Bahrheit auf der Welt. Bufat zur 3. Auflage.

Schopenbauer, Schriften g. Raturphilosophie u. g. Ethit.

Inhalt bestimmt), daß jedoch dieser Bordersat selbst falsch ift. Es ift nämlich die Behauptung, dag ber Urfprung des Begriffs ber Raufalität die Erfahrung sei und zwar die, welche wir maden, indem wir burch eigene Rraftanftrengung auf die Rorper ber Außenwelt wirfen. Rur wo, wie in England, ber Tag ber Rantischen Bhilosophie noch nicht angebrochen ift, tann man an einen Ursprung bes Begriffs ber Rausalität aus ber Erfahrung benten (abgesehn von ben Philosophieprofessoren, welche Rante Lehren in den Wind ichlagen und mich feiner Beachtung werth halten); am wenigsten aber tann man es, wenn man meinen, von bem Rantischen gang verschiedenen Beweis ber Apriorität jenes Begriffs tennt, der darauf beruht, dag die Ertenutnig der Raufalität nothwendig vorhergangige Bedingung ber Anschauung ber Außenwelt felbft ift, als welche nur zu Stande tommt burch ben vom Berftande vollzogenen Uebergang von ber Empfindung im Sinnesorgan zu beren Urfach, die fich nunmehr, im ebenfalls a priori angeschauten Raum, als Objekt barftellt. nun die Anschauung ber Objette unferm bewußten Wirken auf fie vorgehn muß; fo fann die Erfahrung von biefem nicht erft bie Quelle bes Raufalitätsbegriffs febn: benn ehe ich auf bie Dinge wirke, muffen fie auf mich gewirkt haben, als Motive. 3ch habe alles hieher Gehörige ausführlich erörtert im 2ten Bande meines Hauptwerks, Rap. 4, S. 38-42, (in ber 3. Aufl. S. 41 -46) und in der 2. Aufl. der Abhandlung über den Sat vom Grunde, §. 21, woselbst, S. 74 (in ber 3. Aufl. S. 79) auch bie von Berichel adoptirte Annahme ihre fpecielle Widerlegung findet. brauche also nicht hier von Neuem barauf einzugehn. Sogar aber empirisch ließe solche Annahme sich widerlegen, indem aus ihr folgen wurde, bag ein ohne Arme und Beine geborner Menich feine Runde von ber Raufalität, mithin auch feine Anschauung ber Außenwelt erhalten fonnte: Dies hat jedoch die Natur fattisch widerlegt, mittelft eines Unglücksfalles diefer Art, den ich aus der Quelle wiedergegeben habe, im foeben angeführten Rapitel meines Hauptwerks, S. 40 (in ber 3ten Auflage S. 44). - Bei unferm in Rebe ftehenden Ausspruch Berichels mare alfo wieder ein Dal ber Fall eingetreten, bag eine mahre Rontlufion aus falichen Prämissen gefolgert wird: bies entsteht allemal bann. wann wir durch ein richtiges Appercu eine Wahrheit unmittelbar einsehn, aber das Heraussinden und Deutlichmachen ihrer Erstenntnißgründe uns mißlingt, indem wir diese nicht zum deutlichen Bewußtsehn bringen können. Denn bei jeder ursprünglichen Einssicht ift die Ueberzeugung früher da, als der Beweis: dieser wird erst hinterher dazu ersonnen.

Die fluffige Materie macht, burch die volltommene Berfchiebbarteit aller ihrer Theile, die unmittelbare Meugerung ber Schwere in jebem berfelben augenfälliger, als bie fefte es tann. Daber, um jenes Apperçu's, welches die mahre Quelle des Berichel= ichen Ausspruche ift, theilhaft ju werben, betrachte man aufmertfam ben gewaltsamen Fall eines Strohms über Felsenmaffen, und frage fich, ob biefes fo entichiebene Streben, biefes Toben. ohne eine Rraftanftrengung vor sich gehn kann, und ob eine Rraftanftrengung ohne Willen fich benten läßt. Und eben fo überall, wo wir, eines ursprünglich Bewegten, einer unvermittelten, erften Rraft inne werben, find wir genöthigt, ihr inneres Wesen als Willen zu benten. — Go viel steht fest, bag hier Berichel, wie alle im Obigen von mir angeführten Empiriter fo verschiedener Facher, in feiner Untersuchung an die Granze geführt mar, wo bas Bhpfifche nur noch bas Metaphpfifche hinter fich hat, welches ihm Stillstand gebot, und daß eben auch er, wie sie alle, jenfeit ber Granze nur noch Willen febn konnte.

Uebrigens ist hier Herschel, wie die meisten jener Empiriker, noch in der Meinung befangen, daß Wille von Bewußtsehn unzertrennlich sei. Da ich über diesen Irrthum und seine Berichtigung durch meine Lehre mich im Obigen genugsam ausgelassen habe, ist es nicht nöthig, hier von Neuem darauf einzugehn.

Seit Anfang bieses Jahrhunderts hat man gar oft dem Unorganischen ein Leben beilegen wollen: sehr fälschlich. Lebendig
und Organisch sind Wechselbegriffe: auch hört mit dem Tode das Organische auf, organisch zu sehn. In der ganzen Natur aber
ist keine Gränze so scharf gezogen, wie die zwischen Organischem
und Unorganischem, d. h. Dem, wo die Form das Wesentliche
und Bleibende, die Materie das Accidentelle und Wechselnde
ist, — und Dem, wo dies sich gerade umgekehrt verhält. Die
Gränze schwankt hier nicht, wie vielleicht zwischen Thier und
Pflanze, sest und flüssig, Gas und Damps: also sie ausheben
wollen, heißt absichtlich Verwirrung in unsere Begriffe bringen. Hingegen daß dem Leblosen, dem Unorganischen, ein Wille beis-zulegen sei, habe ich zuerst gesagt. Denn bei mir ist nicht, wie in der bisherigen Meinung, der Wille ein Accidens des Erkennens und mithin des Lebens; sondern das Leben selbst ist Erscheinung des Willens. Die Erkenntniß hingegen ist wirklich ein Accidens des Lebens und dieses der Materie. Aber die Materie selbst ist bloß die Wahrnehmbarkeit der Erscheinungen des Wilslens. Daher hat man in jedem Streben, welches aus der Natur eines materiellen Wesens hervorgeht und eigentlich diese Natur ausmacht, oder durch diese Natur sich erscheinend manifestirt, ein Wollen zu erkennen, und es giebt demnach keine Materie ohne Willensäußerung. Die niedrigste und deshalb allgemeinste Wilslensäußerung ist die Schwere: daher hat man sie eine der Materie wesentliche Grundkraft genannt.

Die gewöhnliche Ansicht ber Natur nimmt an, daß es zwei grundverschiedene Brincipien der Bewegung gebe, daß alfo die Bewegung eines Rorpers zweierlei Urfprung haben konne, daß fie nämlich entweder von Innen ausgehe, wo man fie dem Willen zuschreibt, ober von Augen, wo fie durch Urfachen Diese Grundansicht wird meiftens als sich von felbst entsteht. verstehend vorausgesett und nur gelegentlich ausbrucklich hervorgehoben: boch will ich, vollkommner Gewigheit halber, einige Stellen, mo Dies geschieht, aus ben altesten und ben neuesten Zeiten nachweisen. Schon Plato im Phadrus (p. 319, Bip.) stellt ben Gegensatz auf zwischen bem fich von innen Bewegenben (Seele) und Dem, mas die Bewegung nur von außen empfängt (Rörper), -- το ύφ' έαυτου κινουμενον και το, ώ εξωβεν το niveis ai. Auch im 10. Buch de legibus (p. 85) finden wir die felbe Untithese wieder.\*) - Eben fo ftellt Ariftoteles, Phys. VII, 2, den Grundsat auf: άπαν το φερομένον η ύφ' έαυτου κινειται, η ὑπ' αλλου (quidquid fertur a se movetur, aut ab alio). Im folgenden Buche, c. 4 und 5, kommt er auf den felben Wegensatz zurud und fnupft weitläuftige Untersuchungen baran, bei benen er, eben in Folge ber Falschheit bes Gegenfates, in

<sup>\*)</sup> Nach ihm hat Cicero sie wiederholt in den beiden letzten Kapiteln bes Somnium Scipionis. Busate dur 3. Auffage.

große Verlegenheiten gerath.\*) - Und noch in neuester Zeit fommt 3. 3. Rouffeau fehr naiv und unbefangen mit dem felben Gegensatz heran, in ber berühmten profession de foi du vicaire Savoyard (affo Emile, IV, p. 27, Bip.): j'apperçois dans les corps deux sortes de mouvement, savoir: mouvement communiqué, et mouvement spontané ou volontaire: dans le premier la cause motrice est étrangère au corps mû; et dans le second elle est en lui-même. — Aber sogar noch in unsern Tagen, und im hochtrabenben, gebunfenen Stil berfelben, lagt Burbach (Physiol. Bb. 4, S. 323) fich also vernehmen: "ber Bestimmungsgrund einer Bewegung liegt entweder innerhalb, ober außerhalb Deffen, mas fich bewegt. Die Materie ift außeres Dafenn, hat Bewegungefrafte, aber fest diefelben erft bei gewiffen raumlichen Berhaltniffen und aukern Gegenfaten in Thatigfeit: nur die Seele ift ein immerfort thatiges Inneres, und nur ber befeelte Rorper findet in fich, unabhangig von augern mechanischen Berhältniffen, Aulaß zu Bewegungen und bewegt fich eigenmächtig."

3ch nun aber muß hier, wie einst Abalard, sagen: si omnes patres sic, at ego non sic: benn, im Gegensat zu biefer Grundansicht, so alt und allgemein sie auch fenn mag, geht meine Lehre bahin, daß es nicht zwei grundverschiedene Ursprünge ber Bewegung giebt, bag fie nicht entweder von Innen ausgeht, mo man sie bem Willen zuschreibt, ober von Augen, wo sie aus Urfachen entspringt; fondern daß Beides unzertrennlich ift und bei jeber Bewegung eines Körpers zugleich Statt finbet. die eingeftandlich aus bem Billen entspringende Bewegung fest immer auch eine Urfache vorans: diefe ift bei erkennenden Befen ein Motiv; ohne sie ift jedoch auch bei diesen die Bewegung unmöglich. Und andrerseits, die eingeständlich durch eine außere Urfache bemirkte Bewegung eines Rorpers ift an fich doch Meu-Rerung feines Willens, welche burch die Urfache blok hervorgerufen wird. Es giebt bemnach nur ein einziges, einformiges. burchgängiges und ausnahmelofes Princip aller Bewegung: ihre

<sup>\*)</sup> Auch Maclaurin in seinem Account of Newtons discoveries, p. 102, legt biese Grundansicht bar, als seinen Ausgangspunkt.

Bufat jur 3. Auflage.

innere Bedingung ift Wille, ihr äußerer Anlag Ursach, welche, nach Beschaffenheit des Bewegten, auch in Gestalt des Reizes, ober des Motivs auftreten kann.

Alles Dasjenige an ben Dingen, was nur empirisch, nur a posteriori erkannt wird, ift an sich Wille: hingegen fo weit bie Dinge a priori bestimmbar find, gehören fie allein ber Borftellung an, ber bloken Erscheinung. Daber nimmt bie Berftanblichkeit ber Naturerscheinungen in bem Maage ab, als in ihnen der Wille sich immer deutlicher manifestirt, b. d. als sie immer höher auf ber Befenleiter ftehn: hingegen ift ihre Berftandlichteit um fo größer, je geringer ihr empirischer Behalt ift; weil fie um fo mehr auf bem Bebiet ber blogen Borftelluna bleiben, deren uns a priori bewußte Formen das Princip ber Berftandlichkeit find. Demgemäß hat man völlige, burchgängige Begreiflichfeit nur fo lange, ale man fich gang auf biefem Bebiete halt, mithin bloge Borftellung, ohne empirischen Behalt, vor sich hat, bloge Form; also in den Bissenschaften a priori, in der Arithmetit, Geometrie, Phoronomie und in der Logit: hier ift Alles im höchsten Grade faglich, die Ginfichten find vollig flar und genügend, und laffen nichts zu munichen übrig: indem es une fogar zu denken unmöglich ift, daß irgend etwas fich anders verhalten konne: welches Alles baber kommt, dag wir es hier gang allein mit den Formen unferes eigenen Intellekte gu thun haben. Alfo je mehr Berftandlichkeit an einem Berhaltniffe ift, besto mehr besteht es in ber blogen Erscheinung und betrifft nicht bas Wefen an fich felbft. Die angewandte Mathematik. also Mechanit, Sydraulif u. f. m., betrachtet die niedrigften Stufen der Objektivation des Willens, wo noch das Meiste auf dem Bebiete ber blogen Borftellung liegt, hat aber boch ichon ein em= virisches Element, an welchem die gangliche Faglichkeit, Durchsichtigkeit, fich trübt und mit welchem das Unerklärliche eintritt. Rur einige Theile ber Physik und Chemie vertragen, aus bemfelben Grunde, noch eine mathematische Behandlung: höher hinauf in ber Wefenleiter fällt fie gang meg; gerabe meil ber Behalt ber Erscheinung die Form überwiegt. Diefer Behalt ift Wille, bas Aposteriori, das Ding an sich, das Freie, das Grundlose. Unter ber Rubrik Pflanzenphysiologie habe ich gezeigt, wie bei lebenben und erkennenden Wefen das Motiv und der Willensaft, bas

Borstellen und Wollen, immer beutlicher sich sondern und auseinandertreten, je höher man in der Wesenleiter steigt. Sen so
nun sondert sich, nach demselben Maaßstab, auch im unorganischen Naturreich die Ursach immer mehr von der Wirkung, und
in demselben Maaß tritt das rein Empirische, welches eben Erscheinung des Willens ist, immer deutlicher hervor; aber eben
damit ninmt die Berständlichkeit ab. Dies verdient eine ausführlichere Erörterung, welcher ich meinen Leser seine ungetheilte Ausmerksamkeit zu schenken bitte; da solche ganz besonders geeignet
ist, den Grundgedanken meiner Lehre, sowohl in Hinsicht auf Faßlichkeit als auf Evidenz, in das hellste Licht zu stellen. Hierin
aber besteht Alles, was ich zu thun vermag: hingegen zu machen,
daß meinen Zeitgenossen Gedanken willkommner seien, als Wortkram, steht nicht in meiner Macht; sondern nur, mich zu trösten,
daß ich nicht der Mann meiner Zeit bin.

Auf ber niedrigften Stufe ber Natur find Urfach und Birfung gang gleichartig und gang gleichmäßig; weshalb wir bier Die Raufalverfnübfung am vollfommenften verftehn: 3. B. Die Urfach ber Bewegung einer geftogenen Rugel ift die einer andern. melde eben foviel Bewegung verliert, ale jene erhalt. Sier haben wir die größtmöglichste Faglichkeit ber Rausalität. Das babei boch noch vorhandene Weheimnigvolle beschränkt fich auf die Doglichkeit bes Ueberganges ber Bewegung — eines Unkörperlichen - aus einem Rorver in ben andern. Die Empfanglichkeit ber Rörper in diefer Art ist so gering, daß die hervorzubringende Wirfung gang und gar aus der Urfach herüberwandern muß. Das Selbe gilt von allen rein mechanischen Wirkungen, und wenn wir fie nicht alle eben fo augenblicklich begreifen, fo liegt bies blok baran, daß Rebenumftande fie une verbeden, ober die fomplicirte Berbindung vieler Urfachen und Birfungen une verwirrt: an fich ift die mechanische Raufalität überall gleich faglich, nämlich im höchsten Grad, weil hier Urfach und Wirkung nicht qualitativ verschieben find, und mo fie es quantitativ find, wie beim Bebel, die Sache fich aus blog raumlichen und zeit= lichen Berhältniffen beutlich machen läßt. Sobald aber Bewichte mitwirfen, tritt ein zweites Beheimnigvolles, die Schwerfraft, bingu: mirten elaftifche Rorper, auch die Feberfraft. - Schon andere ift es, wenn wir auf ber Stufenleiter ber Erscheinungen

uns irgend erheben. Erwärmung als Urfach, und Ausbehnung, Flüffigwerben, Berflüchtigung, ober Arhstallisation, als Wirkung, find nicht gleichartig: baber ift ihr taufaler Aufammenhang nicht Die Faglichkeit ber Rausalität hat abgenommen: verständlich. mas burch eine mindere Barme flussig murde, wird burch eine vermehrte verflüchtigt; was bei einer geringeren Warme froftallifirt, wird bei einer größeren geschmolzen. Barme macht Bachs weich, Thon hart; Licht macht Wachs weiß, Chlorfilber schwarz. Wenn nun gar zwei Salze einander zerfeten, zwei neue fich bilben; fo ift une bie Bahlverwandtichaft ein tiefes Geheimniß, und die Eigenschaften der zwei neuen Rorper find nicht die Bereinigung der Eigenschaften ihrer getrennten Bestandtheile. Jedoch fonnen wir der Busammensetzung noch folgen und nachweifen, woraus die neuen Rorper entstanden, konnen auch das Berbunbene wieder trennen, daffelbe Quantum babei herstellend. Miso awischen Urfach und Wirkung ift hier merkliche Seterogeneität und Incommensurabilität eingetreten: die Raufalität ift geheimnißvoller geworben. Beibes ift noch mehr ber Kall, wenn wir bic Wirkungen ber Elektricität, ober ber Boltaifchen Säule, vergleichen mit ihren Urfachen, mit Reibung bes Glafes, ober Aufschichtung und Oxybation der Platten. hier verschwindet schon alle Achnlichkeit zwischen Urfach und Wirkung: die Raufalität hüllt fich in bichten Schleier, welchen einigermaagen zu luften, Männer wie Davy, Ampère, Faraday, mit größter Anftrengung fich bemüht haben. Blog die Gefete ber Wirkungsart laffen fich ihr noch abmerken und auf ein Schema wie + E und - E, Mittheilung, Bertheilung, Schlag, Entzündung, Berfetung, Laden, Ifolirung, Entladen, eleftrifche Stromung u. bal. bringen, auf welches wir die Wirfung jurudführen, auch fie beliebig leiten fonnen: aber ber Borgang felbst bleibt ein Unbekanntes, ein x. Sier also ift Urfach und Wirkung gang heterogen, ihre Berbinbung unverständlich, und bie Rorper zeigen große Empfänglichkeit für einen taufalen Ginfluß, beffen Wefen uns ein Geheimniß bleibt. Auch scheint uns, in bem Maage, als wir hoher fteigen, in der Wirfung mehr, und in der Ursache weniger zu liegen. Diefes Alles ift daher noch mehr ber Fall, wenn wir uns bis gu den organischen Reichen erheben, mo bas Phanomen bes Lebens fich tund giebt. Wenn man, wie in China üblich, eine Grube

mit faulendem Solze füllt, diefes mit Blattern bes felben Baumes bebeckt und Salpeterauflösung wiederholt barauf gießt; fo entsteht eine reichliche Begetation egbarer Bilge. Etwas Seu mit Baffer begoffen liefert eine Welt rafcbeweglicher Infusionsthier-Wie heterogen ift hier Wirkung und Urfache, und wie viel mehr scheint in jener, als in dieser zu liegen! Zwischen bem, bisweilen Jahrhunderte, ja Jahrtausenbe alten Saamenkorn und bem Baum, zwifchen bem Erbreich und bem fpecififchen, fo bochft verschiedenen Saft ungähliger Pflangen, heilfamer, giftiger, nahrender, bie ein Boben tragt, ein Sonnenlicht bescheint, ein Regenschauer trankt, ift feine Aehnlichkeit mehr und beshalb keine Berftanblichkeit für uns. Denn die Raufalität tritt bier ichon in höherer Boteng auf, nämlich als Reig und Empfänglichkeit für Rur das Schema von Urfach und Wirkung ift uns geblieben: wir erkennen Diefes als Urfach, Jenes als Wirfung, aber gar nichts von ber Art und Beise ber Rausalität. nicht nur findet feine qualitative Aehulichkeit zwischen ber Urfach und ber Wirkung Statt, fonbern auch fein quantitatives Berhältniß: mehr und mehr ericheint die Wirtung beträchtlicher, als bie Urfach: auch mächft die Wirkung bes Reizes nicht nach Maakgabe feiner Steigerung, fonbern oft ift ce umgekehrt. wir nun aber gar in bas Reich ber ertennenden Wefen; fo ift mifchen ber Sandlung und bem Gegenstand, ber als Borftel= lung folche hervorruft, weder irgend eine Aehnlichkeit, noch ein Berhältnif. Inzwischen ift bei bem auf anschauliche Borftellungen beschränkten Thiere noch die Gegenwart bes als Motiv wirfenden Objekts nöthig; welches fodann augenblicklich und unausbleiblich wirkt (Dreffur, b. i. burch Furcht erzwungene Bewohnheit, bei Seite gefett): benn bas Thier tann feinen Begriff mit fich herumtragen, der es vom Gindrucke ber Gegenwart un abhängig machte, die Möglichkeit ber Ueberlegung gabe und es zum vorfätlichen Sandeln befähigte. Dies fann ber Menich. Bollends also bei vernünftigen Wefen ift bas Motiv fogar nicht mehr ein Gegenwärtiges, ein Anschauliches, ein Borhandenes. ein Reales, sondern ein bloger Begriff, der sein gegenwärtiges Dafenn allein im Gehirne bes Sanbelnben hat, aber abgezogen ift aus vielen verschiedenartigen Anschauungen, aus ber Erfahrung vergangener Jahre, ober auch burch Worte überliefert. Die

Sonderung awischen Urfach und Wirfung ift fo übergroß geworben, und die Wirfung ift im Berhaltnik jur Urfache fo ftart angewachsen, daß es bem roben Berftanbe nunmehr erscheint, als fei gar teine Urfach mehr vorhanden, ber Willensatt hange von gar nichts ab, fei grundlos, d. h. frei. Dieferhalb eben ftellen fich bie Bewegungen unfere Leibes, wenn wir fie von Aufen reflektirend anschauen, ale ein ohne Urfache Geschehendes, b. h. eigentlich als ein Wunder bar. Nur Erfahrung und Rachfinnen belehren uns, daß diese Bewegungen, wie alle andern, allein möglich find burch eine Urfache, die hier Motiv heißt, und bag, in jener Stufenfolge, die Urfache nur an materialer Realität binter ber Wirfung gurudgeblieben ift, hingegen an bynamifcher, an Energie, gleichen Schritt mit ihr gehalten hat. - Alfo auf biefer Stufe, der höchsten in ber Natur, hat uns mehr als irgendmo bie Berftanblichkeit ber Raufalität verlaffen. Mur das bloke Schema, gang allgemein genommen, ift noch übrig geblieben. und es bedarf ber reifen Reflexion, um auch hier noch beffen Anmendbarteit und die Nothwendigkeit zu erkennen, die jenes Schema überall herbeiführt.

Run aber, - fo wie man, in die Grotte von Bofilippo gebend, immer mehr ins Dunkle gerath, bis, nachdem man bie Mitte überschritten bat, nunmehr bas Tageslicht bes andern Enbes ben Weg zu erleuchten aufängt; gerade fo hier: - wo bas nach Außen gerichtete Licht bes Berftanbes, mit feiner Form ber Raufalität, nachdem es immer mehr vom Duntel übermältigt murbe, zulet nur noch einen fcmachen und ungewiffen Schimmer verbreitete; eben da fommt eine Aufflärung völlig anderer Art, von einer gang andern Seite, aus unferm eigenen Innern ihm entgegen, burch den zufälligen Umftand, daß wir, bie Urtheilenden, gerade die hier zu beurtheilenden Objefte felbst find. Für bie außere Anschauung und ben in ihr thatigen Berftand hatte fich die zunehmende Schwierigkeit bes, Anfange fo flaren, Berftandniffes ber Rausalverbindung allmälig so gefteigert, baß biefe bei ben animalischen Aftionen zulett fast zweifelhaft murbe und folche fogar ale eine Art Bunder erbliden ließ: gerabe jest aber tommt, bon einer gang andern Seite, aus bem eigenen Selbst bes Beobachters, die unmittelbare Belehrung, baf in jenen Aftionen der Wille das Agens ift, ber Wille, ber ihm befannter

und vertrauter ift, als Alles was die äußere Anschauung jemals liefern tann. Diefe Ertenntnig gang allein muß bem Philosophen ber Schlüffel werben zur Ginficht in bas Innere aller jener Borgange ber erkenntniflosen Natur, bei benen zwar die Rausaler= flärung genügender mar, als bei den zulett betrachteten, und um fo klarer, je weiter fie von biefen meglagen, jedoch auch bort noch immer ein unbefanntes x zurückließ und nie bas Innere bes Borgangs ganz aufhellen konnte, felbft nicht bei bem burch Stoß bewegten, ober burch Schwere herabgezogenen Rörper. hatte sich immer weiter ausgebehnt und zulett, auf ben höchsten Stufen, bie Raufalerflarung gang gurudgebrangt, bann aber, als biefe am wenigsten leiften tonnte, sich als Bille ent= schleiert, - bem Mephistopheles zu vergleichen, mann er, in Folge gelehrter Angriffe, aus bem toloffal geworbenen Bubel, beffen Rern er mar, hervortritt. Die Ibentität biefes x auch auf ben niedrigen Stufen, wo es nur ichmach hervortrat, bann auf ben höhern, wo es feine Dunkelheit mehr und mehr verbreitete, endlich auf ben höchsten, wo es Alles beschattete, und gulett auf bem Buntt, wo ce, in unserer eigenen Erscheinung, fich bem Selbstbewußtsehn als Wille fundgiebt, anzuerkennen, ift in Folge ber hier burchgeführten Betrachtung wohl unumgang-Die zwei urverschiedenen Quellen unserer Erkenntnig, die äußere und die innere, muffen an biefem Puntte durch Reflexion in Berbindung gefett werben. Bang allein aus biefer Berbinbung entspringt bas Berftanbnig ber Ratur und bes eigenen Selbst: bann aber ift bas Innere ber Natur unferm Intellett, bem für fich allein ftete nur bas Meugere zugänglich ift, erschlossen, und bas Geheimniß, bem die Philosophie fo lange nachforscht, liegt offen. Dann nämlich wird beutlich, was eigentlich bas Reale und was das Ibeale (bas Ding an sich und die Erscheinung) fei; wodurch die Sauptfrage, um welche fich die Philofophie feit Rartefius dreht, erledigt wird, die Frage nach bem Berhältnif biefer Beiben, beren totale Diversität Rant auf bas grundlichfte, mit beispiellosem Tieffinn, bargethan hatte, und beren absolute Ibentität gleich barauf Windbeutel, auf den Rredit intellektueller Anschauung, behaupteten. Wenn man hingegen fich iener Ginficht, welche wirklich bie einzige und enge Pforte gur Wahrheit ift, entzieht; so wird man nie jum Berftandniß bes

innern Wefens ber Natur gelangen, als zu welchem es burchaus keinen andern Weg giebt; vielmehr fällt man einem fernerhin Nämlich man behält, wie oben unauflöslichen Irrthum anheim. gefagt, zwei grundverschiebene Urprincipien ber Bewegung, zwiichen benen eine feste Scheibewand fteht: bie Bewegung burch Urfachen und die durch Willen. Die erstere bleibt bann, ihrem Innern nach, ewig unverftandlich, weil alle ihre Erklarungen jenes unauflösliche x zurücklassen, das um so viel mehr in sich faßt, je höher bas Objekt ber Betrachtung fteht; - und bie zweite, bie Bewegung durch Willen, fteht ba als bem Brincip ber Raufalität gänglich entzogen, als grundlos, als Freiheit ber einzelnen Sanblungen, alfo ale völlig ber Natur entgegengefest und abfolut Bollziehen wir hingegen die oben geforderte Berunerklärlich. einigung ber äußern mit ber innern Ertenntnif, ba wo fie fich berühren; fo erkennen wir, trot aller accidentellen Berichieden. heiten, zwei Ibentitäten, nämlich bie ber Raufalität mit sich felbst auf allen Stufen, und bie bes zuerst unbekannten x (b. h. ber Naturfrafte und Lebenserscheinungen) mit bem Willen in uns. Wir erfennen, fage ich, erftlich bas ibentische Wefen ber Rausalität in ben verschiebenen Geftalten, bie es auf verschiebenen Ginfen annehmen muß, und nun fich zeigen mag als mechanische, chemische, physikalische Urfach, ale Reiz, ale anschauliches Motiv. als abstrattes, gedachtes Motiv: wir erkennen es ale Gins und baffelbe, sowohl ba, wo ber ftokende Rorver so viel Bewegung verliert als er mittheilt, als ba, wo Gebanken mit Gebanken fampfen und ber fiegende Gedante, als ftartftes Motiv, ben Menschen in Bewegung fest, welche Bewegung nun mit nicht geringerer Nothwendigkeit erfolgt, als die ber geftogenen Rugel. Statt ba, wo wir felbst bas Bewegte find und baher bas Innere bes Borgangs une intim und burchaus bekannt ift, von biefem innern Licht geblenbet und verwirrt zu werden und baburch uns bem fonftigen, in ber gangen Ratur uns vorliegenben Raufalaufammenhange zu entfremden und die Ginficht in ihn une auf immer zu verschließen; bringen wir bie neue, von Innen erhaltene Erfenntnig zur angern hingu, als ihren Schluffel, und erfennen bie zweite Ibentitat, bie Ibentitat unsere Willens mit jenem uns bis bahin unbefannten x, bas in aller Raufalerklärung übrig bleibt. Demzufolge fagen wir alebann: auch bort, wo bie val

pabelfte Urfache bie Wirkung herbeiführt, ift jenes babei noch vorhandene Beheimnifvolle, jenes x, ober bas eigentlich Innere des Borgangs, das mahre Agens, das Ansich biefer Erscheinung. --- welche uns am Ende boch nur als Borftellung und nach ben Formen und Gefeten ber Borftellung gegeben ift, - wefentlich das Selbe mit Dem, mas bei ben Aftionen unseres, eben fo als Unschauung und Borftellung uns gegebenen Leibes, uns intim und unmittelbar bekannt ift ale Bille. -- Dies ift (gebarbet euch wie ihr wollt!) das Fundament ber mahren Philosophie: und wenn es diefes Jahrhundert nicht einfieht; fo werden es viele folgende. Tempo è galant-uomo! (se nessun' altro). - Bie wir alfo einerseits bas Wefen ber Raufalität, welches feine gröfte Deutlichkeit nur auf ben niedrigften Stufen ber Objektivation bes Billens (b. i. ber Natur) hat, wiederertennen auf allen Stufen, auch ben höchften, fo ertennen wir auch andrerfeits bas Wefen des Willens auf allen Stufen wieder, auch den tiefften, obgleich wir nur auf der allerhöchsten diese Erkenntnig unmittelbar erhal-Der alte Brrthum fagt: wo Wille ift, ift feine Raufalität mehr, und wo Raufalität, fein Wille. Wir aber fagen: überall wo Raufalität ift, ift Wille; und fein Wille agirt ohne Raufalität. Das punctum controversiae ist also, ob Wille und Rausa= lität, in einem und bemfelben Borgange, jugleich und jufammen bestehn konnen und muffen. Was die Erkenntnig, daß es allerbings fo fei, erschwert, ift ber Umftand, daß Raufalität und Wille auf zwei grundverschiebene Weisen erfannt werden: Raufalität gang von aufen, gang mittelbar, gang burch ben Berftanb; Bille gang von innen, gang unmittelbar; und bag baber, je klarer in jebem gegebenen Sall bie Erkenntnig des Ginen, defto bunkler die des Andern ift. Daher ertennen wir, wo die Raufalität am faßlichsten ift, am wenigsten bas Wefen bes Willens; und wo ber Wille unleugbar fich tund giebt, wird die Raufalität fo verdunfelt, baf ber robe Verstand es magen tonnte, fie megguleugnen. -Run aber ift Kaufalität, wie wir von Kant gelernt haben, nichts weiter, als die a priori erfennbare Form bes Berftandes felbft, also bas Wefen ber Vorftellung als folder, welche bie eine Seite ber Welt ist: bie andere Seite ift Bille: er ift bas Dina an fich. Jenes in umgekehrtem Berhältniß stehende Deutlichmer= ben ber Raufalität und bes Willens, jenes wechfelmeife Bor- und

innern Wefens ber Natur gelangen, als zu welchem es burchaus teinen andern Weg giebt; vielmehr fällt man einem fernerhin unauflöslichen Irrthum anheim. Nämlich man behalt, wie oben gefagt, zwei grundverschiedene Urprincipien ber Bewegung, zwifchen benen eine feste Scheibemanb fteht: bie Bewegung burch Urfachen und die burch Willen. Die erstere bleibt bann, ihrem Innern nach, ewig unverftandlich, weil alle ihre Erklärungen jenes unauflösliche x zurücklassen, das um so viel mehr in sich fakt. ie höher bas Obiekt ber Betrachtung fteht; - und bie zweite, bie Bewegung durch Willen, fteht ba ale bem Brincip ber Raufalität gänglich entzogen, als grundlos, als Freiheit ber einzelnen Sandlungen, alfo ale völlig ber Natur entgegengesetz und absolut Bollziehen wir hingegen die oben geforderte Berunerflärlich. einigung ber äußern mit ber innern Erkenntniß, ba wo fie fich berühren; fo erkennen wir, trot aller accidentellen Berfchiedenheiten, zwei Identitäten, nämlich die der Rausalität mit fich felbst auf allen Stufen, und die des zuerst unbekannten x (b. h. ber Naturfräfte und Lebenserscheinungen) mit bem Willen in uns. Wir erkennen, fage ich, erftlich bas ibentische Wefen ber Rausalität in ben verschiebenen Geftalten, die es auf verschiebenen Ginfen annehmen muß, und nun fich zeigen mag als mechanische. chemische, physikalische Ursach, als Reiz, als anschauliches Motiv. als abstraktes, gedachtes Motiv: wir erkennen es als Gins und daffelbe, sowohl ba, wo ber stofende Körper so viel Bewegung verliert als er mittheilt, als da, wo Gedanken mit Gedanken fampfen und ber siegende Gedanke, ale ftarkftes Motiv, ben Menschen in Bewegung fest, welche Bewegung nun mit nicht geringerer Nothwendigkeit erfolgt, als die der gestokenen Rugel. Statt ba, wo wir felbst bas Bewegte find und baher bas Innerc bes Borgangs uns intim und burchaus bekannt ift, von biefem innern Licht geblendet und verwirrt zu werden und badurch uns bem fonftigen, in ber gangen Natur uns vorliegenben Raufalaufammenhange zu entfremben und bie Ginficht in ihn une auf immer zu verschließen; bringen wir die neue, von Innen erhaltene Erfenntniß zur äußern bingu, ale ihren Schluffel, und erfennen bie zweite Ibentitat, bie Ibentitat unfere Willens mit jenem uns bis bahin unbekannten x., bas in aller Raufalerklärung übrig Demaufolge fagen wir alsbann: auch bort, wo bie palbleibt.

pabelfte Urfache die Birtung herbeiführt, ift jenes babei noch vorhandene Beheimnigvolle, jenes x, oder das eigentlich Innere bes Borgangs, bas mahre Agens, bas Anfich biefer Erscheinung, - welche uns am Ende boch nur als Borftellung und nach ben Formen und Gefeten der Borftellung gegeben ift, - mefentlich bas Selbe mit Dem, mas bei ben Aftionen unferes, eben fo als Anschauung und Borftellung uns gegebenen Leibes, uns intim und unmittelbar bekannt ift als Bille. - Dies ift (gebardet euch wie ihr wollt!) das Fundament der wahren Philosophie: und wenn es dieses Jahrhundert nicht einsieht; fo werden es viele Tempo è galant-uomo! (se nessun' altro). — Wic wir alfo einerseits bas Wefen der Rausalität, welches seine gröfte Deutlichkeit nur auf den niedrigsten Stufen der Objektivation des Willens (b. i. ber Natur) hat, wieberertennen auf allen Stufen, auch ben höchften, fo erkennen wir auch andrerfeits bas Wefen bes Willens auf allen Stufen wieber, auch ben tiefften, obgleich wir nur auf der allerhöchsten diese Erkenntnif unmittelbar erhal= Der alte Irrthum fagt: wo Wille ift, ift feine Raufalität mehr, und wo Raufalität, fein Wille. Wir aber fagen: überall wo Raufalität ift, ift Wille; und fein Wille agirt ohne Raufali-Das punctum controversiae ist also, ob Wille und Rausa= lität, in einem und bemfelben Borgange, zugleich und zufammen bestehn konnen und muffen. Was die Erkenntnig, daß es aller= bings fo fei, erschwert, ift ber Umftand, bag Raufalität und Wille auf zwei grundverschiedene Beifen erkannt werben: Raufalität gang von außen, gang mittelbar, gang durch ben Berftand; Bille gang von innen, gang unmittelbar; und bag baber, je klarer in jedem gegebenen Fall die Erkenntnig des Ginen, defto bunkler die des Andern ift. Daher erkennen wir, wo die Raufalität am faßlichsten ift, am wenigsten bas Wesen bes Willens; und wo ber Bille unleugbar sich fund giebt, wird bie Rausalität so verbunfelt, daß ber robe Berftand es magen konnte, fie megzuleugnen. -Nun aber ift Raufalität, wie wir von Rant gelernt haben, nichts weiter, als die a priori erkennbare Form des Berftandes felbst, also bas Wefen ber Borftellung als solcher, welche bie eine Seite ber Welt ift: Die andere Seite ift Wille: er ift bas Ding an sich. Jenes in umgekehrtem Berhältniß stehende Deutlichwer= ben ber Raufalität und bes Willens, jenes wechselweife Bor- und

Zurück-treten Beiber, liegt also baran, daß je mehr uns ein Ding bloß als Erscheinung, b. h. als Borstellung, gegeben ist, besto beutlicher zeigt sich die apriorische Form der Vorstellung, b. i. die Kansalität; so bei der leblosen Katur: — umgekehrt aber, je unmittelbarer uns der Wille bewußt ist, desto mehr tritt die Form der Borstellung, die Kansalität, zurück; so an uns selbst. Also, je näher eine Seite der Welt herantritt, desto mehr verslieren wir die andere aus dem Gesicht.

## Linguistik.

Unter dieser Rubrik habe ich bloß eine von mir selbst in diesen letzten Jahren gemachte Bemerkung mitzutheilen, welche bisher der Ausmerksamkeit entgangen zu sehn scheint. Daß sie jedoch Berücksichtigung verdiene, bezeugt Seneka's Ausspruch: Mira in quidusdam redus verdorum proprietas est, et consuctudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis notis signat. Epist. 81. Und Lichtenberg sagt: "wenn man viel selbst denkt, so sindet man viele Weisheit in die Sprache eingetragen. Es ist wohl nicht wahrscheinlich, daß man alles selbst hineinträgt; sons dern es liegt wirklich viel Weisheit darin."

In sehr vielen, vielleicht in allen Sprachen wird das Wirken auch der erkenntnißlosen, ja der leblosen Körper durch Wollen ausgedrückt, ihnen also ein Wille vorweg beigelegt; hingegen niemals ein Erkennen, Vorstellen, Wahrnehmen, Denken: kein Aussbruck, der dieses enthielte, ist mir bekannt.

So fagt Seneta (quaest. nat. II, 24) vom herabgeschsensberten Feuer des Bliges: In his, ignibus accidit, quod arboribus: quarum cacumina, si tenera sunt, ita deorsum trahi possunt, ut etiam terram attingant; sed quum permiseris, in locum suum exsilient. Itaque non est quod eum spectes cujusque rei habitum, qui illi non ex voluntate est. Si ignem permittis ire quo velit, coelum repetet. In allgemeis

nerem Sinne sagt Plinius: nec quaerenda in ulla parte naturae ratio, sed voluntas. Hist. nat. 37, 15. Nicht minder liefert das Griechische uns Belege: Aristoteles, indem er bie Schwere erläutert, fagt (de coelo II, c. 13) muxpon men mopion της γης, εαν μετεωρισθέν αφεθη, φερεται, και μενείν ουκ εβελει (parva quaedam terrae pars, si elevata dimittitur, fertur, neque vult manere). Und im folgenden Rapitel: Det de έχαστον λεγειν τοιουτον ειναι, δ φυσει βουλεται ειναι, και δ ύπαρχει, αλλα μη δ βια και παρα φυσιν (unumquodque autem tale dicere oportet, quale naturâ suâ esse vult, et quod est; sed non id quod violentia et praeter naturam est). Sehr bedeutend und schon mehr, ale blos linguistisch, ift es, dag Aristoteles, in der Ethica magna I, c. 14, wo ausbrücklich sowohl von leblosen Wesen (bem Feuer, bas nach oben, und ber Erbe, die nach unten ftrebt), ale von Thieren die Rede ift, fagt, fie fonnten gezwungen werben, etwas gegen ihre Natur, ober ihren Willen, zu thun: παρα φυσιν τι, η παρ' ά βουλονται ποιείν, — also als Paraphrase des παρα φυσιν, sehr richtig παρ' α βουλονται sett. - Anafreon, in der 29sten Obe, εις Βαθυλλου, wo er bas Bilbnig feiner Geliebten beftellt, fagt von ben Saaren: "Ελικας δ'ελευθέρους μοι πλοκάμων, άτακτα συνθείς, ἄφες, ώς ζέλωσι, κεῖσζαι (capillorum cirros incomposite jungens, sine utut volunt jacere). Im Deutschen fagt Burger: "hinab will ber Bach, nicht hinan." Auch im gemeinen Leben fagen wir täglich: "bas Waffer fiebet, es will überlaufen", -"bas Gefäß will berften", - "bie Leiter will nicht ftehn." -Le feu ne veut pas brûler; — la corde, une fois tordue, veut toujours se retordre. — Im Englischen ist das Verbum Wollen fogar das Auxiliar des Futurums aller übrigen Berben geworben, wodurch ausgebrückt wird, daß jedem Wirken ein Bollen jum Grunde liegt. Uebrigens aber wird bas Streben erfenntniklofer und leblofer Dinge noch ausbrücklich mit to want bezeichnet, welches Wort ber Ausbruck für jebes menschliche Begehren und Streben ift: the water wants to get out; - the steam wants to make itself way through . . . . - Im Italianischen gleichfalls: vuol piovere; - quest' orologio non vuol andare. - Außerdem noch ist in diese Sprache ber Begriff bes Wollens fo tief eingebrungen, bağ er zur Bezeichnung jedes Erforderniffes, jedes Rothwendigjenns angewandt wird: vi vuol un contrapeso; — vi vuol pazienza.

Sogar in ber von allen Sprachen des Sanstrit-Stammes von Grund aus verschiedenen chinesischen sinden wir ein sehr ausdrückliches, hieher gehöriges Beispiel: nämlich im Rommentar zum J-sing heißt es, nach der genauen Uebersetzung des Paters Regis: Yang, seu materia coelestis, vult rursus ingredi, vel (ut verbis doctoris Tching-tse utar) vult rursus esse in superiore loco; scilicet illius naturae ratio ita sert, seu innata lex (Y-king ed. J. Mohl, Vol. I, p. 341).

Entschieden mehr, als linguistisch, nämlich Ausbruck des innig verstandenen und gefühlten Hergangs im chemischen Processe, ist es, wenn Liebig, in seiner "Chemie in ihrer Anwendung auf Agrifustur", S. 394 sagt: "es entsteht Albehyd, welcher, mit der selben Begierde, wie schweslige Säure, sich direkt mit Sauerstoff zu Essigäure verdindet." — Und abermals in seiner "Chemie in Anwendung auf Physiologie": "der Albehyd, welcher mit grosser Begierde Sauerstoff aus der Luft anzieht". Da er, von der selben Erscheinung redend, sich zwei Mal dieses Ausdrucks bedient; so ist es nicht zufällig, sondern weil nur dieser Ausdruck der Sache entspricht.\*)

<sup>\*)</sup> Auch die Französischen Chemiter sagen 3. B.: "Il est évident que les métaux ne sont pas tous également avides d'oxygène"....., la difficulté de la réduction devait correspondre nécessairement à une avidité fort grande du métal pur pour l'oxygène". — (S. Paul de Remusat, La Chimie à L'Exposition. L'Aluminium. In der Revue des deux Mondes, 1835, pag. 649.)

Schon Vaninus (de admirandis naturae arcanis pag. 170) sagt: argentum vivum etiam in aqua conglobatur, quemadmodum et in plumbi scobe etiam: at a scobe non refugit (bies gegen eine angeführte Meinung bes Karbanus) imo ex ea quantum potest colligit: quod nequit (scil. colligere), ut censeo, invitum relinquit: natura enim et sua appetit, et vorat. Dies ist offenbar mehr, als sprachsich: er legt ganz entschieden bem Quecksischer einen Willen bei. Und so wird man überall finden, daß, wenn in Physik und Chemie zurückgegangen wird auf die Grundfräste und die ersten nicht weiter abzuleitenden Eigenschaften der Körper, diese alsdaun durch Ausdrücke bezeichnet werden, welche dem Willen und seinen Aeußerungen angehören.

Die Sprache also, dieser unmittelbarste Abbruck unserer Gebanken, giebt Anzeige, daß wir genöthigt sind, jeden innern Trieb als ein Wollen zu denken; aber keineswegs legt sie den Dingen auch Erkenntniß bei. Die vielleicht ausnahmslose Uebereinstimmung der Sprachen in diesem Punkt bezeugt, daß es kein bloßer Tropus sei, sondern daß ein tieswurzelndes Gefühl vom Wesen der Dinge hier den Ausdruck bestimmt.

## Animalischer Magnetismus und Magie.

Als im Jahre 1818 mein Hauptwerk erschien, hatte ber animalifche Magnetismus erft fürglich feine Erifteng erfampft. Sinfichtlich der Erklärung deffelben aber, mar zwar auf ben paf= siven Theil, also auf Das, mas mit bem Batienten babei vorgeht, einiges Licht geworfen, indem der von Reil hervorgehobene Gegenfat zwifchen Cerebral- und Ganglien-Spftem zum Princip ber Erklärung gemacht worben war; hingegen ber aktive Theil, bas eigentliche Agens, vermöge beffen ber Magnetiseur biese Phänomene hervorruft, lag noch gang im Dunkeln. noch unter allerhand materiellen Erklärungsprincipien, ber Art wie Mesmers Alles burchbringenber Beltäther, ober andrerseits bie von Stieglit als Urfach angenommene Hautausbunftung bes Magnetiseurs u. dgl. m. Allenfalls erhob man fich zu einem Rervengeift, ber aber nur ein Wort für eine unbefannte Sache ift. Raum mochte Einzelnen, burch Braris tiefer Eingeweihten, die Wahrheit einzuleuchten angefangen haben. Ich aber mar noch weit bavon entfernt, vom Magnetismus eine birette Beftätigung meiner Lehre zu hoffen.

Aber dies diem docet, und so hat seit jener Zeit die große Lehrmeisterin Erfahrung es zu Tage gefördert, daß jenes tief eingreisende Agens, — welches, vom Magnetiseur ausgehend, Birkungen hervorruft, die dem gesehmäßigen Naturlauf so ganz entgegen scheinen, daß der lange Zweisel an ihnen, die hartnäckige

Ungläubigkeit, bas Berurtheilen von einer Rommiffion, unter bereu Mitgliedern Franklin und Lavoisier maren, furz Alles, mas in ber erften wie in ber zweiten Beriobe fich dagegen geftellt hat (nur nicht bas in England bis vor Rurzem herrschende rohe und stupide Verurtheilen ohne Untersuchung) völlig zu entschuldigen ift, - bag, fage ich, jenes Agens nichts anderes ift, als ber Bille bes Magnetifirenden. Ich glaube nicht, daß heut zu Tage, unter Denen, welche Praxis mit Ginficht verbinden, noch irgend ein Ameifel hierüber obwaltet, und halte es baher für überflüffig bie zahlreichen, Dies befräftigenden Aussprüche ber Magneti= feurs anzuführen.\*) So ift benn bie Losung Punsegurs und ber älteren französischen Magnetiseurs veuillez et croyez! d. h. "wolle mit Zuversicht!" nicht nur burch die Zeit bewährt worden, fondern hat sich zu einer richtigen Ginsicht in den Vorgang felbst Aus Riefers "Tellurismus", ber wohl noch entwickelt. \*\*) immer bas grunblichfte und ausführlichfte Lehrbuch bes animaliichen Magnetismus ift, geht zur Benüge hervor, bag fein magnetischer Aft ohne den Willen wirksam ift, hingegen der bloke Wille, ohne äußern Aft, jede magnetische Wirkung hervorbringen tann. Die Manipulation scheint nur ein Mittel zu febn. ben Willensatt und feine Richtung gn fixiren und gleichsam gu verkörpern. In diesem Sinne fagt Rieser (Tellur. Bb. I, S. 379): "Infofern die Bande des Menschen, als diejenigen Organe, welche die handelnde Thätigkeit des Menschen" (b. i. den Billen) "am sichtbarften ausbruden, die mirkenden Organe beim Magnetifiren find, entsteht bie magnetische Manipulation." Roch genauer brudt fich hierüber be Laufanne, ein frangofifcher

<sup>\*)</sup> Rur eine Schrift aus ganz neuer Zeit will ich erwähnen, welche ausbrücklich die Absicht hat, darzuthun, daß der Wille des Magnetiseurs das eigentlich Wirkende in: Qu'est-ce que le Magnétisme? par E. Gromier, Lyon 1850.

3ufat zur 3. Auftage.

<sup>\*\*)</sup> Aber jehon Buhjegur jelbit, im Sahie 1784, jagt: "Lorsque vous avez magnétisé le malade, votre but était de l'endormir, et vous y avez réussi par le seul acte de votre volonté; c'est de même par un autre acte de volonté que vous le réveillez". (Puységur, Magnet. anim. 2. edit. 1820, Catechisme magnétique p. 150—171.)

Bufat jur 3. Auflage.

Magnetifeur, aus, in ben Annales du magnétisme animal, 1814-1816, Best 4, indem er fagt: l'action du magnétisme dépend de la seule volonté, il est vrai; mais l'homme avant une forme extérieure et-sensible, tout ce qui est à son usage, tout ce qui doit agir sur lui, doit nécessairement en avoir une, et pour que la volonté agisse, il faut qu'elle employe un mode d'action. Da, nach meiner Lehre, ber Organismus bie bloke Erscheinung, Sichtbarkeit, Objektität, bes Willens, ja. eigentlich nur ber im Gehirn als Borftellung angeschaute Bille felbft ift; fo fällt der außere Aft ber Manipulation auch mit bem innern Willensatt zusammen. Wo aber ohne jenen gewirft wird, geschieht es gewissermaagen fünftlich, durch einen Umweg, indem die Bhantafie den außern Aft, bisweilen fogar die verfonliche Gegenwart, ersett: baber es eben auch viel schwieriger ift und feltner gelingt. Demgemäß führt Riefer an, bag auf ben Somnambulen bas laute Bort "Schlaf!" ober "bu follft!" ftärker wirkt als bas bloß innere Bollen bes Magnetiseurs. — Hingegen ift die Manipulation und der äußere Aft überhaupt eigentlich ein unfehlbares Mittel zur Fixirung und Thätigkeit bes Willens bes Magnetifeurs, eben weil außere Afte ohne allen Willen gar nicht möglich find, indem ja der Leib und seine Dr= gane nichts, ale die Sichtbarkeit bes Willens felbft find. Bieraus erklart ce fich, daß Magnetifeure biemeilen ohne bewunte Anftrengung ihres Willens und beinahe gebantenlos magnetifiren. aber boch mirten. Ueberhaupt ift es nicht bas Bewußtsehn bes Wollens, die Reflerion über baffelbe, fondern bas reine, von aller Borftellung möglichft gesonderte Bollen felbft, welches magnetisch wirkt. Daher finden wir in den Borichriften für ben Magnetifeur, welche Riefer (Tellur. Bb. 1, S. 400 ff.) giebt. alles Denten und Reflektiren bes Arztes, wie bes Batienten, auf ihr beiderseitiges Thun und Leiden, alle auferen Gindrucke, welche Borftellungen erregen, alles Gefprach zwischen beiben, alle frembe Gegenwart, ja, bas Tageslicht u. f. w. ausbrucklich unterfagt. und empfohlen, daß Alles foviel als möglich unbewußt vorgebe: wie bies auch von sympathetischen Ruren gilt. Der mahre Grund pon dem Allen ift, daß hier ber Wille in feiner Urfprünglichkeit. als Ding an fich, wirksam ift; welches erforbert, bag die Borftellung, ale ein bon ihm verschiedenes Bebiet, ein Sekundares,

möglichst ausgeschloffen werbe. Fattische Belege ber Bahrheit. daß das eigentlich Wirkende beim Magnetisiren der Wille ift und jeder äußere Aft nur fein Behitel, findet man in allen neuern und beffern Schriften über ben Magnetismus, und es mare eine unnöthige Beitläufigkeit fie hier zu wiederholen: jedoch will ich einen herseten, nicht weil er besonders auffallend ift, sondern weil er von einem außerordentlichen Manne herrührt und als beffen Zeugnig ein eigenthumliches Intereffe bat: Jean Baul ift es, ber in einem Briefe (abgebruckt in ,, Bahrheit aus Jean Bauls Leben" Bb. 8, S. 120) fagt: "ich habe in einer großen Gefellschaft eine Frau von R. durch bloges festwollendes Anbliden, wovon Niemand wußte, zwei Mal beinahe in Schlaf gebracht, und vorher ju Bergklopfen, Erbleichen, bis ihr S. belfen mußte." Auch wird heut zu Tage ber gewöhnlichen Manipulation oft ein bloges Fassen und Halten ber Banbe bes Batienten, unter festem Anbliden besselben, mit größtem Erfolge substituirt; eben weil auch dieser außere Aft geeignet ift, ben Willen in bestimmter Richtung zu fixiren. Diese unmittelbare Gewalt, welche ber Wille auf Andere ausüben fann, legen aber mehr als Alles die mundervollen Bersuche des herrn Dupotet und feiner Schüler an ben Tag, welche berfelbe, in Baris, fogar öffentlich vornimmt und in benen er, burch feinen blogen, mit wenigen Bebarben unterftütten Billen, die frembe Berfon nach Belieben lenkt und beftimmt, ja, fie zu ben unerhörteften Rontorsionen zwingt. Einen furzen Bericht barüber ertheilt ein anicheinend durchaus ehrlich abgefagtes Schriftchen: "Erfter Blid in bie Bunderwelt bes Magnetismus", von Rarl Scholl, 1853.\*)

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1854 habe ich das Glück gehabt, die außerordentlichen Leistungen dieser Art des herrn Regazzoni aus Bergamo hier zu sehn, in benen die unmittelbare, also magische Gewalt seines Willens über Andere unverkenndar war, und deren Aechtheit Reinem zweiselhaft bleiben konnte, als etwan Dem, welchem die Ratur alle Fähigkeit zur Auffassung pathologischer Zustände gänzlich versagt hätte: dergleichen Subjekte giebt es jedoch: man muß aus ihnen Juristen, Geistliche, Kausseute oder Soldaten machen; nur um des himmels willen keine Aerzte: denn der Erfolg würde mörderisch sehn, sintemal in der Medicin die Diagnose die Hauptsache ist. — Seine mit ihm in Rapport stehende Somnambule konnte er beliebig in vollständige Katalepsie versehen, ja, er kounte durch seinen blogen Willen, ohne

Einen Beleg anderer Art zu der in Rede stehenden Wahrheit giebt auch was in den "Mittheilungen über die Somnambule Auguste A. in Dresden", 1843, diese selbst S. 53 aussagt: "Ich befand mich im Halbschlaf; mein Bruder wollte ein ihm bekanntes Stück spielen. Ich dat ihn, weil mir das Stück nicht gefalle, es nicht zu spielen. Er versuchte es dennoch, und so brachte ich es durch meinen entgegenstrebenden sesten Willen so weit, daß er mit aller Anstrengung sich auf das Stück nicht mehr besinnen konnte." — Den höchsten Alimax aber erreicht die Sache, wenn diese unmittelbare Gewalt des Willens sich sogar auf leblose Körper erstreckt. So unglaublich Dies scheint, so liegen dennoch zwei, von ganz verschiedenen Seiten kommende

Beftus, wenn fie ging und er hinter ihr ftanb, fie rudlings nieberwerfen. Er tonnte fie lahmen, in Starrframpf verfeten, mit erweiterten Bupillen, völliger Unempfindlichfeit, und ben unvertennbarften Beichen eines völlig tataleptifchen Buftanbes. Gine Dame aus bem Bublito ließ er Rlavier fvielen, und bann, 15 Schritte hinter ihr ftebend, lahmte er fie, burch Billen mit Geftus, fo, bag fie nicht weiter fpielen tonnte. Dann ftellte er fie gegen eine Saule und jauberte fie feft, daß fie nicht bom Aled tonnte, trot ber größten Anftrengung. - Rach meiner Beobachtung find faft alle feine Stude baraus ju erflaren, bag er bas Bebirn vom Rudenmart ifolirt, entweder ganglich, wodurch alle fenfibeln und motorifchen Rerven gelahmt werben und völlige Ratalepfic entfleht; ober bie lahmung blog bie motorifchen Rerven trifft, wo die Genfibilität bleibt, alfo ber Ropf fein Bewußtfehn behalt, auf einem gang icheintobten Rorper figenb. Chen fo mirtt die Struchnine: fie labmt allein die motorifchen Rerven, bie jum völligen Tetanus, ber jum Erftidungstobe führt; hingegen läßt fie bie fenfibeln Rerven, folglich auch bas Bewußtfeyn, unverfehrt. Das Gelbe leiftet Regaggoni burch ben magifchen Ginfluß feines Billens. Der Augenblid jener Ifolation ift burch eine gewiffe eigenthumliche Erfcutterung bes Batienten beutlich fichtbar. Ueber bie Leiftungen Regazioni's und ihre für Jeben, bem nicht aller Ginn für die organische Natur verschloffen ift, unvertennbare Aechtheit, empfehle ich eine fleine Frangofische Schrift bon 2. A. B. Dubourg: "Antoine Regazzoni de Bergame à Francfort sur Mein." Frankfurt, November 1854, 31 Seiten, 8.

Im Journal du Magnétisme, ed. Dupotet, vom 25. August 1856, in ber Recension einer Schrift de la Catalepsie, mémoire couronné, 1856, 4°, sagt der Recensent Morin: "La plupart des caractères, qui distinguent la catalepsie, peuvent être obtenus artificiellement et sans danger sur les sujets magnétiques, et c'est même là une des expériences les plus ordinaires des séances magnétiques."

Bufat jur 3. Auflage.

möglichst ausgeschlossen werbe. Fattische Belege ber Bahrheit, daß das eigentlich Wirtende beim Magnetifiren ber Wille ift und jeber äußere Aft nur fein Behitel, findet man in allen neuern und beffern Schriften über ben Magnetismus, und es mare eine unnöthige Beitläufigfeit fie hier zu wiederholen: jedoch will ich einen herseten, nicht weil er besonders auffallend ift, sondern weil er von einem außerordentlichen Manne herrührt und als beffen Zeugniß ein eigenthumliches Intereffe hat: Jean Paul ift es, ber in einem Briefe (abgebruckt in "Wahrheit aus Jean Bauls Leben" Bb. 8, S. 120) fagt: "ich habe in einer großen Gefellschaft eine Frau von R. durch bloges festwollendes Anbliden, wovon Niemand wußte, zwei Mal beinahe in Schlaf gebracht, und vorher zu Bergklopfen, Erbleichen, bis ihr S. helfen mußte." Auch wird heut ju Tage ber gewöhnlichen Manipulation oft ein bloges Faffen und Halten ber Banbe bes Batienten, unter festem Anbliden beffelben, mit größtem Erfolge substituirt; eben weil auch biefer außere Att geeignet ift, ben Willen in bestimmter Richtung ju fixiren. Diese unmittelbare Gewalt, welche ber Wille auf Andere ausüben fann, legen aber mehr als Alles die mundervollen Berfuche bes herrn Dupotet und seiner Schüler an ben Tag, welche berfelbe, in Baris, fogar öffentlich vornimmt und in benen er, burch feinen blogen, mit wenigen Gebarben unterftütten Billen, bie frembe Berfon nach Belieben lentt und beftimmt, ja, fie gu ben unerhörteften Rontorfionen zwingt. Ginen furgen Bericht barüber ertheilt ein anscheinend durchaus ehrlich abgefagtes Schriftchen: "Erfter Blid in bie Bunderwelt bes Magnetismus", von Rarl Scholl, 1853.\*)

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1854 habe ich bas Glud gehabt, die außerordentsichen Leistungen dieser Art bes herrn Regazzoni aus Bergamo hier zu sehn, in benen die unmittelbare, also magische Gewalt seines Willens über Anbere unverkennbar war, und beren Aechtheit Keinem zweiselhaft bleiben konnte, als etwan Dem, welchem die Natur alle Fähigkeit zur Auffassung pathologischer Zustände gänzlich versagt hätte: bergleichen Subjekte giebt es jedoch: man muß aus ihnen Juristen, Geistliche, Kausseute oder Soldaten machen; nur um des himmels willen keine Aerzte: benn der Ersolg würde mörderisch sehn, sintemal in der Medicin die Diagnose die Hauptsache ift. — Seine mit ihm in Rapport stehende Somnambule konnte er beliebig in vollständige Katalepsie versehen, ja, er kounte durch seinen blosen Willen, ohne

Einen Beleg anderer Art zu der in Rede stehenden Wahrheit giebt auch was in den "Mittheilungen über die Somnambule Auguste R. in Dresden", 1843, diese selbst S. 53 aussagt:
"Ich befand mich im Halbschlaf; mein Bruder wollte ein ihm
bekanntes Stück spielen. Ich dat ihn, weil mir das Stück nicht
gefalle, es nicht zu spielen. Er versuchte es deunoch, und so
brachte ich es durch meinen entgegenstrebenden sesten Willen so
weit, daß er mit aller Anstrengung sich auf das Stück nicht
mehr besinnen konnte." — Den höchsten Klimax aber erreicht
bie Sache, wenn diese unmittelbare Gewalt des Willens sich
sogar auf leblose Körper erstreckt. So unglaublich Dies scheint,
so liegen dennoch zwei, von ganz verschiedenen Seiten kommende

Beftus, wenn fie ging und er hinter ihr ftanb, fie rudlings nieberwerfen. Er tonnte fie lahmen, in Starrframpf verfeten, mit erweiterten Bubillen, völliger Unempfindlichfeit, und ben unverlennbarften Beichen eines bollig kataleptischen Buftanbes. Gine Dame aus bem Bublito ließ er Rlavier fpielen, und bann, 15 Schritte hinter ihr ftebend, labmte er fie, burch Billen mit Geftus, fo, bag fie nicht weiter fpielen tonnte. Dann ftellte er fte gegen eine Saule und zauberte fie fest, daß fie nicht vom Fleck konnte, tros ber größten Anftrengung. - Rach meiner Beobachtung find faft alle feine Stude barque ju ertlaren, bag er bas Gebirn vom Rudenmart ifolirt, entweder ganglich, wodurch alle fenfibeln und motorifchen Rerben gelähmt werben und völlige Ratalepfic entfteht; ober bie Lahmung blog bie motorifchen Rerven trifft, wo bie Genfibilität bleibt, alfo ber Ropf fein Bewußtfenn behalt, auf einem gang icheintobten Rorper figenb. Chen fo wirft die Strychnine: fle lahmt allein die motorifchen Rerven, bie jum völligen Tetanus, ber jum Erftidungetobe führt; hingegen lagt fie bie fenfibeln Rerven, folglich auch bas Bewußtfenn, unverfehrt. Das Gelbe leiftet Regassoni burch ben magifchen Ginfluß feines Billens. Der Angenblid iener Ifolation ift burch eine gewiffe eigenthumliche Erfcutterung bes Batienten beutlich fichtbar. Ueber bie Leiftungen Regagoni's und ihre für Jeben, bem nicht aller Ginn für bie organische Ratur verschloffen ift, unvertennbare Archtheit, empfehle ich eine fleine Frangofifche Schrift von 2. A. B. Dubourg: "Antoine Regazzoni de Bergame à Francfort sur Mein." Frantfurt, Rovember 1854, 31 Seiten, 8.

3m Journal du Magnétisme, ed. Dupotet, vom 25. August 1856, in der Recension einer Schrift de la Catalepsie, mémoire couronné, 1856, 4°, sagt der Recensent Morin: "La plupart des caractères, qui distinguent la catalepsie, peuvent être obtenus artificiellement et sans danger sur les sujets magnétiques, et c'est même là une des expériences les plus ordinaires des séances magnétiques."

Bufat jur 3. Auflage.

Berichte barüber vor. Nämlich in dem soeben genannten Buche wird, S. 115, 116 und 318, mit Anführung der Zeugen, erzählt, daß diese Somnambule die Nadel des Kompasses ein Mal um 7°, ein ander Mal um 4°, und zwar mit viermaliger Biesberholung des Experiments, ohne allen Gebrauch der Hände, durch ihren bloßen Willen, mittelst Fixirung des Blicks auf die Nadel, abgelenkt hat. — Sodann berichtet, aus der Englischen Zeitschrift Brittania, Galignani's Messenger vom 23. Oktober 1851, daß die Somnambule Prudence Bernard aus Paris, in einer öffentlichen Sizung in London, die Nadel eines Kompasses durch das bloße Hins und Herbrechen ihres Kopses genöthigt hat, dieser Bewegung zu solgen; wobei Herr Brewster, der Sohn des Phhsikers, und zwei andere Herren aus dem Publiko die Stelle der Geschwornen vertraten (acted as jurors).

Sehn wir nun also ben Willen, welchen ich als bas Ding an fich, bas allein Reale in allem Dafenn, ben Rern ber Natur. aufgeftellt habe, vom menschlichen Individuo aus, im animaliichen Magnetismus, und barüber hinaus, Dinge verrichten. welche nach der Kaufalverbindung, d. h. dem Geset des Naturlaufe, nicht zu erklaren find, ja, diefes Gefet gemiffermaaken aufheben, und wirkliche actio in distans ausüben, mithin eine übernatürliche, b. i. metaphysische Herrschaft über bie Natur an ben Tag legen; - so mußte ich nicht, welche thatsächlichere Bestätigung meiner Lehre noch zu verlangen bliebe. fogar, in Folge feiner Erfahrungen, ein mit meiner Bhilofophie ohne Zweifel unbekannter Magnetiseur, Graf Szaparh, babin aebracht, bag er bem Titel feines Buches, "ein Wort über anis malischen Magnetismus, Seelenkörper und Lebenseffeng", 1840, als Erläuterung bie bentwürdigen Worte hinzufügt: "ober phpfiiche Beweise, daß ber animalisch-magnetische Strom bas Element, und ber Wille bas Brincip alles geiftigen und forper= lichen Lebens fei." - Der animalische Magnetismus tritt bemnach geradezu ale bie praftische Metaphyfit auf, ale welche icon Bato von Berulam, in feiner Rlaffifitation ber Biffenschaften (Instaur. magna L. III.) bie Magie bezeichnete: er ift die empirische ober Experimental-Metaphyfik. — Beil ferner im animalischen Magnetismus ber Wille als Ding an fich bervortritt, fehn wir bas ber blogen Erscheinung angehörige principium individuationis (Raum und Zeit) alsbalb vereitelt: seine bie Individuen sondernden Schranken werden durchbrochen: zwisschen Magnetiseur und Somnambule sind Räume keine Trennung, Gemeinschaft der Gedanken und Willensbewegungen tritt ein: der Zustand des Hellsehns setzt über die der bloßen Erscheinung ansgehörenden, durch Raum und Zeit bedingten Verhältnisse, Nähe und Ferne, Gegenwart und Zukunft, hinaus.

In Folge eines folden Thatbeftandes hat allmälig, trop fo vielen entgegenstehenden Gründen und Borurtheilen, die Meinung fich geltend gemacht, ja, faft zur Bewißheit erhoben, bag ber animalische Magnetismus und seine Phanomene ibentisch find mit einem Theil ber ehemaligen Magie, jener berüchtigten geheimen Runft, von beren Realität nicht etwan bloß bie fie fo hart verfolgenden Chriftlichen Jahrhunderte, fondern eben fo fehr alle Bölfer ber gangen Erbe, felbft bie milben nicht ausgeschloffen, alle Zeitalter hindurch überzeugt gewesen sind, und auf beren schäbliche Anwendung icon bie zwölf Tafeln ber Römer\*), die Bücher Mofis und felbft Blatons elftes Buch von ben Gefeten bie Todesstrafe setzen. Wie ernftlich es bamit, auch in ber aufgeklärtesten Römerzeit, unter ben Antoninen, genommen murbe, beweist die schone gerichtliche Bertheidigungsrede des Apulejus wider die gegen ihn erhobene und fein Leben bedrohende (oratio de magia, p. 104, Bip.) Anklage ber Zauberei, in welcher er allein bemüht ift, ben Borwurf von sich abzuwälzen, nicht aber die Möglichkeit der Magie irgend leugnet, vielmehr in eben folche läppische Details eingeht, wie in den Herenprocessen des Mittel= alters zu figuriren pflegen. Gang allein bas letiverfloffene Jahrhundert in Europa macht, in hinsicht auf jenen Glauben, eine Ausnahme, und zwar in Folge ber von Baltagar Becker, Thomasius und einigen Andern, in der guten Absicht, den grausamen Hegenproceffen auf immer die Thure ju schließen, behaupteten Unmöglichkeit aller Magie. Diefe Meinung, von der Philosophie beffelben Sahrhunderts begünftigt, gewann bamals die Oberhand, jedoch nur unter ben gelehrten und gebilbeten Ständen. Das Bolt hat nie aufgehört, an Magie ju glauben, fogar nicht in

<sup>\*)</sup> Plin. hist. nat. L. 30, c. 3.

England, deffen gebilbete Rlaffen hingegen mit einem fie erniebrigenden Röhlerglauben in Religionssachen einen unerschütterlichen Thomas- ober Thomasius-Unglauben an alle Thatsachen, welche über bie Gefete von Stog und Gegenstog, ober Saure und Alfali, hinausgehn, zu vereinigen verstehn und es sich nicht von ihrem groken gandemann gefagt febn laffen wollen, bak es mehr Dinge im himmel und auf Erben giebt, als ihre Bhilosophie fich träumen läßt. Gin Zweig ber alten Magie hat fich unter bem Bolfe fogar offentundig in taglicher Ausübung erhalten, welches er wegen seiner wohlthätigen Absicht durfte, nämlich die spmpathetischen Ruren, an beren Realität wohl kaum zu zweifeln ift. Am alltäglichften ift bie sympathetische Rur ber Bargen, beren Wirksamkeit bereits ber behutsame und empirische Bato von Berulam aus eigener Erfahrung bestätigt (silva silvarum 8. 997): fodann ift bas Befprechen ber Gefichterofe, und amar mit Erfolg, so häufig, dag es leicht ift, fich bavon zu überzengen: ebenfalls bas Besprechen bes Fiebers gelingt oft u. bgl. m.\*) - Dag hiebei bas eigentliche Agens nicht die finnlosen Borte und Ceremonien, sondern, wie beim Magnetifiren, ber Bille bes Beilenden ift, bedarf, nach dem oben über Magnetismus Befagten, teiner Auseinandersetzung. Beifpiele fympathetischer Ruren finden die mit benfelben noch Unbekannten in Riefers "Archiv für ben thierischen Magnetismus", Bb. 5, heft 3, S. 106; 29b. 8, Heft 3, S. 145; 29b. 9, Heft 2, S. 172, und 29b. 9,

<sup>\*)</sup> In ber Times, 1855, June 12, pag. 10 wird erzählt:

On the voyage to England the ship Simla experienced some heavy weather in the Bay of Biscay, in which the horses suffered severely, and some, including a charger of General Scarlett, became unmanageable. A valuable mare was so very bad, that a pistol was got ready to shoot her and to end her misery; when a Russian officer recommended a Cossak prisoner to be sent for, as he was a "juggler" and could, by charms, cure any malady in a horse. He was sent for, and immediately said he could cure it at once. He was closely watched, but the only thing they could observe him do was to take his sash off and tie a knot in it 3 several times. However the mare, in a few minutes, got on her feet and began to eat heartily, and rapidly recovered.

Bufat aur 3. Auflage.

Heft 1, S. 128. Auch das Buch des Dr. Most, "über sympathetische Mittel und Kuren", 1842, ist zur vorläufigen Berkanntschaft mit der Sache brauchdar,\*) — Also diese zwei Thatsachen, animalischer Wagnetismus und sympathetische Kuren, beglaubigen empirisch die Möglichkeit einer, der physischen entgegengesetzen, magischen Wirkung, welche das verstossen Jahrshundert so peremtorisch verworfen hatte, indem es durchaus keine andere als die physische, nach dem begreislichen Kausalnerus herbeigeführte Wirkung als möglich gelten lassen wollte.

Ein glücklicher Umftand ift es, bag bie in unfern Tagen eingetretene Berichtigung biefer Unficht von ber Urzneiwissenschaft ausgegangen ift; weil biefe zugleich bafür burgt, bag bas Benbel ber Meinung nicht wieder einen zu ftarten Impuls nach ber entgegengesetten Seite erhalten und wir in ben Aberglauben rober Beiten gurudgeworfen werben konnten. Auch ift es, wie gefagt, nur ein Theil ber Magie, beffen Realität burch ben animalischen Magnetismus und die sympathetischen Ruren gerettet wird: fie befaßte noch viel mehr, wovon ein großer Theil bem alten Berbammungsurtheil, bis auf Beiteres, unterworfen, ober babin geftellt bleiben, ein andrer aber, burch feine Unalogie mit bem animalischen Magnetismus, menigstens als möglich gedacht merben muß. Nämlich ber animalische Magnetismus und die sym= pathetischen Ruren liefern nur wohlthatige, Beilung bezwedenbe Einwirkungen, benen ahnlich, welche in ber Beschichte ber Dagie als Wert ber in Spanien sogenannten Saludadores (Delrio, disq. mag. L. III. P. 2. q. 4. s. 7. — unb Bodinus, Mag. daemon: III, 2) auftreten, bie aber ebenfalls bas Berbammungsurtheil ber Rirche erfuhren; die Magie hingegen murbe viel öfter in verberblicher Absicht angewandt. Nach ber Analogie ift es jedoch mehr als wahrscheinlich, bag bie inwohnende Rraft, welche, auf bas fremde Individuum unmittelbar wirtend, einen heilfamen Ginflug auszuüben vermag, wenigstens eben so mächtig sehn wird, nachtheilig und zerftörend auf ihn zu wirken. Wenn baher irgend ein Theil ber alten Dagie, außer bem, ber fich auf animalischen Magnetismus und sympathetische Ruren zurückführen läßt, Rea-

<sup>\*)</sup> Schon Plinius giebt im 28. Buch, Rap. 6 bis 17 eine Menge sympathetischer Kuren an. Busat zur 3. Auflage.

lität hatte; so war es gewiß Dasjenige, was als Maloficium und Fascinatio bezeichnet wird und gerade zu den meiften Berenprozessen Anlag gab. In dem oben angeführten Buche von Most findet man auch ein Paar Thatsachen, die entschieden dem maleficio beizuzählen find (nämlich S. 40, 41, und Mr. 89, 91 und 97); auch in Riesers Archiv, in der von Bd. 9 bis 12 durchgehenden Krankengeschichte von Bende Bensen, tommen Falle vor von übertragenen Rrankheiten, besonders auf Sunde, die baran gestorben sind. Daß die fascinatio schon dem Demokritos bekannt war, ber fie als Thatsache zu erklären versuchte, ersehn wir aus Plutarche symposiacae quaestiones, qu. V, 7, 6. Nimmt man nun diese Erzählungen als mahr an; so hat man ben Schlüffel ju bem Berbrechen ber Bererei, beffen eifrige Berfolgung banach boch nicht alles Grundes entbehrt hätte. Wenn fie gleich in ben allermeiften Fällen auf Irrthum und Migbrauch beruht hat; fo burfen wir boch nicht unfre Borfahren für fo gang verblendet halten, daß fie, fo viele Sahrhunderte hindurch, mit fo graufamer Strenge, ein Berbrechen verfolgt hatten, welches gang und gar nicht möglich gewesen ware. Auch wird uns, von jenem Besichtspunkt aus, begreiflich, warum, bis auf ben heutigen Tag, in allen ganbern, bas Bolt gemiffe Krantheitsfälle hartnäckig einem maleficio zuschreibt und nicht bavon abzubringen ift. Wenn wir nun also burch die Fortschritte ber Zeit bewogen werben, einen Theil jener verrufenen Kunft als nicht so eitel anzusehn, wie das vergangene Jahrhundert annahm; so ist bennoch nirgends mehr als hier Behutsamkeit nothig, um aus einem Buft von Lug, Trug und Unfinn, bergleichen wir in ben Schriften des Agrippa von Nettesheim, Bierus, Bodinus, Delrio, Bindefeldt u. a. aufbewahrt finden, die vereinzelten Bahrheiten Denn Luge und Betrug, überall in ber Belt herauszufischen. häufig, haben nirgends einen fo freien Spielraum, ale ba, wo bie Gefete der Natur eingeständlich verlaffen, ja, für aufgehoben erklärt werben. Daher fehn wir, auf ber ichmalen Bafis bes Wenigen, mas an ber Magie Bahres gewesen fenn mag, ein himmelhohes Gebäude ber abenteuerlichsten Mahrchen, ber wilbesten Fraten, aufgebaut, und in Folge berfelben bie blutigften Graufamkeiten Jahrhunderte hindurch ausgeübt; bei welcher Betrachtung bie psychologische Reflexion über bie Empfänglichteit bes menschlichen Intelletts für ben unglaublichsten, ja, granzenslofen Unfinn, und bie Bereitwilligkeit bes menschlichen Herzens, ihn burch Grausamkeiten zu besiegeln, die Oberhand gewinnt.

Bas heut zu Tage in Deutschland, bei ben Gelehrten, bas Urtheil über die Magie modifizirt hat, ift jedoch nicht gang allein ber animalische Magnetismus; sondern jene Menderung mar im tiefern Grunde vorbereitet burch bie von Rant hervorgebrachte Umwandlung der Philosophie, welche in diefem, wie in andern Studen einen Fundamentalunterschied zwischen Deutscher und andrer Europäifcher Bilbung fest. - 11m über alle geheime Sympathie, ober gar magifche Wirfung, vorweg ju lächeln, muß man die Welt gar febr, ja, gang und gar begreiflich finden. Das tann man aber nur, wenn man mit überaus flachem Blid in fie hineinschaut, ber teine Ahnbung bavon zuläßt, daß wir in ein Meer von Rathfeln und Unbegreiflichkeiten verfenkt find und unmittelbar weber bie Dinge, noch uns felbft, von Grund aus tennen und verftehn. Die biefer Gefinnung entgegengefette ift es eben, welche macht, bag faft alle große Manner, unabhängig von Zeit und Nation, einen gemiffen Anftrich von Aberglauben verrathen haben. Wenn unsere natürliche Erkenntnißweise eine folche mare, welche uns bie Dinge an fich, und folglich auch die absolut mahren Berhältnisse und Beziehungen ber Dinge, unmittelbar überlieferte; bann maren mir allerbings berechtigt, alles Borbermiffen bes Runftigen, alle Erscheinungen Abwefenber, ober Sterbenber, ober gar Geftorbener und alle magische Einwirkung a priori und folglich unbedingt zu verwerfen. Wenn aber, wie Rant lehrt, mas wir erkennen bloge Erscheinungen find, beren Formen und Gefete fich nicht auf die Dinge an sich felbst erftrecken; so ift eine folche Berwerfung offenbar voreilig, ba fic fich auf Gefete ftutt, beren Apriorität fie gerade auf Erscheinungen beschräuft, hingegen die Dinge an fich, zu benen auch unfer eigenes inneres Gelbft gehören muß, bon ihnen unberührt läßt. Eben biefe aber fonnen Berhaltniffe ju uns haben, aus benen bie genannten Borgange entsprängen, über welche bemnach die Entscheidung a posteriori abzuwarten, nicht ibr porzugreifen ift. Daf Englander und Frangofen bei ber Berwerfung a priori folder Borgange hartnäckig verharren, beruht\_ im Grunde barauf, daß fie im Wefentlichen noch ber

Locifchen Philosophie unterthan find, welcher zufolge wir, blog nach Abzug ber Sinnesempfindung, die Dinge an fich erkennen: bemaemaß werden bann bie Gefete ber materiellen Welt für unbedingte gehalten und kein andrer, ale influxus physicus gelten gelaffen. Sie glauben bemnach zwar an eine Phyfit, aber an feine Metaphysit, und ftatuiren bemgemäß teine andre, als bie fogenannte "Natürliche Magie", welcher Ausbruck die felbe contradictio in adjecto enthält, wie "übernatürliche Physit", jedoch ungahlige Dal im Ernft gebraucht ift, letterer hingegen nur ein Mal, im Scherz, von Lichtenberg. Das Bolf hingegen, mit feinem ftete bereiten Glauben an übernatürliche Ginfluffe überhaupt, fpricht barin auf feine Weise bie, wenn auch nur aefühlte, Ueberzeugung aus, daß mas wir mahrnehmen und auffaffen bloge Erscheinungen find, teine Dinge an fich. Dag Dies nicht zu viel gefagt fei, mag hier eine Stelle aus Rants "Grundlegung jur Metaphyfit ber Sitten" belegen: "Es ift eine Bemerkung, welche anzustellen eben kein subtiles Nachdenken erforbern wird, sondern von der man annehmen fann, daß fie wohl ber gemeinfte Verstand, ob zwar, nach seiner Art, durch eine buntle Unterscheidung ber Urtheilstraft, die er Gefühl nennt, machen mag: daß alle Borftellungen, die uns ohne unfere Bill= führ tommen (wie die der Sinne), une die Begenstände nicht anders zu erkennen geben, als fie uns affiziren, mobei mas fie an fich fenn mögen uns unbefannt bleibt; mithin bag, mas biefe Art Borftellungen betrifft, wir baburch, auch bei ber angeftrengteften Aufmerksamkeit und Deutlichkeit, die der Berftand nur immer hinzufügen mag, boch blog zur Erfenntnig ber Erichei= nungen, niemals ber Dinge an fich felbft gelangen tonnen. Sobald diefer Unterschied ein Mal gemacht ift, fo folgt von felbft, bag man hinter ben Erscheinungen boch noch etwas Anderes, was nicht Erscheinung ift, nämlich bie Dinge an fic, einräumen und annehmen muffe." (3. Auflage, S. 105.)

Wenn man D. Tiedemanns Geschichte der Magie unter dem Titel disputatio de quaestione, quae fuerit artium magicarum origo, Marb. 1787, eine von der Göttinger Societät gekrönte Breisschrift, liest; so erstaunt man über die Beharrlichkeit, mit welcher, so vielen Missingens ungeachtet, überall und jederzeit die Menschheit den Gedanken der Magie verfolgt hat, und wird

baraus ichliegen, bag er einen tiefen Grund, wenigstens in ber Natur bes Menichen, wenn nicht ber Dinge überhaupt, haben muffe, nicht aber eine willführlich erfonnene Grille febn konne. Obaleich die Definition ber Magie bei ben Schriftstellern barüber verschieben ausfällt; so ist boch ber Grundgebante babei Rämlich zu allen Zeiten und in allen nirgende zu verfennen. Ländern hat man die Meinung gehegt, daß außer der regelrechten Art. Beranderungen in der Belt hervorzubringen, mittelst des Raufalnerus der Körper, es noch eine andre, von jener aans verschiedene Art geben muffe, die gar nicht auf bem Raufalnerus beruhe; daher auch ihre Mittel offenbar absurd erschienen, wenn man fie im Sinn jener erften Art auffagte, indem die Unangemeffenheit ber angewandten Urfache gur beabsichtigten Wirfung in die Augen fiel und ber Raufalnerus zwischen beiben unmöglich mar. Allein die babei gemachte Borausfetung mar, baß es außer ber äußern, ben nexum physicum begrundenben Berbindung amischen ben Erscheinungen biefer Welt, noch eine andere, burch bas Wefen an fich aller Dinge gehenbe, geben muffe, gleichsam eine unterirdische Berbindung, vermoge welcher. von einem Bunkt ber Erscheinung aus, unmittelbar auf jeben andern gewirft werben tonne, burch einen nexum metaphysicum; daß bemnach ein Wirken auf die Dinge von innen, ftatt bes gewöhnlichen von außen, ein Birten ber Erscheinung auf die Erfcheinung, vermoge bes Befens an fich, welches in allen Erscheinungen Gines und baffelbe ift, möglich fenn muffe; bag, wie wir kaufal als natura naturata wirken, wir auch wohl eines Wirkens als natura naturans fähig sehn und für den Augenblick ben Mitrotosmos als Mafrotosmos geltend machen fonnten, bag bie Scheibemanbe ber Individuation und Sonderung, fo feft fie auch feien, boch gelegentlich eine Rommunikation, gleichsam hinter ben Ruliffen, ober wie ein heimliches Spielen unterm Tifch, aulaffen konnten; und bag, wie es, im somnambulen Bellfehn, eine Aufhebung ber individuellen Ifolation ber Erkenntnig giebt, es auch eine Aufhebung ber individuellen Ifolation bes Willens geben konne. Gin folder Gebanke tann nicht empirisch entstanben, noch fann bie Beftätigung burch Erfahrung es febn, bie ihn, alle Zeiten hindurch, in allen gandern erhalten hat: benn in ben allermeiften Fällen mußte bie Erfahrung ihm gerabezu entgegen ausfallen. Ich bin baher ber Meinung, daß der Ursprung dieses, in der ganzen Menschheit so allgemeinen, ja, so vieler entgegenstehender Ersahrung und dem gemeinen Menschensverstande zum Trotz, unvertilgbaren Gedankens sehr tief zu suchen ist, nämlich in dem innern Gefühl der Allmacht des Willens an sich, jenes Willens, welcher das innere Wesen des Menschen und zugleich der ganzen Natur ist, und in der sich daran knüpfenden Boraussetzung, daß jene Allmacht wohl ein Mal, auf irgend eine Weise, auch vom Individuo aus geltend gemacht werden könnte. Man war nicht fähig zu untersuchen und zu sondern, was jenem Willen als Ding an sich und was ihm in seiner einzelnen Erscheinung möglich sehn möchte; sondern nahm ohne Weiteres an, er vermöge, unter gewissen Umständen, die Schranke der Individuation zu durchbrechen: denn jenes Gefühl widerstrebte beharrlich der von der Ersahrung ausgedrungenen Erkenntniß, daß

"Der Gott, ber mir im Bufen wohnt, Kann tief mein Innerstes erregen, Der iber allen meinen Kräften throut, Er fann nach Außen nichts bewegen."

Dem bargelegten Grundgebanken gemäß finden wir, daß bei allen Bersuchen zur Magie bas angewandte physische Mittel immer nur als Bebifel eines Metaphysischen genommen murbe: indem es fonft offenbar fein Berhältnig gur beabsichtigten Wirfung haben tonnte: bergleichen maren frembe Worte, fymbolifche Sandlungen, gezeichnete Figuren, Wachsbilber u. bgl. m. jenem ursprünglichen Gefühle gemäß febn wir, daß bas von foldem Behitel Betragene gulett immer ein Aft bes Billens war, ben man baran knupfte. Der fehr naturliche Anlag hiegu war, daß man in den Bewegungen des eigenen Leibes jeden Augenblid einen völlig unerklärlichen, alfo offenbar metaphpfischen Einfluß bes Willens gewahr wurde: follte biefer, bachte man, sich nicht auch auf andere Körper erftrecken können? Hiezu den Weg zu finden, die Ifolation, in welcher ber Wille fich in jedem Individuo befindet, aufzuheben, eine Bergrößerung der unmittel= baren Willenssphäre über ben eigenen Leib bes Wollenden hinaus zu gewinnen, - bas mar die Aufgabe ber Magie.

Beboch fehlte viel, daß diefer Grundgebanke, aus bem eigent-

lich die Magie entsprungen zu fenn scheint, fofort ins deutliche Bewußtsehn übergegangen und in abstracto erfannt worden mare, und die Magie fogleich fich felbst verftanden hätte. einigen denkenden und gelehrten Schriftftellern früheres Jahrhunderte finden wir, wie ich bald durch Anführungen belegen werde, den beutlichen Gedanken, daß im Willen felbft die magifche Rraft liege und bag bie abenteuerlichen Zeichen und Afte, nebst ben fie begleitenden finnlofen Worten, welche für Befchwörungsund Binde-Mittel ber Damonen galten, bloge Behitel und Figirungsmittel bes Willens feien, woburch ber Billensaft, ber magisch wirken soll, aufhört ein bloger Wunsch zu sehn und zur That wird, ein Corpus erhält (wie Baracelsus fagt), auch gewiffermaagen bie ausbrudliche Erklarung bes individuellen Bil= lens abgegeben wird, daß er jest fich als allgemeiner, als Wille an fich, geltend macht. Denn bei jedem magischen Att, fpmpathetischer Rur, ober mas es sei, ift die außere Handlung (bas Bindemittel) eben Das, mas beim Magnetifiren bas Streichen ift, also eigentlich nicht bas Befentliche, sonbern bas Behitel, Das, wodurch der Wille, der allein das eigentliche Agens ift, seine Richtung und Fixation in der Körperwelt erhält und übertritt in die Realität: baber ift es, in ber Regel, unerläßlich. — Bei ben übrigen Schriftstellern jener Zeiten fteht, jenem Grundgedanken ber Magie entsprechend, blog ber 3med fest, nach Willführ eine absolute Herrschaft über die Natur auszuüben. ju bem Bebanten, baf folche eine unmittelbare febn muffe, tonnten sie sich nicht erheben, sondern bachten sie durchaus als eine Denn überall hatten die Landesreligionen die mittelbare. Natur unter die Herrschaft von Göttern und Damonen gestellt. Diefe nun feinem Willen gemäß zu lenken, ju feinem Dienft ju bewegen, ja, ju zwingen, mar bas Streben bes Magifers, und ihnen schrieb er zu. was ihm etwan gelingen mochte; gerade fo wie Mesmer Anfangs ben Erfolg feines Magnetifirens ben Magnetstäben zuschrieb, die er in den Sanden hielt, ftatt seinem Billen, ber bas mahre Agens mar. Go murbe bie Sache bei allen polytheiftischen Bölfern genommen und so verftehn auch Blotinos \*)

<sup>\*)</sup> Plotinos verräth hie und da eine richtigere Einsticht, 3. B. Enn. II. lib. III. c. 7. — Enn. IV. lib. III. c. 12. — et lib. IV. c. 40, 43. — et lib. IX. c. 3. Shopenhauer, Schriften 3. Naturphilosophie u. 3. Ethir.

entgegen ausfallen. Ich bin baher ber Meinung, daß ber Ursprung dieses, in der ganzen Menschheit so allgemeinen, ja, so vieler entgegenstehender Erfahrung und dem gemeinen Menschensverstande zum Trotz, unvertilgbaren Gedankens sehr tief zu suchen ist, nämlich in dem innern Gefühl der Allmacht des Willens an sich, jenes Willens, welcher das innere Wesen des Menschen und zugleich der ganzen Natur ist, und in der sich daran knüpfenden Boraussetzung, daß jene Allmacht wohl ein Mal, auf irgend eine Weise, auch vom Individuo aus geltend gemacht werden könnte. Man war nicht fähig zu untersuchen und zu sondern, was jenem Willen als Ding an sich und was ihm in seiner einzelnen Erscheinung möglich sehn möchte; sondern nahm ohne Weiteres an, er vermöge, unter gewissen Umständen, die Schranke der Individuation zu durchbrechen: denn jenes Gesühl widerstrebte beharrlich der von der Erfahrung ausgedrungenen Erkenntniß, daß

"Der Gott, der mir im Bufen wohnt, Kann tief mein Innerfies erregen, Der über allen meinen Kräften thront, Er fann nach Außen nichts bewegen."

Dem bargelegten Grundgebanken gemäß finden wir, baß bei allen Versuchen zur Magie bas angewandte phyfische Mittel immer nur als Behitel eines Metaphhsischen genommen wurde; indem es fonft offenbar fein Berhältniß gur beabsichtigten Birfung haben konnte: bergleichen waren frembe Worte, symbolische Handlungen, gezeichnete Figuren, Bachebilber u. bgl. m. jenem ursprünglichen Befühle gemäß febn wir, dag bas von foldem Behitel Getragene gulett immer ein Att bes Billens war, ben man baran knupfte. Der fehr naturliche Anlag biegu war, daß man in den Bewegungen bes eigenen Leibes jeden Augenblick einen völlig unerflärlichen, alfo offenbar metaphpfischen Einfluß des Willens gewahr wurde: follte biefer, dachte man, sich nicht auch auf andere Körper erftrecken können? Hiezu ben Weg zu finden, die Isolation, in welcher der Wille fich in jedem Individuo befindet, aufzuheben, eine Bergrößerung ber unmittel= baren Willenssphäre über den eigenen Leib des Wollenden hinaus zu gewinnen, - bas war die Aufgabe ber Magie.

Bedoch fehlte viel, daß diefer Grundgedanke, aus dem eigent=

lich bie Magie entsprungen zu fenn scheint, sofort ine beutliche Bewußtsehn übergegangen und in abstracto erkannt worden ware, und die Magie fogleich fich felbst verstanden batte. einigen bentenben und gelehrten Schriftftellern früherer Jahrhunberte finden wir, wie ich bald burch Anführungen belegen werbe, ben beutlichen Gebanten, daß im Willen felbit bie magifche Rraft liege und bag bie abenteuerlichen Zeichen und Afte, nebst ben fie begleitenden finnlofen Worten, welche für Befchwörungeund Binde Mittel der Damonen galten, bloge Behitel und Figirungsmittel bes Willens feien, woburch ber Willensaft, ber magisch wirken foll, aufhört ein bloger Bunfch zu fenn und zur That wird, ein Corpus erhält (wie Baracelsus sagt), auch gemiffermaagen die ausbrudliche Erflarung des individuellen Wil= lens abgegeben wird, daß er jest fich als allgemeiner, als Wille an fich, geltend macht. Denn bei jedem magifchen Aft, fympathetischer Rur, ober mas es fei, ift bie außere Sandlung (bas Bindemittel) eben Das, mas beim Magnetifiren bas Streichen ift, also eigentlich nicht bas Wesentliche, sonbern bas Behifel, Das, wodurch der Wille, ber allein das eigentliche Agens ift, feine Richtung und Fixation in ber Körperwelt erhalt und übertritt in die Realität: baber ift es, in ber Regel, unerläßlich. — Bei ben übrigen Schriftstellern jener Zeiten fteht, jenem Brundgedanten ber Magie entsprechend, blog ber Zwed fest, nach Billführ eine absolute Berrichaft über bie Natur auszuüben. ju dem Bedanten, daß folche eine unmittelbare febn muffe, tonnten fie fich nicht erheben, fondern bachten fie durchaus als eine Denn überall hatten bie Lanbesreligionen bie mittelbare. Natur unter die Berrichaft von Göttern und Damonen geftellt. Diefe nun feinem Willen gemäß zu lenten, ju feinem Dienft gu bewegen, ja, ju zwingen, mar bas Streben bes Magifere, und ihnen schrieb er zu, was ihm etwan gelingen mochte; gerabe fo wie Mesmer Anfangs ben Erfolg feines Magnetifirens ben Magnetstäben zuschrieb, die er in den Sanden hielt, ftatt feinem Billen, ber bas mahre Agens mar. Go murbe bie Sache bei allen politheiftischen Bolfern genommen und fo verftehn auch Blotinos \*)

<sup>\*)</sup> Plotinos verräth hie und ba eine richtigere Einsticht, 3. B. Enn. II. lib. III. c. 7. — Enn. IV. lib. III. c. 12. — et lib. IV. c. 40, 43. — et lib. IX. c. 3. Shopen bauer, Schriften 3. Naturphilosophie u. 3. Ethir.

und besonders Jamblichos die Magie, also als Theurgie; welchen Ausbruck zuerst Borphprius gebraucht bat. Diefer Auslegung mar ber Polytheismus, diefe gottliche Ariftofratie, gunftig, indem er bie Berrichaft über die verschiedenen Rrafte ber Natur an eben fo viele Götter und Damonen vertheilt hatte, welche, wenigstens größten Theile, nur personifizirte Naturfrafte maren, und von welchen ber Magifer balb biefen, balb jenen für fich gewann, ober fich bienftbar machte. Allein in ber göttlichen Monarchie, wo bie gange Natur einem Ginzigen gehorfamt, mare es ein ju verwegener Bedante gemefen, mit biefem ein Privatbundniß ichließen, ober gar eine Berrichaft über ihn ausüben zu wollen. Daher ftand, wo Judenthum, Chriftenthum ober Islam herrichte, jener Auslegung die Allmacht bes alleinigen Gottes im Bege, an welche ber Magiter fich nicht wagen konnte. Da blieb ihm bann nichts übrig, als feine Ruflucht jum Teufel zu nehmen, mit welchem Rebellen, ober wohl gar unmittelbarem Descendenten Ahrimans, bem boch noch immer einige Macht über die Natur zustand, er nun ein Bundnif fclog, und baburch fich feiner Sulfe verficherte: Dies war bie "schwarze Magie". Ihr Gegensat, die weiße, war dies dadurch. daß ber Bauberer fich nicht mit dem Teufel befreundete; fondern bie Erlaubniß, ober gar Mitwirfung bes alleinigen Gottes felbft, jur Erbittung ber Engel, nachsuchte, öfter aber burch Rennung ber felteneren, hebraifchen Ramen und Titel beffelben, wie Abonai u. bgl. die Teufel heranrief und jum Gehorfam zwang, ohne feinerseits ihnen etwas zu versprechen: Sollenzwang.\*) - Alle biefe blogen Auslegungen und Ginkleibungen ber Sache murben aber fo gang für das Wefen berfelben und für obiektive Borgange genommen, bag alle bie Schriftsteller, welche bie Magie nicht aus eigener Praxis, fondern nur aus zweiter Sand fennen, wie Bobinus, Delrio, Bindsfeldt u. f. m., bas Wefen berfelben dabin bestimmen, daß sie ein Wirken, nicht burch Raturfrafte, noch auf natürlichem Wege, sondern burch Sulfe bes Teufels Dies war und blieb auch überall die geltende allgemeine Meinung, örtlich nach ben Landesreligionen modifizirt: fie auch

<sup>\*)</sup> Delrio disq. mag. L. II, q. 2. — Agrippa a Nettesheym, de vanit. scient. c. 45.

war die Grundlage ber Gesetze gegen Zauberei und ber Berenprocesse: ebenfalls maren, in der Regel, gegen fie die Beftreitungen ber Möglichkeit ber Magie gerichtet. Gine folche objettive Auffassung und Auslegung ber Sache mußte aber nothwendig eintreten, ichon wegen bes entschiedenen Realismus, welcher, wie im Alterthum, fo auch im Mittelalter, in Europa burchaus herrichte und erft burch Rartefius erschüttert murbe. Bis babin hatte ber Menich noch nicht gelernt, die Spekulation auf die geheimnigvollen Tiefen feines eigenen Innern zu richten; fonbern er suchte Alles außer sich. Und gar ben Willen, ben er in sich felbst fand, jum herrn ber Natur zu machen, mar ein fo fühner Bedanke, bag man bavor erichroden mare: also machte man ihn jum herrn über die fingirten Befen, benen ber herrschende Aberglaube Macht über die Natur eingeräumt hatte, um ihn fo, wenigstens mittelbar zum Herrn ber Natur zu machen. gens sind Damonen und Götter jeder Art boch immer Sppoftasen, mittelft welcher bie Gläubigen jeder Farbe und Sette fich bas Metaphyfifche, bas hinter ber Natur Liegenbe, ihr Dafenn und Beftand Ertheilende und baher fie Beherrschende faglich machen. Wenn also gesagt wird, die Magie wirte burch Sulfe ber Damonen; fo ift ber biefem Bebanten ju Grunde liegenbe Sinn boch noch immer, bag fie ein Wirten, nicht auf phyfifchem, fonbern auf metaphyfifchem Wege, nicht natürliches, fonbern Erkennen wir nun aber in bem übernatürliches Wirfen fei. wenigen Thatsächlichen, welches für die Realität der Magie fpricht, nämlich animalischer Magnetismus und sympathetische Ruren, nichts Anderes, ale ein unmittelbares Birten des Billens, der hier außerhalb bes wollenden Individuums, wie fonft nur innerhalb, feine unmittelbare Rraft außert; und fehn wir, wie ich balb zeigen und burch entscheibenbe, unzweideutige Anführungen belegen merbe, die in die alte Magie tiefer Gingeweihten alle Wirkungen berfelben allein aus bem Willen bes Baubernben herleiten; - fo ift bies allerbings ein ftarter empirischer Beleg meiner Lehre, bag bas Metaphysische überhaupt, bas allein noch aukerhalb ber Borftellung Borhandene, bas Ding an fich ber Welt, nichts Anderes ift, als Das, mas wir in uns als Willen ertennen.

Wenn nun jene Magiter die unmittelbare Berrichaft, die ber

Wille bisweilen über die Natur ausüben mag, fich als eine bloß mittelbare, durch Sulfe der Damonen, dachten; fo tonnte bies fein hinderniß ihres Wirkens fenn, wenn und wo aberhaupt ein folches Statt gefunden haben mag. Denn eben weil in Dingen biefer Art ber Wille an fich, in feiner Urfprünglichkeit und baber gesondert von der Vorstellung thatig ift; fo konnen faliche Begriffe des Intelletts fein Wirken nicht vereiteln, fondern Theorie und Braxis liegen hier gar weit auseinander: Die Falschheit jener fteht diefer nicht im Wege, und die richtige Theorie befähigt nicht jur Pragis. Mesmer fchrieb Anfangs fein Birten ben Magnetftaben zu, die er in ben Sanden hielt, und erklarte nachher die Bunder des animalischen Magnetismus nach einer materialistis ichen Theorie, von einem feinen Alles durchdringenden Fluidum, wirkte aber nichtsbestoweniger mit erstaunlicher Macht. einen Gutsbefiger gefannt, beffen Bauern von Alters her gewohnt maren, daß ihre Fieberanfälle durch Befprechen des gnädigen Herrn vertrieben murden: obgleich er nun von der Unmöglichkeit aller Dinge biefer Art fich überzeugt hielt, that er, aus Gutmuthigkeit, nach herkommlicher Beife, den Bauern ihren Billen, und oft mit gunftigem Erfolg, ben er bann bem feften Rutrauen ber Bauern zuschrieb, ohne zu erwägen, daß ein folches auch bie oft gang unnüte Arznei vieler vertrauensvollen Rranten erfolgreich machen müßte.

War nun beschriebenermaagen die Theurgie und Damonomagie bloge Auslegung und Ginfleidung ber Sache, bloge Schaale, bei ber jedoch die meiften ftehn blieben; so hat es bennoch nicht an Leuten gefehlt, die, ins Innere blidend, fehr mohl erkannten, bag mas bei etwanigen magischen Ginfluffen wirkte, durchaus nichts Anderes war, als der Bille. Diefe Tieferfebenden haben wir aber nicht zu suchen bei Denen, die zur Magie fremd, ja feindlich hinzutraten, und gerade von diefen find die meiften Bücher über dieselbe: es find Leute, welche die Magie blog aus ben Berichtsfälen und Zeugenverhören fennen, daber blog die Außenseite berfelben beschreiben, ja, die eigentlichen Broceduren babei, wo folche ihnen etwan burch Geftandniffe bekannt geworden, behutsam verschweigen, um das entsetzliche Lafter ber Rauberei nicht zu verbreiten: ber Art find Bobinus, Delrio, Bindefelbt u. a. m. Hingegen find es bie Philosophen und Naturforscher

iener Reiten bes herrichenben Aberglaubens, bei benen mir über bas eigentliche Wesen ber Sache Aufschluffe zu fuchen haben. Mus ihren Aussagen aber geht auf bas beutlichste hervor, bag bei ber Magie, gang fo wie beim animalifchen Magnetismus, bas eigentliche Agens nichts Anderes, als ber Wille ift. Dies ju belegen, muß ich einige Citate beibringen. \*) aber ift es Theophraftus Paracelfus, welcher über bas innere Wefen ber Magie mehr Aufschluffe giebt, als wohl irgend ein Anderer und sogar sich nicht scheut, die Broceduren dabei genau ju beschreiben, namentlich (nach ber Straßburger Ausgabe feiner Schriften in zwei Foliobanben, 1603) 9b. 1, S. 91, 353 ff. unb 789. — 9b. 2, S. 362, 496. — Er fagt Bb. 1, S. 19: "Merten von machfernen Bilbern ein foldes: fo ich in meinem Willen Teinbichaft trage gegen einen Andern; fo muß die Feindschaft vollbracht werben burch ein medium, b. i. ein corpus. Also ist es möglich, daß mein Beift, ohne meines Leibes Bulfe burch mein Schwerbt, einen Anbern fteche ober verwunde, burch mein inbrunftiges Begehren. Alfo ift auch möglich, daß ich burch meinen Willen ben Beift meines Widersachers bringe in bas Bilb und ihn bann frumme, lahme, nach meinem Gefallen. — Ihr follt miffen, daß die Wirkung des Billene ein großer Buntt ift in ber Arznei. Denn Giner, ber ihm felbft nichts gutes gonnt und ihn felber haft, ifte möglich, bag Das, fo er ihm felber flucht, antommt. Denn Fluchen fommt aus Berhängung bes (Beiftes. Ift also möglich, daß die Bilber verflucht werben in Rrantheiten u. f. w. - Gine folche Wirkung geschieht auch im Bieh, und barin viel leichter als im Menschen: benn bes Menschen Geist wehrt sich mehr als ber bes Biehs."

S. 375: "Daraus benn folgt, daß ein Bilb dem Anbern gaubert: nicht aus Kraft der Karaftere, ober bergleichen, burch

<sup>\*)</sup> Schon Roger Bato, im 13. Jahrhundert, sagt: . . . . , Quod si ulterius aliqua anima maligna cogitat fortiter de infectione alterius, atque ardenter desideret et certitudinaliter intendat, atque vehementer consideret se posse nocere, non est dubium quin natura obediet cogitationibus animae." (S. Rogeri Bacon Opus Majus, Londini 1733, pag. 252.)

Jungfrauenwachs; sondern die Imagination überwindet seine eigene Konstellation, daß sie ein Mittel wird zu vollenden seines Himmels Willen, d. i. seines Menschen."

- S. 334: "Alles Imaginiren bes Menschen kommt aus bem Herzen: das Herz ist die Sonne im Mikrokosmo. Und alles Imaginiren des Menschen aus der kleinen Sonne Mikrokosmi geht in die Sonne der großen Welt, in das Herz Makrokosmi. So ist die Imaginatio Mikrokosmi ein Saamen, welcher materialisch wird u. s. w."
- S. 364: "Euch ist genugsam wissend, was die strenge Imagination thut, welche ein Anfang ist aller magischen Werke."
- S. 789: "Also auch mein Gedanke ist Zusehn auf einen Zweck. Nun darf ich das Auge nicht dahin kehren mit meinen Händen; sondern meine Imagination kehrt dasselbe wohin ich begehre. Also auch vom Gehn zu verstehn ist: ich begehre, setze mir vor, also bewegt sich mein Leib: und je fester mein Gedanke ist, je fester ist daß ich lauf. Also allein Imaginatio ist eine Beswegerin meines Laufs."
- S. 837: "Imaginatio, die wider mich gebraucht wird, mag also streng gebraucht werden, daß ich durch eines Andern Imaginatio mag getöbtet werden."
- Bb. 2, S. 274: "Die Imagination ift aus ber Luft und Begierbe: die Luft giebt Reid, Sag: benn fie geschehn nicht, bu habest benn Luft bagu. Go bu nun Luft haft, fo folget auf bas ber Imagination Werk. Diese Luft muß febn fo fcnell, begierig, behend, wie die einer Frau die schwanger ist u. f. w. - Gin gemeiner Fluch wird gemeiniglich mahr: warum? er gehet von Bergen: und in bem Bon-Bergen-geben liegt und gebiert fich Also auch Bater= und Mutter=Rluche gehn also der Saame. Der armen Leute Fluch ift auch Imaginatio u. f. w. vom Herzen. Der Gefangenen Fluch, auch nur Imaginatio, geht von Bergen. - - Alfo auch, so Giner burch seine Imaginatio Ginen erstechen will, erlähmen u. s. w., so muß er das Ding und Instrument erst in sich attrahiren, bann mag er's imprimiren: benn was hineinkommt, mag auch wieder hinausgehn, burch bie Bebanten, als ob es mit Sanden geschähe. - Die Frauen übertreffen in solchem Imaginiren die Manner: - - benn fic find hitiger in der Rache."

- S. 298: "Die Magika ift eine große verborgene Beisheit; so die Bernunft eine öffentliche große Thorheit ist. — Gegen den Zauber schützt kein Harnisch: denn er verletzt den inwendigen Menschen, den Geist des Lebens. — Etliche Zauberer machen ein Bild in Gestalt eines Menschen, den sie meinen, und schlagen einen Nagel in dessen Fußschle: der Mensch ist unsichts bar getroffen und lahm, die der Ragel herausgezogen."
- S. 307: "Das sollen wir wissen, daß wir, allein durch den Glauben und unste kräftige Imagination, eines jeglichen Mensichen Geist in ein Bild mögen bringen. Man bedarf keiner Beschwörung, und die Eeremonien, Eirkelmachen, Rauchswerk, Sigilla u. s. w. sind lauter Affenspiel und Berführung. Homunculi und Bilder werden gemacht u. s. w. — in diesen werden vollbracht alle Operationen, Kräfte und Bille des Menschen. — Es ist ein großes Ding um des Menschen Gemüth, daß es Niemand möglich ist auszusprechen: wie Gott selbst ewig und unvergänglich ist, also auch das Gemüth des Menschen. Wenn wir Menschen unser Gemüth recht erkenzten, so wäre uns nichts unmöglich auf Erden. — Die perfekte Imagination, die von den astris kommt, entspringt in dem Gemüth."
- S. 513: "Imaginatio wird konfirmirt und vollendet durch den Glauben, daß es wahrhaftig geschehe: denn jeder Zweifel bricht das Werk. Glaube soll die Imagination bestätigen, denn Glaube beschleußt den Willen. ———— Daß aber der Mensch nicht allemal perfekt imaginirt, perfekt glaubt, das macht, daß die Künste ungewiß heißen müssen, so doch gewiß und ganz wohl sehn mögen."— Zur Erläuterung dieses letzten Sates kann eine Stelle des Campanella, im Buche de sensu rerum et magia, dienen: Efficiunt alii ne homo possit futuere, si tantum credat: non enim potest facere quod non credit posse facere. (L. IV, c. 18.)
- 3m selben Sinne spricht Agrippa v. Nettesheim, de occulta philosophia Lib. I, c. 66: "Non minus subjicitur corpus alieno animo, quam alieno corpori"; und c. 67: "Quidquid dictat animus fortissime odientis habet efficaciam nocendi et destruendi; similiter in ceteris, quae affectat animus fortissimo desiderio. Omnia enim quae tunc agit et dictat ex characteribus, figuris,

ì

verbis, gestibus et ejusmodi, omnia sunt adjuvantia appetitum animae et acquirunt mirabiles quasdam virtutes, tum ab anima laborantis in illa hora, quando ipsam appetitus ejusmodi maxime invadit, tum ab influxu coelesti animum tunc taliter movente."— c. 68: "Inest hominum animis virtus quaedam immutandi et ligandi res et homines ad id quod desiderat, et omnes res obediunt illi, quando fertur in magnum excessum alicujus passionis, vel virtutis, in tantum, ut superet eos, quos ligat. Radix ejusmodi ligationis ipsa est affectio animae vehemens et exterminata."

Desgleichen Jul. Caes. Vanninus, de admir. naturae arcan. L. IV. dial. 5. S. 435. "Vehementem imaginationem, cui spiritus et sanguis obediunt, rem mente conceptam realiter efficere, non solum intra, sed et extra."\*)

Ebenso rebet Joh. Bapt. van Helmont, ber sehr bemüht ift, bem Einfluß bes Teufels bei ber Magie möglichst viel abzusbingen, um es bem Willen beizulegen. Aus der großen Sammslung seiner Werke, Ortus medicinae, bringe ich einige Stellen bei, unter Anführung der einzelnen Schriften:

Recepta injecta §. 12. Quum hostis naturae (diabolus) ipsam applicationem complere ex se nequat, suscitat

<sup>\*)</sup> Ibid. pag. 440: addunt Avicennae dictum: "ad validam alicujus imaginationem cadit camelus." Ibid., p. 478, rebet er vom Restessent, sacinatio ne quis cum muliere coeat, unb sagt: Equidem in Germania complures allocutus sum vulgari cognomento Necromantistas, qui ingenue confessi sunt, se sirme satis credere, meras sabulas esse opiniones, quae de daemonibus vulgo circumferuntur, aliquid tamen ipsos operari, vel vi herbarum commovendo phantasiam, vel vi imaginationis et sidei vehementissimae, quam ipsorum nugacissimis confictis excantationibus adhibent ignarae mulieres, quibus persuadent, recitatis magna cum del votione aliquibus preculis, statim effici fascinum, quare credulae ex intimo cordis essussa propria, statim effici fascinum, su ipsae existimant, sed spiritibus \*), fascini inferendi perquipidis exsussa propria, vel aliena, si soli sint operarii, nihil unquam mirabile praestiterint: carent enim side, quae cuncta operatur.

Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Bu spiritibus hat Schopenhauer in Barenthese hingugeschrieben: (so. vitalibus et animalibus).

ideam fortis desiderii et odii in saga, ut, mutuatis istis mentalibus et liberis mediis, transferat suum velle per quod quodque afficere intendit.\*). Quorsum imprimis etiam execrationes, cum idea desiderii et terroris, odiosissimis suis scrofis praescribit. — §. 13. Quippe desiderium istud, ut est passio imaginantis, ita quoque creat ideam, non quidem inanem, sed executivam atque incantamenti motivam. — §. 19. prout jam demonstravi, quod vis incantamenti potissima pendeat ab idea naturali sagae.

De injectis materialibus §. 15. Saga, per ens naturale, imaginative format ideam liberam, naturalem et nocuam. — — Sagae operantur virtute naturali. — — Homo etiam dimittit medium aliud executivum, emanativum et mandativum ad incantandum hominem; quod medium est Idea fortis desiderii. Est nempe desiderio inseparabile ferri circa optata.

De sympatheticis mediis. §. 2. Ideae scilicet desiderii, per modum influentiarum coelestium, jaciuntur in proprium objectum, utcunque localiter remotum. Diriguntur nempe a desiderio objectum sibi specificante.

De magnetica vulnerum curatione. §. 76. Igitur in sanguine est quaedam potestas exstatica, quae, si quando ardenti desiderio excita fuerit, etiam ad absens aliquod objectum, exterioris hominis spiritu deducenda sit: ea autem potestas in exteriori homine latet, velut in potentia; nec ducitur ad actum, nisi excitetur, accensa imaginatione ferventi desiderio, vel arte aliqua pari.—§. 98. Anima, prorsum spiritus, nequaquam posset spiritum vitalem (corporeum equidem), multo minus carnem et ossa movere aut concitare, nisi vis illi quaepiam naturalis, magica tamen et spiritualis, ex anima in spiritum et corpus descenderet. Cedo, quo pacto obediret spiritus corporeus jussui animae, nisi jussus spiritum, et deinceps corpus movendo foret? At extemplo contra hanc magicam

<sup>\*) &</sup>quot;Der Teufel hat fie's zwar gelehrt; Allein der Teufel fann's nicht machen." Faust S. 150. Zusat zur 3. Austage.

motricem objicies, istam esse intra concretum sibi, suumque hospitium naturale, idcirco hanc etsi magam vocitemus, tantum erit nominis detorsio et abusus, siquidem vera et superstitiosa magica non ex anima basin desumit; cum eadem haec nil quidquam valeat, extra corpus suum movere, alterare aut ciere. Respondeo, vim et magicam illam naturalem animae. quae extra se agat, virtute imaginis Dei, latere jam obscuram in homine, velut obdormire (post praevaricationem), excitationisque indigam: quae eadem, utut somnolenta, ac velut ebria, alioqui sit in nobis quotidie: sufficit tamen ad obeunda munia in corpore suo: dormit itaque scientia et potestas magica, et solo nutu actrix in homine. — §. 102. Satan itaque vim magicam hanc excitat (secus dormientem et scientia exterioris hominis impeditam) in suis mancipiis, et inservit eadem illis, ensis vice in manu potentis, id est sagae. Nec aliud prorsus Satan ad homicidium affert, praeter excitationem dictae potestatis somnolentae. — §. 106. Saga in stabulo absente occidit equum: virtus quaedam naturalis a spiritu sagae, et non a Satana, derivatur, quae opprimat vel strangulet spiritum vitalem equi. — §. 139. Spiritus voco magnetismi patronos, non qui ex coelo demittuntur, multoque minus de infernalibus sermo est; sed de iis, qui fiunt in ipso homine, sicut ex silice ignis: ex voluntate hominis nempe aliquantillum spiritus vitalis influentis desumitur, et id ipsum assumit idealem entitatem, tanquam formam ad complementum. Qua nacta perfectione, spiritus mediam sortem inter corpora et non corpora assumit. Mittitur autem eo, quo voluntas ipsum dirigit: idealis igitur entitas - - - nullis stringitur locorum, temporum aut dimensionum imperiis, ea nec daemon est, nec ejus ullus effectus; sed spiritualis quaedam est actio illius, nobis plane naturalis et vernacula. — §. 168. Ingens mysterium propalare hactenus distuli, ostendere videlicet, ad manum in homine sitam esse energiam. qua, solo nutu et phantasia sua, queat agere extra se et imprimere virtutem aliquam, influentiam deinceps perseverantem, et agentem in objectum longissime absens.

Auch P. Pomponatius (de incantationibus. Opera Basil. 1567. p. 44) fagt: Sic contigit, tales esse homines, qui habeant

ejusmodi vires in potentia, et per vim imaginativam et desiderativam cum actu operantur, talis virtus exit ad actum, et afficit sanguinem et spiritum, quae per evaporationem petunt ad extra et producunt tales effectus.

Sehr merkwürdige Aufschluffe biefer Art hat Jane Leade gegeben, eine Schülerin bes Borbage, myftifche Theosophin und Bifionarin, ju Cromwells Zeit, in England. Sie gelangt jur Magie auf einem gang eigenthumlichen Wege. Wie es nämlich ber charafteriftifche Grundzug aller Mystiter ift, bag fie Unifitation ihres eigenen Gelbft mit bem Gotte ihrer Religion lehren, fo auch Sane Leabe. Mun aber wird bei ihr, in Rolge ber Einswerdung bes menschlichen Willens mit bem göttlichen, jener auch ber Allmacht biefes theilhaft, erlangt mithin magifche Ge-Bas also andere Rauberer bem Bunde mit bem Teufel zu verbanken glauben, bas schreibt sie ihrer Unifikation mit ihrem Botte ju: ihre Magie ift bemnach im eminenten Sinn eine weiße. llebrigens macht Dies im Resultat und im Braktischen feinen Unterschied. Sie ift gurudhaltend und geheimnigvoll, wie Dies zu ihrer Zeit nothwendig war: man fieht aber doch, baf bei ihr bie Sache nicht blog ein theoretisches Rorollarium, fondern aus anderweitigen Renntniffen, ober Erfahrungen, entfprungen ift. Die Hauptstelle steht in ihrer "Offenbarung ber Offenbarungen", Deutsche Uebersetung, Amfterdam 1695, von S. 126 bis 151, besonders auf ben Seiten, welche überschrieben find "des gelaffenen Willens Macht". Aus biefem Buche führt Borft, in seiner Zauberbibliothet Bb. 1, S. 325 folgende Stelle an, welche jedoch mehr ein résumé, als ein wörtliches Citat und vornehmlich aus S. 119, §. 87 und 88 entnommen ift: "Die magische Rraft fest Den, ber fie befist, in ben Stand, bie Schöpfung, b. h. bas Bflangen=, Thier= und Mineral-Reich, gu beherrichen und ju erneuern; fo dag, wenn Biele in Giner magischen Rraft zusammenwirkten, die Ratur paradifisch umgeichaffen werben konnte. - - Wie wir zu biefer magifchen Rraft gelangen? In ber neuen Geburt burch ben Glauben b. h. burch bie Uebereinstimmung unfere Billene mit bem gottlichen Billen. Denn ber Glaube unterwirft uns bie Belt, infofern bie Uebereinstimmung unfere Billens mit bem göttlichen zu Folge hat, daß Alles, wie Baulus fagt, unfer ift und une gehorden muß." So weit Horst. - S. 131 bes gebachten Werkes ber 3. Leabe fest sie auseinander, bag Chriftus seine Wunder durch die Macht seines Billens verrichtet habe, als ba er zu bem Aussätigen sagte: "3ch will, sei gereinigt. Bis-"weilen aber ließ er es auf ben Willen Derer ankommen, bie "er merkte, daß sie Blauben an ihn hatten, indem er ju ih-"nen fagte: was wollt ihr, daß ich euch thun folle? da ihnen "zum Beften bann nicht weniger, als mas fie vom herrn für "sich in ihren Willen gethan zu haben verlangten, ausgewirft "wurde. Diese Worte unfere Beilands verdienen von une mohl "beachtet zu werben; fintemal bie hochfte Magia im Bil-"len liegt, bafern er mit bem Willen bes Bochften in Ber-"einigung ftehet: wenn biefe zwei Raber in einander gehn und "gleichsam Eins werben, fo find fie" u. f. w. - S. 132 fagt fie: "benn mas follte einem Willen zu widerftehn vermögen, "ber mit Gottes Willen vereinigt ift? Gin folder Wille ftebet "in fothaniger Macht, daß er allewegen fein Borhaben aus-Es ift fein nadter Wille, ber feines Rleibes, "führt. "ber Rraft, ermangelt; sondern führt eine unüberwindliche "Allmacht mit fich, wodurch er ausreuten und pflanzen, töbten "und lebendig machen, binden und lofen, heilen und verderben "tann, welche Macht allesammt in dem königlichen freigebo-"renen Willen kongentrirt und jusammengefaßt febn wird, und "bie wir zu erkennen gelangen follen, nachdem wir mit bem "Beil. Beifte Gins gemacht, ober zu Ginem Beifte und Wefen "vereinigt fenn werben." - S. 133 heißt es: "wir muffen bie "vielen und - mancherlei Willen, fo aus ber vermischten Effen; "ber Seelen erboren worben, allefammt ausbämpfen, ober er "fäufen, und sich in der abgrundlichen Tiefe verlieren, woraus "alebann ber jungfräuliche Wille aufgehn und fich herpor "thun wird, welcher niemals einiges Dinges Anecht gewesen, bas "bem ausgearteten Menschen angehört, sondern, gang frei und "rein, mit der allmächtigen Rraft in Berbindung ftehet, und un "fehlbar berofelben gleich-ahnliche Früchte und Gefolgen hervor-"bringen wirb, - - woraus bas brennende Del bes Beil. "Geiftes, in ber ihre Funten von fich aufwerfenben Dagia "aufflammt."

Auch Jatob Böhme, in feiner "Erklärung von feche

Bunkten" rebet, unter Punkt V, von ber Magie durchaus in bem hier dargelegten Sinn. Er sagt unter Anderm: "Magia ist die Mutter des Wesens aller Wesen: denn sie macht sich selber; und wird in der Begierde verstanden. — Die rechte Magia ist kein Wesen, sondern der begehrende Geist des Wesens. — In Summa: Magia ist das Thun im Willensgeist."

Als Bestätigung, oder jedenfalls als Erläuterung der dargelegten Ansicht von dem Billen als dem wahren Agens der Magie mag hier eine seltsame und artige Anesdote Plats sinden, welche Campanella, de sensu rerum et magia, L. IV. c. 18, dem Avicenna nacherzählt: Mulieres quaedam condixerunt, ut irent animi gratia in viridarium. Una earum non ivit. Ceterae colludentes arangium acceperunt et persoradant eum stilis acutis, dicentes: ita persoramus mulierem talem, quae nodiscum venire detrectavit, et, projecto arangio intra sontem, adierunt. Postmodum mulierem illam dolentem invenerunt, quod se transsigi quasi clavis acutis sentiret, ab ea hora, qua arangium ceterae persorarunt: et cruciata est valde donec arangii clavos extraxerunt imprecantes bona et salutem.

Eine sehr merkwürdige, genaue Beschreibung töbtender Zausberei, welche die Priester der Wilden auf der Insel Nuckahiwa, angeblich mit Erfolg, ausüben, und deren Procedur unsern sympathetischen Kuren völlig analog ist, giebt Krusenstern in seiner Reise um die Welt, Ausgabe in 12°. 1812, Theil 1, S. 249 ff. \*) — Sie ist besonders beachtenswerth, sofern hier die

<sup>\*)</sup> Krusenstern sagt nämlich: "Ein allgemeiner Glaube an Hexerei, welche von allen Insulanern als sehr wichtig angesehen wird, scheint mir einige Beziehung auf ihre Religion zu haben; benn es sind nur die Priester, die ihrer Aussage nach dieser Zauberkraft mächtig sind, obgleich auch einige aus dem Bolte vorgeben sollen, das Geheimniß zu besitzen, wahrscheinlich um sich surchtbar machen und Geschente erpressen zu tönnen. Diese Zauberei, welche bei ihnen Kaha heißt, besteht darin, jemand, auf den sie einen Groll haben, auf eine langsame Art zu tödten; zwanzig Tage sind indeß der dazu bestimmte Termin. Man geht hiebei auf solgende Art zu Berke. Wer seine Rache durch Zauber aussüben will, sucht entweder den Speichel, den Urin, ober die Ercremente seines Feindes auf irgend

horden muß." So weit Horst. - S. 131 des gedachten Werkes ber 3. Leabe fest sie auseinander, dag' Chriftus feine Wunder durch die Macht seines Willens verrichtet habe, als ba er zu bem Aussätzigen sagte: "Ich will, sei gereinigt. "weilen aber ließ er es auf ben Willen Derer ankommen, bie "er merkte, daß sie Glauben an ihn hatten, indem er zu ih-"nen fagte: mas wollt ihr, daß ich euch thun folle? da ihnen "jum Beften bann nicht weniger, ale mas fie vom herrn für "fich in ihren Willen gethan zu haben verlangten, ausgewirkt "wurde. Diese Worte unfere Beilands verdienen von une mohl "beachtet zu werben; fintemal bie hochfte Magia im Bil-"len liegt, bafern er mit bem Willen bes Bochften in Ber-"einigung ftehet: wenn diese zwei Raber in einander gehn und "gleichsam Gins werben, so find fie" u. f. w. - S. 132 fagt fie: "benn mas follte einem Willen gu widerftehn vermögen, "ber mit Gottes Willen vereinigt ift? Ein folcher Wille ftehet "in sothaniger Macht, daß er allewegen sein Vorhaben aus-"führt. Es ift fein nadter Wille, ber feines Rleibes, ermangelt; sondern führt eine unüberwindliche "ber Rraft, "Allmacht mit sich, wodurch er ausreuten und pflanzen, töbten "und lebendig machen, binden und lofen, heilen und verberben "tann, welche Macht allesammt in bem foniglichen freigebo-"renen Willen konzentrirt und zusammengefaßt febn wird, und "bie wir zu erkennen gelangen follen, nachbem wir mit bem "Beil. Beifte Gins gemacht, ober zu Ginem Beifte und Befen "vereinigt febn merben." - S. 133 heifit es: "wir muffen bie "vielen und - mancherlei Willen, fo aus der vermischten Effen; "ber Seelen erboren worben, allesammt ausbämpfen, ober er-"fäufen, und fich in ber abgrundlichen Tiefe verlieren, moraus "alebann ber jungfräuliche Wille aufgehn und fich herpor "thun wird, welcher niemals einiges Dinges Anecht gewesen, bas "bem ausgearteten Menschen angehört, sondern, gang frei und "rein, mit der allmächtigen Rraft in Berbindung ftehet, und un-"fehlbar berofelben gleich-ähnliche Früchte und Gefolgen hervor-"bringen wirb, - - woraus bas brennenbe Del bes Beil. "Geiftes, in ber ihre Funten von fich aufwerfenben Magia "aufflammt."

Auch Jakob Böhme, in feiner "Erklärung von feche

Bunkten" rebet, unter Punkt V, von der Magie durchaus in dem hier dargelegten Sinn. Er sagt unter Anderm: "Magia ist die Mutter des Wesens aller Wesen: denn sie macht sich selber; und wird in der Begierde verstanden. — Die rechte Magia ist kein Wesen, sondern der begehrende Geist des Wesens. — In Summa: Magia ist das Thun im Willensgeist."

Als Bestätigung, oder jedenfalls als Erläuterung der dargelegten Ansicht von dem Billen als dem wahren Agens der Magie mag hier eine seltsame und artige Anetoote Plat sinden, welche Campanella, de sensu rerum et magia, L. IV. c. 18, dem Avicenna nacherzählt: Mulieres quaedam condixerunt, ut irent animi gratia in viridarium. Una earum non ivit. Ceterae colludentes arangium acceperunt et persorabant eum stilis acutis, dicentes: ita persoramus mulierem talem, quae nobiscum venire detrectavit, et, projecto arangio intra sontem, abierunt. Postmodum mulierem illam dolentem invenerunt, quod se transsigi quasi clavis acutis sentiret, ab ea hora, qua arangium ceterae persorarunt: et cruciata est valde donec arangii clavos extraxerunt imprecantes bona et salutem.

Eine sehr merkwürdige, genaue Beschreibung tödtender Zauberei, welche die Priester der Wilden auf der Insel Aucahiwa, angeblich mit Erfolg, ausüben, und deren Procedur unsern sympathetischen Kuren völlig analog ist, giebt Krusenstern in seiner Reise um die Welt, Ausgabe in 12°. 1812, Theil 1, S. 249 ff. \*) — Sie ist besonders beachtenswerth, sofern hier die

<sup>\*)</sup> Arusenstern sagt nämlich: "Ein allgemeiner Glaube an Hexerei, welche von allen Insusanern als sehr wichtig angesehen wird, scheint mir einige Beziehung auf ihre Religion zu haben; benn es sind nur die Priester, die ihrer Aussage nach dieser Zauberkraft mächtig sind, obgleich auch einige aus dem Bolte vorgeben sollen, das Geheimniß zu besitzen, wahrscheinlich um sich furchtbar machen und Geschenke erpressen zu tönnen. Diese Zauberei, welche bei ihnen Kaha heißt, besteht darin, jemand, auf den sie einen Groll haben, auf eine langsame Art zu tödten; zwanzig Tage sind indeß der dazu bestimmte Termin. Man geht hiebei auf solgende Art zu Werke. Wer seine Rache durch Zauber ausüben will, sucht entweder den Speichel, den Urin, ober die Ercremente seines Feindes auf irgend

Sache, fern von aller Europäischen Tradition, doch als ganz die selbe auftritt. Namentlich vergleiche man damit was Bende Bendsen, in Kiesers Archiv für thierischen Magnetismus, Bd. 9, Stück 1, in der Anmerkung S. 128—132 von Kopfschmerzen erzählt, die er selbst einem Andern mittelst abzeschnittener Haare desselben angezaubert hat; welche Anmerkung er mit den Worten beschließt: "die sogenannte Herenkunst, so viel ich darüber habe erfahren können, besteht in nichts Anderem, als in der Bereitung und Anwendung schädelich wirkender, magnetischer Mittel, verbunden mit einer bösen Willenseinwirkung: Dies ist der leidige Bund mit dem Satan."

Die Uebereinstimmung aller bieser Schriftsteller, sowohl unter einander, als mit den Ueberzeugungen, zu welchen in neuerer Zeit der animalische Magnetismus geführt hat, endlich auch mit Dem, was in dieser Hinsicht aus meiner spekulativen Lehre gefolgert werden könnte, ist doch wahrlich ein sehr zu beachtendes Phänomen. So viel ist gewiß, daß allen je dagewesenen Bersuchen zur Magie, sie mögen nun mit, oder ohne Erfolg gemacht sehn, eine Anticipation meiner Metaphhsik zum Grunde liegt, indem sich in ihnen das Bewußtsehn aussprach, daß das Kausalitätsgesetz bloß das Band der Erscheinungen sei, das Besen an sich der Dinge aber davon unabhängig bliebe, und daß, wenn von diesem aus, also von Innen, ein unmittelbares Wirken auf die Natur möglich sei, ein solches nur durch den

eine Art zu erlangen. Diese vermischt er mit einem Bulver, legt die gemischte Substanz in einen Beutel, der auf eine besondere Art gestochten ist, und vergräbt sie. Das wichtigste Geheimnis besteht in der Kunst, den Beutel richtig zu slechten, und in der Zubereitung des Pulvers. Sobald der Beutel vergraben ist, zeigen sich die Wirfungen bei dem, auf welchem der Zauber liegt. Er wird frank, von Tage zu Tage matter, verliert endlich ganz seine Kräfte, und nach 20 Tagen slirbt er gewiß. Sucht er hingegen die Rache seines Feindes abzuwenden, und erkauft sein Leben mit einem Schweine oder irgend einem anderen wichtigen Geschenke, so sann er noch am neunzehnten Tage gerettet werden, und so wie der Beutel ausgegraben wird, hören auch sogleich die Zufälle der Krausseit aus. Er erholt sich nach und nach und wird nach einigen Tagen ganz wiederhergeskellt."

Willen selbst vollzogen werden könne. Wollte man aber gar, nach Bako's Klassifikation, die Magie als die praktische Metaphysik aufstellen; so wäre gewiß, daß die zu dieser im richtigen Berhältniß stehende theoretische Metaphysik keine andere sehn könnte, als meine Auflösung der Welt in Wille und Vorstellung.

Der grausame Eifer, mit welchem, zu allen Zeiten, die Kirche die Magie verfolgt hat, und von welchem der papstliche Malleus maleficarum ein furchtbares Zeugniß ablegt, scheint nicht bloß auf den oft mit ihr verbundenen verbrecherischen Abssichten, noch auf der vorausgesetzten Rolle des Teufels dabei, zu beruhen; sondern zum Theil hervorzugehn aus einer dunkeln Ahndung und Besorgniß, daß die Magie die Urkraft an ihre richtige Quelle zurück verlege; während die Kirche ihr eine Stelle außerhalb der Natur angewiesen hatte. \*) Diese Bermuthung sindet eine Bestätigung an dem Hate. \*) Diese Bermuthung sindet eine Bestätigung an dem Hagnetismus \*\*), wie auch an dessen lebhaftem Eiser gegen das, jedenfalls harmlose Tisch-rücken, gegen welches, aus dem selben Grunde, auch in Frankereich und sogar in Deutschland die Geistlichkeit ihr Anathema zu schleudern nicht unterlassen hat. \*\*\*)

Nos habitat, non tartara sed nec sidera coeli:

Spiritus in nobis qui viget, illa facit.

Im himmel wohnt er nicht, und auch nicht in ber höllen: Er tehret bei uns felber ein.

Der Beift, ber in une lebt, verrichtet es allein.

(Bergleiche Johann Beaumont, Siftorifch- Physiologisch- und Theologischer Tractat von Geistern, Erscheinungen, hereregen, und andern Zauber-Bandeln, halle im Magbeburgischen 1721, C. 281.)

Bufat zur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Sie wittern fo etwas von bem

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche Parerga, Bb. 1, S. 257. (In der 2. Aust. Bb. 1, S. 286.)

\*\*\*) Am 4. August 1856 hat die Römische Inquisition an alle Bischöse ein Circularschreiben erlassen, worin sie, im Namen der Kirche, sie aufsordert, der Ausübung des animalischen Magnetismus nach Kräften entgegen zu arbeiten. Die Gründe dazu sind mit auffallender Unklarheit und Unbestimmtheit gegeben, eine Lüge läuft auch mit unter, und man merkt, daß das Sanctum officium mit dem eigentlichen Grunde nicht heraus will. (Das Rundschreiben ist im Dezemb. 1856 in der Turiner Zeitung abgedruckt, dann im Französischen Univers und von da im Journal des Dédats, Jan. 3. 1857.)

Zusat zur 3. Austage.

Sache, fern von aller Europäischen Tradition, doch als ganz die selbe auftritt. Namentlich vergleiche man damit was Bende Bendsen, in Riesers Archiv für thierischen Magnetismus, Bb. 9, Stück 1, in der Anmerkung S. 128—132 von Kopfschmerzen erzählt, die er selbst einem Andern mittelst abgeschnittener Haare desselben angezaubert hat; welche Anmerkung er mit den Worten beschließt: "die sogenannte Herentunst, so viel ich darüber habe erfahren können, besteht in nichts Anderem, als in der Bereitung und Anwendung schädlich wirkender, magnetischer Mittel, verbunden mit einer bösen Willenseinwirkung: Dies ist der leidige Bund mit dem Satan."

Die Uebereinstimmung aller bieser Schriftsteller, sowohl unter einander, als mit den Ueberzeugungen, zu welchen in neuerer Zeit der animalische Magnetismus geführt hat, endlich auch mit Dem, was in dieser Hinsicht aus meiner spekulativen Lehre gefolgert werden könnte, ist doch wahrlich ein sehr zu beachtendes Phänomen. So viel ist gewiß, daß allen je dagewesenen Bersuchen zur Magie, sie mögen nun mit, oder ohne Erfolg gemacht sehn, eine Anticipation meiner Metaphysik zum Grunde liegt, indem sich in ihnen das Bewußtsehn aussprach, daß das Kausalitätsgesetz bloß das Band der Erscheinungen sei, das Bessen an sich der Dinge aber davon unabhängig bliebe, und daß, wenn von diesem aus, also von Innen, ein un mittel bares Wirken auf die Natur möglich sei, ein solches nur durch den

eine Art zu erlangen. Diese vermischt er mit einem Pulver, legt die gemischte Substanz in einen Bentel, ber auf eine besondere Art gestochten ist, und vergräbt sie. Das wichtigste Geheimniß besteht in der Kunst, den Beutel richtig zu slechten, und in der Zubereitung des Pulvers. Sobald der Beutel vergraben ist, zeigen sich die Wirfungen dei dem, auf welchem der Zauber liegt. Er wird frant, von Tage zu Tage matter, verliert endlich ganz seine Kräfte, und nach 20 Tagen slirbt er gewiß. Sucht er hingegen die Rache seines Feindes abzuwenden, und erlauft sein Leben mit einem Schweine oder irgend einem anderen wichtigen Geschenke, so kann er noch am neunzehnten Tage gerettet werden, und so wie der Bentel ausgegraben wird, hören auch sogleich die Zufälle der Krankheit auf. Er erholt sich nach und nach und wird nach einigen Tagen ganz wiederhergeskellt."

Billen felbst vollzogen werden könne. Bollte man aber gar, nach Bako's Klassifikation, die Magie als die praktische Metaphhsik aufstellen; so wäre gewiß, daß die zu dieser im richtigen Berhältniß stehende theoretische Metaphhsik keine andere sehn könnte, als meine Auflösung der Welt in Wille und Vorstellung.

Der grausame Eifer, mit welchem, zu allen Zeiten, die Kirche die Magie verfolgt hat, und von welchem der päpstliche Malleus malesicarum ein furchtbares Zeugniß ablegt, scheint nicht bloß auf den oft mit ihr verbundenen verbrecherischen Abssichten, noch auf der vorausgesetzten Rolle des Teufels dabei, zu beruhen; sondern zum Theil hervorzugehn aus einer dunkeln Ahndung und Besorgniß, daß die Magie die Urkraft an ihre richtige Quelle zurück verlege; während die Kirche ihr eine Stelle außerhalb der Natur angewiesen hatte.\*) Diese Bermuthung sindet eine Bestätigung an dem Haß des so vorsorglichen englischen Klerus gegen den animalischen Magnetismus \*\*), wie auch an dessen lebhaftem Eiser gegen das, jedenfalls harmlose Tisch-rücken, gegen welches, aus dem selben Grunde, auch in Frankreich und sogar in Deutschland die Geistlichkeit ihr Anathema zu schleudern nicht unterlassen hat. \*\*\*)

Nos habitat, non tartara sed nec sidera coeli:

Spiritus in nobis qui viget, illa facit.

Im himmel wohnt er nicht, und auch nicht in ber Sollen: Er tebret bei uns felber ein.

Der Beift, ber in une lebt, verrichtet es allein.

(Bergleiche Johann Beaumont, hiftorifd. Physiologifd. und Theologischer Tractat von Geistern, Erscheinungen, herereten, und andern Zauber-handeln, halle im Magbeburgischen 1721, S. 281.)

Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*)</sup> Gie mittern fo etwas von bem

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche Parerga, Bb. 1, S. 257. (In ber 2. Ausl. Bb. 1, S. 286.)

\*\*\*) Am 4. August 1856 hat die Römische Inquisition an ale Bischöse ein Circularschreiben erlassen, worin sie, im Namen der Kirche, sie aussorbert, der Ausübung des animalischen Magnetismus nach Krüsten entgegen zu arbeiten. Die Gründe dazu sind mit auffallender Unklarbeit und Unbestimmtheit gegeben, eine Lüge läuft auch mit unter, und man merkt, daß das Sanctum officium mit dem eigentlichen Grunde nicht heraus will. (Das Rundschreiben ist im Dezemb. 1856 in der Turiner Zeitung abgedruckt, dann im Französischen Univers und von da im Journal des Dédats, Jan. 3. 1857.)

Busat zur 3. Aussage.

#### Sinologie.

Für den hohen Stand der Civilisation China's spricht wohl nichts so unmittelbar, als die fast unglaubliche Stärke seiner Bevölkerung, welche, nach Gützlaff's Angabe, jetzt auf 367 Millionen Einwohner geschätzt wird. \*) Denn, wir mögen Zeiten oder Länder vergleichen, so sehn wir, im Ganzen, die Civilisation mit der Bevölkerung gleichen Schritt halten.

Die Jesuitischen Missionarien bes 17. und 18. Jahrhunderts ließ ber zudringliche Eifer, ihre eigenen, komparativ neuen Glaubenslehren jenem uralten Bolke beizubringen, nebst bem eiteln Bestreben, nach frühern Spuren berselben bei ihm zu suchen, nicht bazu kommen, von ben bort herrschenden sich gründlich zu unter-

<sup>\*)</sup> Rach einem offiziellen Chinesischen, in Beking gebruckten Cenfus Bericht, welchen die im Jahre 1857 in Kanton und in den Palast des Chinesischen Gouverneurs eingedrungenen Engländer hier vorfanden, hatte China, im Jahre 1852, 396 Millionen Einwohner, und können jetzt, beim beständigen Zuwachs, 400 Millionen angenommen werden. — Dies berichtet der Moniteur de la flotte, Ende Mai 1857. —

Nach ben Berichten ber Ruffischen Geiftlichen Miffion zu Befing hat die offizielle Bahlung von 1842 die Bevolterung China's ergeben zu 414,687,000.

Rach den von der Ruffischen Gefandtschaft in Beking veröffentlichten amtlichen Tabellen betrug die Bevölkerung, im Jahre 1849, 415 Mil lionen. (Postzeitung 1858.) Busat zur 3. Auflage.

Daher hat Europa erft in unfern Tagen vom Religionszustande China's einige Renntnig erlangt. Wir wiffen nämlich, daß es bafelbft guvörberft einen nationalen Naturfultus giebt, bem Alle hulbigen, und ber aus ben uralteften Zeiten, angeblich aus solchen stammt, in benen bas Feuer noch nicht aufgefunden mar. weshalb die Thieropfer roh bargebracht wurden. Diesem Rultus gehören die Opfer an, welche ber Raifer und die Großdignita= rien, ju gemiffen Zeitpunkten, ober nach großen Begebenheiten, . öffentlich barbringen. Sie find vor Allem bem blauen himmel und ber Erbe gewibmet, jenem im Binter-, biefer im Sommerfolftitio, nächstbem allen möglichen Naturpotenzen, wie bem Meere, ben Bergen, ben Fluffen, ben Winden, bem Donner, bem Regen, bem Feuer u. f. m., jedem von welchen ein Benius vorsteht, ber zahlreiche Tempel hat: solche hat andrerseits auch ber jeber Proving, Stadt, Dorf, Strafe, felbft einem Familienbegräbniß, ja, bisweilen einem Raufmannsgewölbe vorftehende Genius; welche lettern freilich nur Privatkultus empfangen. Der öffentliche aber wird außerdem bargebracht ben großen, ehemaligen Raifern, ben Grunbern ber Ohnaftien, fobann ben Beroen, b. h. allen Denen, welche, burch Lehre ober That, Wohlthater ber (dinefischen) Menschheit geworben find. Auch fie haben Tempel: Ronfuzius allein hat beren 1650. Daber also bie vielen fleinen Tempel in gang China. An biefen Rultus ber Beroen fnüpft sich der Privatkultus, den jede honette Familie ihren Borfahren, auf beren Grabern, barbringt. -- Außer biefem allgemeinen Natur- und heroenkultus nun, und mehr in dogmatischer Absicht, giebt es in Ching brei Glaubenslehren. Erstlich, die ber Taoffee, gegründet von Laotfe, einem altern Beitgenoffen bes Konfuzius. Sie ift die Lehre von der Bernunft, als innerer Beltordnung, oder inwohnendem Brincip aller Dinge, dem gro-Ben Gine, bem erhabenen Giebelbalten (Taifi), ber alle Dachsparren trägt und boch über ihnen steht (eigentlich ber Alles burchbringenden Weltfeele), und bem Tao, b. i. bem Wege, nämlich jum Beile, b. i. jur Erlöfung von ber Welt und ihrem Jammer. Gine Darftellung biefer Lehre, aus ihrer Quelle, hat uns, im Jahr 1842, Stanislas Julien geliefert, in ber Uebersetzung bes Laotseu Taotefing; wir erfehn baraus, bag ber Sinn und Geift ber Tao Rehre mit bem bes Bubbhaismus gang übereinstimmt. Dennoch scheint jett diese Sekte sehr in den hintergrund getreten und ihre Lehrer, die Taossee, in Geringschätzung gerathen zu sehn. — Zweitens finden wir die Weisheit des Konsstudies, der besonders die Gelehrten und Staatsmänner zugethan sind: nach den Uedersetzungen zu urtheilen, eine breite, gemeinplätige und überwiegend politische Moralphilosophie, ohne Metaphhsik sie zu stützen, und die etwas ganz specifisch Fades und Langweiliges an sich hat. — Endlich ist, für die große Masse der Nation, die erhabene und liedevolle Lehre Buddha's da, welcher Name, oder vielmehr Titel, in China Fo, oder Fuh, ausgesprochen wird, während der Siegreich-Bollendete in der Tartarei mehr, nach seinem Familien-Namen, Schakia-Muni genannt wird, aber auch Burkhan-Bakschi, bei den Virmanen und auf Ceilon meistens Götama, auch Tatágata, ursprünglich aber Prinz Siddharta heißt\*). Diese Religion, welche, sowohl wegen

<sup>\*)</sup> Bu Gunften Derer, Die fid eine nabere Kenntnift des Budbhaismus erwerben wollen, will ich hier, aus ber Litteratur beffelben in Europäischen Sprachen, Die Schriften aufgablen, welche ich, ba ich fie befite und mit ihnen vertraut bin, wirflich empfehlen tann: ein Baar anbere, g. B. von Sobgfon und A. Remufat, laffe ich mit Borbebacht weg. 1) Dfanglun, ober ber Beife und ber Thor, tibetanifch und beutsch, von 3. 3. Schmidt, Betereb. 1843, 2 Bbe., 4., enthalt, in der bem erften, b. i. dem tibetanischen Bande vorgesetten Borrede von G. XXXI. bis XXXVIII., einen febr furgen, aber vortreiflichen Abrif ber gangen Lehre, febr geeignet gur erften Befanntichaft mit ihr: auch ift bas gange Bud), ale Theil bes Ranbidur (fanonifde Bucher), empfehlenewerth. - 2) Bon bemfelben vortrefflichen Berfaffer find mehrere, in ben Jahren 1829-1832 und noch fpater, in ber Betereburger Atademie gehaltene beutsche Bortrage über ben Buddhaismus in ben betreffenden Banden der Dentichriften der Atademie ju finden. Da fie für die Reuntuiß diefer Religion überaus werthvoll find, ware es bochft wünfchenswerth, bag fie zusammengebruckt in Deutschland herausgegeben murben. -3) Bon bemfelben: Forfdungen über die Tibeter und Mongolen, Betereb. 1824. - 4) Bon demfelben: über die Berwandtichaft der gnoftisch-theofophiichen Lehren mit bem Buddhaismus. 1828. — 5) Bon bemfelben: Gefdichte ber Oft-Mongolen, Betereb. 1829. 4. fift febr belehrenb, anmal in ben Erlauterungen und bem Anhang, welche lange Auszüge aus Religione. fchriften liefern, in benen viele Stellen ben tiefen Sinn bes Bub bhaismus beutlich barlegen und ben achten Beift beffelben athmen. - Bufat gur 3. Auflage.] 6) Bwei Auffate von Schiefner, beutich, in ben Mélanges Asiat. tirés du Bulletin historico-philol. de l'acad. de St. Pétersb. Tom. 1. 1851. - 7) Samuel Turner's Reife an ben Bo

ihrer innern Bortrefflichkeit und Wahrheit, als wegen ber überwiegenden Anzahl ihrer Bekenner, als die vornehmste auf Erden
zu betrachten ist, herrscht im größten Theile Asiens und zählt,
nach Spence Hard, dem neuesten Forscher, 369 Millionen Gläubige, also bei Weitem mehr, als irgend eine andere. — Diese
brei Religionen China's, von denen die verbreiteteste, der Budbhaismus, sich, was sehr zu seinem Bortheil spricht, ohne allen
Schutz des Staates, bloß durch eigene Kraft erhält, sind weit

des Teshoo Lama, a. d. E., 1801. — 8) Bochinger, la vie ascétique chez les Indous et les Bouddhistes, Strasb. 1831. - 9) 3m 7. Banbe bes Journal Asiatique, 1825, eine überaus icone Biographie Bubbha's von Deshauteranes. — 10) Burnouf, Introd. à l'hist. du Buddhisme, Vol. 1, 4. 1844. — 11) Rgya Tsher Rolpa, trad. du Tibétain p. Foucaux. 1848. 4. Dies ift die Lalitaviftara, b. h. Bubbha's Leben, bas Evangelium ber Buddhaisten. - 12) Foe Koue Ki, relation des royaumes Bouddhiques. trad. du Chinois par Abel Rémusat. 1836. 4. — 13) Déscription du Tubet, trad. du Chinois en Russe p. Bitchourin, et du Russe en Français p. Klaproth. 1831. — 14) Klaproth, fragments Bouddhiques, aus bem nouveau Journ. Asiat. Mars 1831 befondere abgebruckt. - 15) Spiegel, de officiis sacerdotum Buddhicorum, Palice et latine. 1841. -16) Derfelbe, anecdota Palica, 1845. - [17) Dhammapadam, palice edidit et latine vertit Fausböll. Havniae 1855. — Zusat jur 3. Auflage.] 18) Asiatic researches Vol. 6. Buchanan, on the religion of the Burmas, und Vol. 20, Calcutta 1839, part 2, enthalt brei fehr wichtige Auffate von Cfoma Rorofi, welche Analyfen ber Bucher bee Ranbichur enthalten. - 19) Sangermano, the Burmese Empire; Rome, 1833. - 20) Turnour, the Mahawanzo, Ceylon, 1836. - 21) Upham, the Mahavansi. Raja Ratnacari et Rajavali. 3 Vol. 1833. — 22) Ejusd. doctrine of Buddhism. 1829. fol. — 23) Spence Hardy, Eastern monachism, 1850. — 24) Ejusd. Manual of Buddhism, 1853. Diefe zwei vortrefflichen, nach einem 20jabrigen Aufenthalt in Ceylon und mlindlicher Belehrung ber Priefter bafelbft verfaßten Bucher haben mir in bas Innerfte bes Bubbhaififden Dogma's mehr Einficht gegeben, als irgenb andere. Sie verbienen ins Deutsche übersett zu werben, aber unverfürzt, weil fonft leicht bas Beste ausfallen tonnte. — [25) C. F. Roppen, Die Religion bes Bubbha, 1857, ein mit großer Belefenheit, ernftlichem Fleiß und auch mit Berftand und Ginficht aus allen bier genannten und manchen andern Schriften ausgezogenes vollftanbiges Kompenbium bes Bubbhaismus, welches alles Wefentliche beffelben enthält. — 26) Leben bes Bubbha, aus bem Chinefifchen von Ballabii, im Archiv für wiffenschaftliche Runbe von Rufland, herausgegeben von Erman, Bb. 15, Beft 1, 1856. - Bufat gur 3. Auflage.

übereinstimmt. Dennoch scheint jetzt diese Sekte sehr in den Hintergrund getreten und ihre Lehrer, die Taosse, in Geringschätzung gerathen zu sehn. — Zweitens sinden wir die Weisheit des Konstuzius, der besonders die Gelehrten und Staatsmänner zugethan sind: nach den Uedersetzungen zu urtheilen, eine dreite, gemeinsplätige und überwiegend politische Moralphilosophie, ohne Wetasphysik sie zu stützen, und die etwas ganz specifisch Fades und Langweiliges an sich hat. — Endlich ist, für die große Wasse der Nation, die erhabene und liedevolle Lehre Buddha's da, welcher Name, oder vielmehr Titel, in China Fo, oder Fuh, ausgesprochen wird, während der Siegreich-Bollendete in der Tartarei mehr, nach seinem Familien-Namen, Schakia-Muni genannt wird, aber auch Burkhan-Bakschi, bei den Birmanen und aus Ceison meistens Gótama, auch Tatágata, ursprünglich aber Prinz Siddharta heißt\*). Diese Religion, welche, sowohl wegen

<sup>\*)</sup> Bu Bunften Derer, Die fid) eine nabere Renntnig des Buddhaismus erwerben wollen, will ich hier, aus ber Litteratur beffelben in Guropaifchen Sprachen, die Schriften aufgablen, welche ich, ba ich fie befite und mit ihnen vertraut bin, wirflich empfehlen tann: ein Baar andere, 3. B. von Sodgfon und A. Remusat, lasse ich mit Borbebacht weg. 1) Dsanglun, ober der Beife und ber Thor, tibetanifch und beutsch, von 3. 3. Schmidt, Betereb. 1843, 2 Bbe., 4., enthält, in der bem erften, b. i. bem tibetanischen Bande vorgesetzten Borrede von S. XXXI. bis XXXVIII., einen sehr kurzen, aber vortrefflichen Abrig ber gangen Lehre, febr geeignet jur erften Befanntichaft mit ihr: auch ift bas gange Bud, ale Theil bes Ranbichur (fanonifche Bücher), empfehlenswerth. - 2) Bon bemfelben vortrefflichen Berfaffer find mehrere, in den Jahren 1829-1832 und noch fpater, in der Betereburger Atademie gehaltene beutsche Bortrage über ben Buddhaismus in ben betreffenden Banden ber Dentichriften ber Atademie ju finden. Da fie für die Renntuiß diefer Religion überaus werthvoll find, mare es höchft munfchens: werth, daß fie zusammengebrudt in Deutschland herausgegeben murben. -3) Bon bemfelben: Forichungen über bie Tibeter und Mongolen, Betereb. 1824. - 4) Bon bemfelben: über die Bermandtichaft ber anoftifchetheofopbis schen Lehren mit dem Buddhaismus. 1828. — 5) Bon demselben: Geschichte ber Oft = Mongolen, Betereb. 1829. 4. fift febr belehrenb, jumal in ben Erläuterungen und bem Anhang, welche lange Ausguge aus Religione. fchriften liefern, in benen viele Stellen ben tiefen Ginn bes Bubbhaismus beutlich barlegen und ben achten Geift beffelben athmen. - Bufat jur 3. Auflage.] 6) Bwei Auffate von Schiefner, beutich, in ben Mélanges Asiat. tirés du Bulletin historico-philol, de l'acad. de St. Pétersb. Tom. 1. 1851. - 7) Samuel Turner's Reife an ben Bo

ihrer innern Bortrefflichkeit und Wahrheit, als wegen der überwiegenden Anzahl ihrer Bekenner, als die vornehmste auf Erden
zu betrachten ist, herrscht im größten Theile Asiens und zählt,
nach Spence Harby, dem neuesten Forscher, 369 Millionen Gläubige, also bei Weitem mehr, als irgend eine andere. — Diese
drei Religionen China's, von denen die verbreiteteste, der Budbhaismus, sich, was sehr zu seinem Bortheil spricht, ohne allen
Schutz bes Staates, bloß durch eigene Kraft erhält, sind weit

bes Tespoo Lama, a. d. E., 1801. — 8) Bochinger, la vie ascétique chez les Indous et les Bouddhistes, Strasb. 1831. - 9) 3m 7. Banbe bes Journal Asiatique, 1825, eine überaus icone Biographie Bubbha's von Deshauterages. - 10) Burnouf, Introd. à l'hist. du Buddhisme, Vol. 1, 4. 1844. — 11) Rgya Tsher Rolpa, trad. du Tibétain p. Foucaux. 1848, 4. Dies ift die Lalitaviftara, d. h. Budbha's Leben, das Evangelium ber Buddhaisten. - 12) Foe Koue Ki, relation des royaumes Bouddhiques, trad. du Chinois par Abel Rémusat. 1836. 4. — 13) Déscription du Tubet, trad. du Chinois en Russe p. Bitchourin, et du Russe en Français p. Klaproth, 1831. — 14) Klaproth, fragments Bouddhiques, que bem nouveau Journ. Asiat. Mars 1831 befonbere abgebruckt. - 15) Spiegel, de officiis sacerdotum Buddhicorum, Palice et latine. 1841. -16) Derselbe, anecdota Palica, 1845. - [17) Dhammapadam, palice edidit et latine vertit Fausböll. Havniae 1855. - Zusat zur 3. Auflage.] 18) Asiatic researches Vol. 6. Buchanan, on the religion of the Burmas, und Vol. 20, Calcutta 1839, part 2, enthalt brei febr wichtige Auffate von Cfoma Rorofi, welche Analyfen ber Bucher des Kanbichur enthalten. — 19) Sangermano, the Burmese Empire; Rome, 1833. - 20) Turnour, the Mahawanzo, Ceylon, 1836. - 21) Upham, the Mahavansi. Raja Ratnacari et Rajavali. 3 Vol. 1833. — 22) Ejusd. doctrine of Buddhism. 1829. fol. — 23) Spence Hardy, Eastern monachism, 1850. — 24) Ejusd. Manual of Buddhism, 1853. Diefe zwei portrefflichen, nach einem 20jahrigen Aufenthalt in Ceylon und mundlicher Belehrung der Priefter bafelbft verfagten Buder haben mir in bas Innerfte bes Bubbhaififden Dogma's mehr Ginficht gegeben, als irgenb andere. Sie verbienen ine Deutsche übersett ju werben, aber unverfürzt, weil fonft leicht bas Beste ausfallen tonnte. — [25) C. F. Roppen, Die Religion bes Bubbha, 1857, ein mit großer Belefenheit, ernftlichem Rleiß und auch mit Berftand und Ginficht aus allen hier genannten und manchen andern Schriften ausgezogenes vollftandiges Rompendium bes Bubbhaismus, welches alles Wefentliche beffelben enthält. - 26) Leben des Bubbha, aus bem Chinefifchen von Ballabii, im Archiv für wiffenschaftliche Runde von Rufland, herausgegeben von Erman, Bb. 15, Beft 1, 1856. — Bufat gur 3. Auflage.]

bavon entfernt, fich anzufeinden, fondern bestehn ruhig neben einander; ja, haben, vielleicht burch wechselseitigen Ginfluß, eine gemiffe Uebereinstimmung mit einander; fo daß es fogar eine sprude wörtliche Redensart ift, daß "die brei Lehren nur Gine find". Der Raifer, ale folcher, bekennt fich zu allen breien: viele Raifer jeboch, bis auf die neueste Zeit, find bem Buddhaismus spcciell augethan gemefen; wovon auch ihre tiefe Ehrfurcht vor dem Dalai-Lama und fogar vor dem Teschu-Lama zeugt, welchem sie unweigerlich ben Vorrang zugestehn. - Diese brei Religionen find fammtlich meder monotheiftifch, noch polytheiftifch und, wenigftens ber Buddhaismus, auch nicht pantheiftifch, ba Buddha eine in Gunde und Leiden versunkene Welt, beren Wefen, fammtlich bem Tode verfallen, eine furze Beile badurch bestehn, daß Gines bas Andere verzehrt, nicht für eine Theophanie angesehn hat. Ueberhaupt enthält das Wort Bantheismus eigentlich einen Wiberfpruch, bezeichnet einen fich felbst aufhebenden Begriff, ber baber von Denen, welche Ernst verstehn, nie anders genommen worden ift, benn als eine höfliche Wendung; weghalb es auch ben geiftreichen und scharffinnigen Philosophen bes vorigen Jahrhunderts nie eingefallen ift, den Spinoga, besmegen, weil er bie Welt Deus nennt, für keinen Atheisten zu halten: vielmehr mar bie Entbedung, daß er dies nicht fei, den nichts als Worte tennenden Spaagphilosophen unserer Zeit vorbehalten, die fich auch etwas barauf zu gute thun und bemgemäß von Afosmismus reben: bie Schäfer! 3ch aber möchte unmaafgeblich rathen, ben Worten ihre Bedeutung zu laffen, und wo man etwas Anderes meint, auch ein anderes Wort zu gebrauchen, also die Welt Welt und bie Götter Götter ju nennen.

Die Europäer, welche vom Religionszustande China's Kunde zu gewinnen sich bemühten, gingen dabei, wie es gewöhnlich ist und früher auch Griechen und Römer, in analogen Berhältnissen, gethan haben, zuerst auf Berührungspunkte mit ihrem eigenen einheimischen Glauben aus. Da nun in ihrer Denkweise der Be griff der Religion mit dem des Theismus beinahe identiszirt, wenigstens so eng verwachsen war, daß er sich nicht leicht davon trennen ließ; da überdieß in Europa, ehe man genauere Kennt niß Usiens hatte, zum Zwecke des Arguments e consensu gentium, die sehr falsche Meinung verbreitet war, daß alle Bölker

ber Erbe einen alleinigen, wenigstens einen oberften Gott und Beltichöpfer verehrten\*), und ba fie fich in einem Lande befanben, mo fie Tempel, Briefter, Rlofter in Menge und religiofe Bebräuche in häufiger Ausübung faben, gingen fie von der feften Boraussetzung aus, auch hier Theismus, wenn gleich in fehr fremder Geftalt, finden zu muffen. Nachdem sie aber ihre Erwartung getäuscht faben und fanden, bag man von bergleichen Dingen feinen Begriff, ja, um' fie auszudruden feine Worte hatte. war es, nach bem Beifte, in welchem fie ihre Untersuchungen betrieben, natürlich, daß ihre erfte Runde von jenen Religionen mehr in dem beftand, mas folche nicht enthielten, als in ihrem positiven Inhalt, in welchem sich zurechtzufinden überdies Europäischen Röpfen, aus vielen Grunben, schwer fallen muß, 3. B. icon weil fie im Optimismus erzogen find, bort hingegen bas Dafenn felbit als ein Uebel, und die Welt als ein Schauplat bes Jammers angesehn wird, auf welchem es besser mare, sich nicht ju befinden; fobann, wegen bes bem Budbhaismus, wie bem Sinduismus mefentlichen, entschiedenen Idealismus, einer Ansicht, die in Europa blok als ein kaum ernstlich zu benkendes Baraboron gemiffer abnormer Philosophen gekannt, in Afien aber selbst dem Bolksglauben einverleibt ift, da sie in Sindostan, als Lehre von ber Maja, allgemein gilt und in Tibet, bem Sauptfite ber Buddhaiftifchen Rirche, fogar außerst popular vorgetragen wird, indem man, bei einer großen Feierlichkeit, auch eine religiöfe Romobie aufführt, welche ben Dalai=Lama in Rontro= vers mit dem Ober Teufel darftellt: jener verficht den Idealismus, diefer ben Realismus, wobei er unter Anderm fagt: "mas burch die fünf Quellen aller Erkenntnig (bie Sinne) mahrgenommen wird, ift keine Täuschung, und was ihr lehrt, ift nicht mahr." Rach langer Difputation wird endlich die Sache burch Burfeln enticieden: ber Realift, b. i. ber Teufel, verliert und wird mit allgemeinem Sohn verjagt \*\*). Wenn man biefe Grundunterschiede

<sup>\*)</sup> welches nicht anders ift, als wenn bem Chinesen aufgebunden wird, alle Fürsten auf ber Welt seien ihrem Kaiser tributar. Bufat jur 3. Auflage.

<sup>\*\*)</sup> Déscription du Tubet, trad. du Chinois en Russe p. Bitchourin et du Russe en Français p. Klaproth, Paris 1831, p. 65. — Aug im

ber ganzen Denkungsart im Auge behält, wird man es verzeihlich, fogar natürlich finden, daß die Europäer, indem fie ben Religionen Afiens nachforschten, zuvörderft bei dem negativen, ber Sache eigentlich fremden Standpunkte ftehn blieben, weshalb wir eine Menge fich barauf beziehenber, die positive Renntnig aber gar nicht fördernder Aeußerungen finden, welche alle barauf binauslaufen, daß den Buddhaiften und den Chinesen überhaupt der Monotheismus, - freilich eine ausschließlich jubische Lehre, fremd ift. 3. B. in ben Lettres édifiantes (édit. de 1819, Vol. 8, p. 46) heißt es: "bie Bubbhaiften, beren Meinung von ber Seelenwanderung allgemein angenommen worden, werden bes Atheismus beschuldigt" und in den Asiatic Researches Vol. 6. p. 255, "bie Religion ber Birmanen (b. i. Bubbhaismus) zeigt fie une ale eine Nation, welche icon weit über die Robbeit bes wilden Zustandes hinaus ift und in allen Sandlungen des Lebens fehr unter bem Ginflug religiöfer Meinungen fteht, bennoch aber feine Renntniß hat von einem höchsten Wefen, bem Schöpfer und Erhalter ber Welt. Jedoch ift das Moralinstem, welches ihre Fabeln anempfehlen, vielleicht fo gut, als irgend eines von benen, welche die unter bem Menschengeschlechte herrschenden Re ligionslehren predigen." — Ebendaselbst S. 258. (b. i. Buddha's) Anhanger find, genau zu reden, Atheiften." --Ebendaselbst S. 180. "Gotama's Sette halt ben Glauben an ein göttliches Wefen, welches bie Welt geschaffen, für bochft irreligiös (impious)". - Ebenbaf. S. 268 führt Buchanan an. bag ber Barabo, ober Oberpriefter ber Buddhaiften in Ava, Atuli. in einem Auffat über feine Religion, ben er einem tatholifchen Bischof übergab, "unter die feche verdammlichen Retereien auch bie Lehre gahlte, bag ein Befen bafei, welches die Belt und alle Dinge in ber Belt geschaffen habe und bas allein murbig fei. angebetet zu werden." Benau bas Selbe berichtet Sangermano, in seiner description of the Burmese empire, Rome 1833. p. 81, und er beschließt die Anführung ber feche schweren Retereien mit ben Worten: "ber lette biefer Betruger lehrte, baf es ein höchftes Wefen gebe, ben Schöpfer ber Welt und aller Dinge

Asiatic Journal, new series, Vol. I, p. 15. — [Köppen, die Lamaische Hierarchie, S. 315. — Zusatz dur 3. Austage.]

barin, und bag biefer allein ber Anbetung würdig fei" (the last of these impostors taught that there exists a Supreme Being, the Creator of the world and all things in it, and that he alone is worthy of adoration). Auch Colebroote, in seinem, in ben Transactions of the R. Asiat. Society, Vol. 1, befindlichen und auch in seinen Miscellaneous essays abgedruckten Essay on the philosophy of the Hindus, fagt S. 236: "bie Setten ber Jaina und Bubbha find wirklich atheiftisch, indem fie feinen Schöpfer ber Welt, oder höchste, regierende Borfebung anerkennen." -Imgleichen fagt 3. 3. Schmidt, in feinen "Forschungen über Mongolen und Tibeter" S. 180: "Das Shftem bes Bubbhaismus tennt fein ewiges, unerschaffenes, einiges göttliches Wefen, bas vor allen Zeiten mar und alles Sichtbare und Unfichtbare erschaffen hat: diese Idee ift ihm gang fremd, und man findet in ben Bubbhaiftischen Buchern nicht bie geringfte Spur bavon." -Richt minder febn wir ben gelehrten Sinologen Morrifon, in seinem Chinese Dictionary, Macao 1815 u. f. 3., Vol. 1, p. 217, fich bemüben, in ben Chinefischen Dogmen bie Spuren eines Gottes aufzufinden und bereit, Alles, mas bahin zu beuten fcheint, möglichft gunftig auszulegen, jedoch zulest eingeftehn, daß bergleichen nicht beutlich barin ju finden ift. Ebenbafelbft S. 268 ff. bei Erklärung ber Worte Thung und Tfing, b. i. Rube und Bewegung, als auf welchen die chinefische Rosmogonie beruht, erneuert er diefe Untersuchung und ichließt mit ben Worten: "es ift vielleicht unmöglich, biefes Syftem von ber Beschulbigung bes Atheismus frei ju fprechen." - Auch noch neuerlich fagt Upham in feiner History and Doctrine of Buddhism, Lond. 1829, S. 102: "Der Buddhaismus legt uns eine Welt bar, ohne einen moraliichen Regierer, Lenker, ober Schöpfer." Auch ber beutsche Sinologe Reumann fagt in feiner, weiter unten naber bezeichneten Abhandlung, S. 10, 11: "in China, in beffen Sprache meder Mohammebaner, noch Chriften ein Wort fanden, um den theologifchen Begriff ber Gottheit ju bezeichnen." - - .. Die Wörter Gott, Seele, Beift, ale etwas von ber Materie Unabhängiges und fie willführlich Beherrschendes, fennt die Chinefische Sprache gar nicht." - - , So innig ift biefer Ibeengang . mit ber Sprache felbft vermachfen, bag es unmöglich ift, ben erften Bere ber Genesis, ohne weitläufige Umschreibung, ins

Chinesische so zu übersetzen, daß es wirklich Chinesisch ist."— Eben darum hat Sir George Staunton 1848 ein Buch herausgegeben, betitelt: "Untersuchung über die passende Art, beim Uebersetzen der heiligen Schrift ins Chinesische, das Wort Gott auszudrücken" (an inquiry into the proper mode of rendering the word God in translating the Sacred Scriptures into the Chinese language)\*).

Durch diefe Auseinanderfetzung und Anführungen habe ich nur bie höchst merkwürdige Stelle, welche mitzutheilen ber 3med gegenwärtiger Rubrit ift, einleiten und verftanblicher machen wollen, indem ich bem Lefer ben Standpunkt, von welchem aus jene Nachforschungen geschahen, vergegenwärtigte und baburch bas Berhältniß berfelben zu ihrem Gegenstand aufklärte. Als nämlich die Europäer in China auf bem oben bezeichneten Wege und in bem angegebenen Sinne forschten und ihre Fragen immer auf bas oberfte Brincip aller Dinge, die weltregierende Macht u. f. f. gerichtet maren, hatte man fie öfter hingewiesen auf basjenige, welches mit bem Worte Tien (Engl. T'heen) bezeichnet wird. Diefes Wortes nächste Bebeutung ift nun "himmel", wie auch Morrison in seinem Diktionar angiebt. Allein es ist bekannt genug, bag es auch in tropischer Bebeutung gebraucht wird und bann einen metaphhfischen Sinn erhalt. Schon in den Lettres édifiantes (édit. de 1819, Vol. 11, p. 461) finden wir hierüber die Erklärung: "Sing-tien ift ber materielle und sichtbare himmel; Chin-tien ber geiftige und unfichtbare". Auch Son-

<sup>\*)</sup> Folgenbe Aeußerung eines Amerikanischen Schiffers, ber nach Japan gekommen war, ift belustigend, durch die Naivetät, mit der er voraussetzt, daß die Menschheit aus lauter Juden bestehen musse. Die Times vom 18. Oktober 1854 berichtet nämlich, daß ein Amerikanisches Schiff nuter Capitain Burr nach Jeddo-Bay in Japan gekommen ist, und theilt dessen Erzählung von seiner günstigen Anfnahme daselbst mit. Am Schlusse heißt's:

He likewise asserts the Japanese to be a nation of Atheists, denying the existence of a God and selecting as an object of worship either the spiritual Emperor at Meaco, or any other Japanese. He was told by the interpretors that formerly their religion was similar to that of China, but that the belief in a supreme Being has latterly been entirely discarded (babei ift ein Irrthum) and he professed to be much shocked at Deejunoskee (ein etwas Ameritanificter Japaner) declaring his belief in the Deity.

Rufage.

nerat in feiner Reise nach Oftindien und China, Buch 4, Rap. 1, fagt: .. als fich bie Jesuiten mit ben übrigen Diffionarien ftritten, ob das Wort Tien himmel oder Gott bedeute, faben die Chinesen diese Fremden als ein unruhiges Bolt an und jagten sie nach Matao." Jebenfalls fonnten Europäer zuerft bei diefem Borte hoffen, auf der Spur der so beharrlich gesuchten Analogie Chinefischer Metaphyfit mit ihrem eigenen Glauben zu fenn, und Rachforschungen dieser Art sind es ohne Zweifel, die zu dem Refultat geführt haben, welches wir mitgetheilt finden in einem Auffat, überfdrieben "Chinefifche Schöpfungetheorie" und befindlich im Asiatic Journal, Vol. 22. Anno 1826. Ueber ben barin erwähnten Tichu=fu=te, auch Tichu=hi genannt, bemerke ich, daß er im 12. Jahrhundert unfrer Zeitrechnung gelebt hat und ber berühmtefte aller Chinefischen Gelehrten ift; weil er die gesammte Beisheit ber Früheren zusammengebracht und fustemati-Sein Werk ist die Grundlage des jetigen Chinesischen Unterrichts und seine Auftorität von gröftem Gewicht. Am angeführten Orte also heißt es, S. 41 u. 42: "Es möchte scheinen, bag bas Wort Tien ,,,, bas Bochfte unter ben Großen"" ober ""über Alles mas Groß auf Erben ist" bezeichnet: jedoch ist im Sprachgebrauch die Unbeftimmtheit feiner Bedeutung ohne allen Bergleich größer, ale bie bee Ausbrucke Simmel in ben Europäischen Sprachen." - -

"Tichusfuse fagt: "", daß der himmel einen Menfchen, (b. i. ein weises Wesen) habe, welcher daselbst über Berbrechen richte und entscheide, ist etwas, das schlechterdings nicht gesagt werden follte; aber auch andrerseits darf nicht behauptet werden, daß es gar nichts gebe, eine höchste Kontrole über diese Dinge auszuüben.""

"Derfelbe Schriftsteller wurde befragt über das Herz des himmels, ob es erkennend sei, oder nicht, und gab zur Ant-wort: ""man darf nicht sagen, daß der Geist der Natur unintelsligent wäre; aber er hat keine Aehnlichkeit mit dem Denken des Menschen."" — — —

"Nach einer ihrer Autoritäten wird Tien Regierer oder Herrscher (Tschu) genannt, wegen bes Begriffes der höchsten Macht, und eine andere brückt sich so barüber aus: ""wenn der himmel (Tien) keinen absichtsvollen Geist hätte; so würde es

sich zutragen, daß von der Auh ein Pferd geboren würde und ber Pfirsichbaum eine Birnblüthe trüge."" — Andrerseits wird gesagt, daß der Geist des Himmels abzuleiten sei aus dem, was der Wille des Menschengeschlechts ist!" (Durch das Ausrufungszeichen hat der Englische Uebersetzer seine Verwunderung ausdrücken wollen.) Ich gebe den Text:

The word Teen would seem to denote "the highest of the great" or "above all what is great on earth": but in practise its vagueness of signification is beyond all comparison greater, than that of the term Heaven in European languages. — — Choo-foo-tze tells us that "to affirm, that heaven has a man (i. e. a sapient being) there to judge and determine crimes, should not by any means be said; nor, on the other hand, must it be affirmed, that there is nothing at all to exercise a supreme control over these things."

According to one of their authorities, Teen is call'd ruler or sovereign (choo), from the idea of the supreme control, and another expresses himself thus: "had heaven (Teen) no designing mind, then it must happen, that the cow might bring forth a horse, and on the peach-tree be produced the blossom of the pear". On the other hand it is said, that the mind of Heaven is deducible from what is the Will of mankind!

Die Uebereinstimmung dieses letzten Aufschlusses mit meiner Lehre ist so auffallend und überraschend, daß, wäre die Stelle nicht volle acht Jahr nach Erscheinung meines Werks gedruckt worden, man wohl nicht versehlen würde zu behaupten, ich hätte meinen Grundgedanken daher genommen. Denn bekanntlich sind gegen neue Gedanken der Hauptschutzwehren drei: Nicht-Notiz nehmen, Nicht-gelten lassen, und zuletzt Behaupten, es sei schon längst dagewesen. Allein die Unabhängigkeit meines Grundgedankens von dieser Chinesischen Auktorität steht, aus den angegebenen Gründen, sest: denn daß ich der Chinesischen Sprache nicht

fundig, folglich nicht im Stande bin, aus Chinefischen, Andern unbefannten Originalwerten Gebanten zu eigenem Gebrauch zu ichöpfen, wird man mir hoffentlich glauben. Bei weiterer Rachforschung habe ich herausgebracht, daß die angeführte Stelle, febr mahricheinlich und fast gewiß, aus Morrifon's Chinesischem Borterbuch entnommen ift, wofelbft fie unter bem Zeichen Tien gu finden fenn wird: mir fehlt nur die Belegenheit es zu verifiziren.\*) - Illgen's Zeitschrift für hiftorische Theologie, Bb. 7, 1837, enthält einen Auffat von Neumann: "bie Natur- und Religion8 = Philosophie ber Chinesen, nach bem Werke des Tichu=hi", in welchem, von S. 60 bis 63, Stellen vorkommen, die mit benen aus dem Asiatic Journal hier angeführten offenbar eine gemeinschaftliche Quelle haben. Allein sie sind mit ber in Deutschland fo häufigen Unentschiedenheit bes Musbrucks abgefagt, welche bas beutliche Berftandniß ausschließt. Bubem mertt man, bag biefer Ueberseger bes Tichuhi seinen Text nicht vollkommen verftanben hat; woraus ihm jeboch tein Bormurf ermächft, in Betracht ber fehr großen Schwierigfeit biefer Sprache für Guropaer und ber Ungulänglichfeit ber Sulfsmittel. Ingwifchen erhalten wir baraus nicht die gewünschte Aufklärung. Wir nuffen baber une mit ber hoffnung troften, daß, bei bem freier geworbenen Bertehr mit China, irgend ein Englander uns ein Mal über bas obige, in fo beklagenswerther Rurge mitgetheilte Dogma naberen und gründlichen Aufschluß ertheilen wird.

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Heransgebers: Eine hierauf bezügliche Notiz Schopenhauers sagt: "laut Briefen v. Doß" (eines Freundes Schopenhauers) "vom 26. Februar und 8. Juni 1857 stehn in Morrison's Chinese Dictionary, Macao 1815, Vol. 1, pag. 576, unter 末 Tëen, die hier angesührten Stellen, in etwas anderer Ordnung, aber ziemlich deusele ben Borten. Bloß die wichtige Stelle am Schluß weicht ab und sautet: Heaven makes the mind of mankind its mind: in most ancient discussions respecting Heaven, its mind, or will, was divined (so stelle und nicht derived) from what was the will of mankind. — Reumann hat dem Doß die Stelle, unabhängig von Morrison, übersett, und dies Ende sautet: "durch das Herz des Volkes wird der himmel gewöhnlich offenbart."

### Binweisung auf die Ethik.

Die Bestätigungen der übrigen Theile meiner Lehre bleiben, aus im Singang angeführten Gründen, von meiner heutigen Aufgabe ausgeschloffen. Jedoch sei mir am Schluß eine ganz allgemeine Hinweisung auf die Ethik vergönnt.

Bon jeher haben alle Bolfer erfannt, daß die Welt, außer ihrer physischen Bedeutung, auch noch eine moralische hat. Doch ift es überall nur zu einem undeutlichen Bewußtsehn ber Sache gekommen, welches, seinen Ausbruck suchend, sich in mancherlei Bilber und Mythen fleibete. Dieß find die Religionen. Philosophen ihrerseits find allezeit bemüht gewesen, ein klares Berftandniß ber Sache zu erlangen, und ihre fammtlichen Spsteme, mit Ausnahme ber streng materialistischen, stimmen, bei aller ihrer sonstigen Berschiedenheit, barin überein, daß das Bichtigfte, ja allein Befentliche bes gangen Dafenns, Das, worauf Alles ankommt, die eigentliche Bedeutung, der Wendepunkt, die Bointe (sit venia verbo) desselben, in der Moralität des menschlichen Handelns liege. Aber über den Sinn hievon, über die Art und Beife, über die Möglichkeit ber Sache, find fie fammtlich wieder höchst uneinig und haben einen Abgrund von Dunkelheit Da ergiebt fich, daß Moral-Predigen leicht, Moral-Begründen schwer ift. Gben weil jener Punkt burch bas Gemiffen feftgeftellt ift, wird er zum Probierftein ber Sufteme; indem von ber Metaphyfit mit Recht verlangt wird, daß fie die Stute ber

Ethit fei: und nun entsteht das ichwere Broblem, aller Erfahrung zuwider, die physische Ordnung der Dinge als von einer moraliichen abhängig nachzuweisen, einen Bufammenhang aufzufinden mifchen ber Rraft, Die, nach emigen Raturgefeten wirksam, ber Belt Beftand ertheilt, und ber Moralität in ber menschlichen Bruft. Dier find baher auch die Beften gescheitert: Spinoga flebt bisweilen vermittelft Sophismen eine Tugendlehre an feinen fatali= ftischen Bantheismus, noch öfter aber läßt er die Moral gar arg im Stich. Rant läft, nachbem bie theoretische Bernunft am Enbe ift, feinen, aus blogen Begriffen herausgeklaubten\*) tategorifchen Imperativ als Deus ex machina auftreten mit einem absoluten Soll, beffen Fehler recht beutlich murbe, als Fichte, ber immer Ueberbieten für Uebertreffen hielt, baffelbe, mit Chriftian-Bolfischer Breite und Langweiligkeit, ju einem tompleten Spftem bes moralifchen Fatalismus ausspann, in feinem "Spftem ber Sittenlehre", und bann es fürzer barlegte in feinem letten Bamphlet "bie Wiffenschaftslehre im allgemeinen Umriffe," 1810.

Bon diesem Gesichtspunkt aus hat nun boch wohl unleug= bar ein Spftem, welches die Realität alles Dasepus und die Burgel ber gesammten Natur in ben Willen legt und in biefem das Berg der Belt nachweift, wenigstens ein ftartes Brajudig für sich. Denn es erreicht auf geradem und einfachem Wege, ja, halt icon, ehe es an die Ethit geht, Dasjenige in der Hand, was die andern erft auf weitaussehenden und ftets miglichen Um= wegen zu erreichen suchen. Auch ift es mahrlich nimmermehr zu erreichen, als mittelft ber Ginficht, daß die in ber Ratur treibende und wirkende Rraft, welche unferm Intellett diefe aufchauliche Welt barftellt, identisch ift mit bem Willen in uns. Nur die Metaphyfit ift wirklich und unmittelbar die Stuge ber Ethit, welche icon felbit urfprünglich ethisch ift, aus bem Stoffe ber Ethit, bem Willen, tonftruirt ift; weshalb ich, mit viel befferem Recht, meine Metaphpfit batte "Ethit" betiteln fonnen, als Gpinoza, bei bem bies fast wie Gronie aussieht und sich behaupten ließe, daß fie ben Ramen wie lucus a non lucendo führt, ba er nur burch Sophismen die Moral einem Spftem anheften fonnte. aus welchem fie konfequent nimmermehr hervorgehn murbe; auch

<sup>\*)</sup> Siehe meine Preisschrift "über bie Grundlage ber Moral" §. 6.

### hinweisung auf die Ethik.

Die Bestätigungen ber übrigen Theile meiner Lehre bleiben, aus im Eingang angeführten Gründen, von meiner heutigen Aufgabe ausgeschlossen. Jedoch sei mir am Schluß eine ganz allgemeine Hinweisung auf die Ethik vergönnt.

Bon jeher haben alle Bolfer erfannt, daß die Welt, außer ihrer physischen Bedeutung, auch noch eine moralische hat. Doch ift es überall nur zu einem undeutlichen Bewuftfehn ber Cache gekommen, welches, feinen Ausbruck fuchend, fich in mancherlei Bilder und Mythen fleibete. Dief find die Religionen. Philosophen ihrerseits sind allezeit bemüht gewesen, ein klares Berftandniß ber Sache zu erlangen, und ihre fammtlichen Spfteme, mit Ausnahme ber ftreng materialiftischen, stimmen, bei aller ihrer sonstigen Berschiedenheit, darin überein, daß das Bichtiafte, ja allein Wefentliche bes ganzen Dafenns, Das, worauf Alles ankommt, bie eigentliche Bedeutung, ber Wendepunkt, bic Bointe (sit venia verbo) beffelben, in der Moralität des menfchlichen Handelns liege. Aber über den Sinn hievon, über die Art und Beife, über die Möglichkeit ber Sache, find fie fammtlich wieder höchst uneinig und haben einen Abgrund von Dunkelheit vor sich. Da ergiebt sich, daß Moral-Predigen leicht, Moral-Begründen schwer ift. Eben weil jener Bunkt burch bas Gemiffen festgeftellt ift, wird er gum Probierftein ber Sufteme; indem von ber Metaphysit mit Recht verlangt wirb, bag fie bie Stute ber

Ethik fei: und nun entsteht das schwere Problem, aller Erfahrung zuwider, die physische Ordnung der Dinge als von einer moralifcen abhängig nachzuweisen, einen Zusammenhang aufzufinden zwifchen ber Rraft, die, nach emigen Raturgefeten wirksam, ber Belt Beftand ertheilt, und ber Moralität in ber menschlichen Bruft. Dier find baher auch die Beften gescheitert: Spinoga flebt bisweilen vermittelft Sophismen eine Tugendlehre an feinen fatali= ftifchen Bantheismus, noch öfter aber läßt er bie Moral gar arg im Stich. Rant lagt, nachbem bie theoretische Bernunft am Enbe ift, feinen, aus blogen Begriffen herausgeklaubten\*) tategorifchen Imperativ als Deus ex machina auftreten mit einem abfoluten Soll, beffen Gehler recht beutlich murbe, ale Fichte, ber immer Ueberbieten für Uebertreffen hielt, baffelbe, mit Chriftian-Wolfischer Breite und Langweiligfeit, ju einem tompleten Shftem bes moralifden gatalismus ausspann, in feinem "Spftem ber Sittenlehre", und bann es fürzer barlegte in feinem letten Pamphlet "die Biffenschaftslehre im allgemeinen Umriffe." 1810.

Bon diesem Gefichtspunkt aus hat nun doch wohl unleugbar ein System, welches die Realität alles Daseyns und die Burgel ber gefammten Natur in ben Billen legt und in biefem das Berg ber Welt nachweift, wenigstens ein ftarfes Brajudig für fich. Denn es erreicht auf gerabem und einfachem Bege, ja, halt icon, ebe es an die Ethit geht, Dasjenige in ber Sand, was bie andern erft auf weitaussehenden und ftets miglichen Umwegen zu erreichen suchen. Auch ist es wahrlich nimmermehr zu erreichen, als mittelft ber Ginficht, daß die in ber Natur treibenbe und wirkende Rraft, welche unferm Intelleft diefe auschauliche Welt barftellt, identisch ift mit bem Willen in uns. bie Metaphyfit ift wirklich und unmittelbar die Stute der Ethik, welche ichon felbft urfprünglich ethisch ift, aus bem Stoffe ber Ethit, dem Willen, tonftruirt ift; weshalb ich, mit viel befferem Recht, meine Metaphyfif hatte "Ethit" betiteln fonnen, als Gpinoza, bei bem bies faft wie Fronie aussieht und fich behaupten ließe, daß sie ben Namen wie lucus a non lucendo führt, ba er nur durch Sophismen die Moral einem Spftem anheften tonnte, aus welchem sie konsequent nimmermehr hervorgehn würde: auch

<sup>\*)</sup> Siehe meine Preisschrift "über bie Grundlage ber Moral" §. 6.

verleugnet er fie meiftens geradezu, mit emporender Dreiftigfeit (2. 29. Eth. IV, prop. 37, Schol. 2). Ueberhaupt barf ich fühn behaupten, daß nie ein philosophisches Shitem jo gang aus Ginem Stud geschnitten mar, wie meines, ohne Fugen und Flidwert. Es ift, wie ich in ber Borrebe zu bemfelben gefagt habe, bie Entfaltung eines einzigen Gebankens, wodurch das alte andoug ό μυθος της αληθειας εφυ sich abermals bestätigt. — Sodann ift hier noch in Ermagung ju giehn, daß Freiheit und Berantwortlichkeit, biefe Grundpfeiler aller Ethit, ohne bie Borausfetjung ber Afeität bes Willens fich wohl mit Worten behaupten, aber schlechterbinge nicht benten laffen. Wer diefes bestreiten will, hat zuvor bas Ariom, welches icon die Scholaftiter aufftellten, operari sequitur esse (b. h. aus der Beschaffenheit jedes Wefens folgt fein Wirten), umzuftogen, ober bie Folgerung aus bemfelben unde esse inde operari, als falfch nachzuweisen. Berantwortlichkeit hat Freiheit, diefe aber Urfprünglichkeit gur Bedingung. Denn ich will je nachdem ich bin: baber muß ich fenn je nachdem ich will. Also ift Aseität des Willens die erfte Bedingung einer ernftlich gebachten Ethit, und mit Recht fagt Spinoza: ea res libera dicetur, quae ex sola suae naturae necessitate existit, et a se sola ad agendum determinatur (Eth. I, def. 7). Abhangigfeit bem Genn und Wefen nach, verbunben mit Freiheit bem Thun nach, ift ein Widerspruch. Wenn Brometheus feine Machwerke megen ihres Thuns zur Rede ftellen wollte; so murben biese mit vollem Rechte antworten: "wir fonnten nur handeln, je nachdem wir maren: benn aus ber Beschaffenheit fliegt bas Wirken. War unfer Sandeln fclecht, fo lag bas an unserer Beschaffenheit: fie ift Dein Werk: strafe Dich felbst"\*). Richt anders steht es mit der Ungerftorbarkeit unfers mahren Wefens durch ben Tod, welche ohne Afeität beffelben nicht ernftlich gebacht werben tann, wie auch schwerlich ohne funbamentale Sonderung bes Willens vom Intellett. Der lettere Bunft gehört meiner Philosophie an; ben ersteren aber hat fcon Aristoteles (de coelo I, 12) gründlich bargethan, indem er aus= führlich zeigt, daß nur das Unenistandene unvergänglich febn tann, und daß beide Begriffe einander bedingen: rauta additione

<sup>\*)</sup> Bergl. Parerga I, S. 115 fg. (In der 2. Muft. I, S. 133 fg.)

ακολουσει, και το τε αγενητον αφθαρτον, και το αφθαρτον αγενητον. — — το γαρ γενητον και το φθαρτον ακολουσουν αλληλοις. — — ει γενητον τι, φθαρτον αναγκη (haec mutuo se sequuntur, atque ingenerabile est incorruptibile, et incorruptibile ingenerabile. — — generabile enim et corruptibile mutuo se sequuntur. — si generabile est, et corruptibile esse necesse est). So haben es auch, unter ben alten Philosophen, alse die, welche eine Unsterblichkeit der Seele sehrten, verstanden, und keinem ist es in den Sinn gekommen, einem irgendwie entstandenen Wesen endlose Dauer beilegen zu wollen. Bon der Berlegenheit, zu der die entgegengesetzte Annahme sührt, zeugt in der Kirche die Kontroverse der Präezistentianer, Kreatianer und Traducianer.

Ferner ist ein ber Ethik verwandter Bunkt ber Optimismus aller philosophischen Systeme, der, ale obligat, in teinem fehlen barf: benn bie Welt will horen, daß fie löblich und vortrefflich fei, und die Philosophen wollen ber Welt gefallen. Mit mir fteht es anders: ich habe gesehn mas der Welt gefällt und werde baher, ihr zu gefallen, feinen Schritt vom Bfabe ber Wahrheit Alfo weicht auch in biesem Bunkt mein Shftem von ben übrigen ab und fteht allein. Aber nachdem jene fammtlich ihre Demonftrationen vollendet und bagu ihr Lied von ber beften Belt gefungen haben; ba tommt zulett, hinten im Spftem, als ein später Racher bes Unbilbe, wie ein Beift aus ben Grabern, wie ber fteinerne Gaft zum Don Juan, die Frage nach dem Urfprung bes Uebels, bes ungeheueren, namenlofen Uebels, bes entsetlichen, herzzerreißenben Jammers in ber Belt: - und fie verstummen, ober haben nichts als Worte, leere, tonende Worte, um eine fo schwere Rechnung abzuzahlen. Singegen wenn schon in ber Grundlage eines Spftems bas Dasenn bes Uebels mit bem ber Welt verwebt ift, ba hat es jenes Gespenft nicht zu fürchten; wie ein inotulirtes Rind nicht die Boden. Dies aber ift der Fall, wenn die Freiheit, statt in das operari, in das esse gelegt wird und nun aus ihr bas Bofe, bas Uebel und die Welt hervorgeht. - Uebrigens aber ift es billig, mir, ale einem Mann bes Ernstes, ju gestatten, daß ich nur von Dingen rede, die ich mirtlich tenne, und nur Worte gebrauche, mit benen ich einen gang bestimmten Sinn verknüpfe: ba nur ein folder sich Andern mit

Sicherheit mittheilen laft, und Baubenarque ganz Recht hat. au sagen la clarté est la bonne soi des philosophes. Wenn ich also fage "Wille, Wille zum Leben"; so ift bas fein ens rationis, feine von mir felbst gemachte Sppoftase, auch fein Bort von ungewisser, schwankenber Bedeutung: fondern wer mich fragt, mas es sei, ben weise ich an sein eigenes Inneres, wo er es vollftanbia. ja, in toloffaler Größe vorfindet, als ein mahres ens realissimum. Ich habe bemnach nicht die Welt aus dem Unbefannten erklärt; vielmehr aus bem Befannteften, bas es giebt, und welches uns auf eine gang andere Art bekannt ift, als alles Uebrige. Was endlich das Paradore betrifft, welches den asketiichen Resultaten meiner Ethit vorgeworfen worden ift, an benen fogar ber mich fonft fo gunftig beurtheilende Jean Baul Anftok nahm, durch welche auch Berr Rate (ber nicht wukte, bak gegen mich nur die Sefretirungsmethode die anwendbare fei), veranlagt wurde, im Jahr 1820 ein wohlgemeintes Buch gegen mich zu schreiben, und die seitbem das stehende Thema des Tabels meiner Philosophie geworden find; so bitte ich zu erwägen, daß Dergleichen nur in biefem nordweftlichen Bintel bes alten Routinents, ja, felbst bier nur in protestantischen ganden paradox beißen fann; hingegen im ganzen weiten Afien, überall wo noch nicht der abscheuliche Islam mit Feuer und Schwerdt die alten tieffinnigen Religionen ber Menschheit verdrängt hat, eber ben Vorwurf der Trivialität zu fürchten haben würde\*). Ich getrofte mich bemnach, daß meine Ethit, in Beziehung auf ben Upanischad ber beiligen Beden, wie auch auf die Weltreligion Buddha's, völlig orthodox ift, ja, felbst mit dem alten, achten Chriftenthum nicht im Widerspruch fteht. Gegen alle fonftigen Berfeberungen aber bin ich gepanzert und habe breifaches Erz um bie Bruft.

<sup>\*)</sup> Ber hiertiber in der Kurze und doch vollständig belehrt sehn will, lese die vortrefsschie Schrift des verstorbenen Pfarrers Bochinger: la vie contemplative, ascétique et monastique chez les Indous et chez kes peuples Bouddhistes. Strasb. 1831.

#### Shluß.

Den in biefer Abhandlung aufgezählten, gewiß auffallenben Bestätigungen, welche bie empirischen Wiffenschaften meiner Lehre, seit ihrem Auftreten, aber unabhängig von ihr, geliefert haben, reihen fich ohne Zweifel noch viele an, die nicht zu meiner Runde gekommen find: benn wie gering ift ber Theil ber in allen Sprachen fo thatig betriebenen naturmiffenschaftlichen Litteratur, welchen tennen zu lernen Zeit, Gelegenheit und Gebuld bes Ginzelnen hinreicht. Aber auch schon bas hier Mitgetheilte giebt mir die Zuverficht, daß bie Zeit meiner Philosophie entgegenreift, und mit herzstärkender Freude febe ich, wie im Laufe ber Jahre allmälig bie empirischen Wissenschaften auftreten als unverdächtige Beugen für eine Lehre, über welche bie "Philosophen von Brofession" (biefe charafteristische Benennung, sogar auch bie bes "philosophischen Gewerbes", geben einige naiv fich felbst) siebengehn Jahre hindurch ein ftaatskluges, unverbrüchliches Schweigen beobachtet und von ihr zu reden dem in ihre Bolitif uneingeweihten Jean Paul\*) überlaffen haben. Denn fie zu loben mag ihnen verfänglich, fie aber zu tabeln, bei genauer Erwägung, nicht fo recht ficher geschienen haben, und bas Bublitum, welches nicht "von ber Brofession und bem Gewerbe" ift, bamit bekannt

<sup>\*)</sup> Rachschule zur üfthetischen Borschule. — Das Borbergebende bezieht fich auf 1835, die Zeit der erften Auflage dieser Abhanblung.

Sopenbauer, Schriften g. Raturphilosophie u. g. Ethil.

zu machen, daß man sehr ernstlich philosophiren konne, ohne meder unverständlich, noch langweilig zu febn, mochte auch eben nicht von Nöthen scheinen: wozu also hatten fie sich mit ihr tompromittiren follen, ba ja burch Schweigen sich Riemand verrath, die beliebte Sefretirungsmethode, als bemahrtes Mittel gegen Berbienfte, zur Sand und fo viel bald ausgemacht mar, bag, bei bermaligen Zeitumftanden, jene Philosophie fich nicht mohl qualifizire vom Ratheber bocirt zu werden, welches benn boch, nach ihrer Bergensmeinung, ber mahre und lette 3med aller Philosophie ift, - so febr und fo gewiß, daß wenn vom hohen Olymp herab bie splitternacte Wahrheit fame, jedoch mas fie brächte ben burch bermalige Zeitumftande hervorgerufenen Auforberungen und ben Zweden hoher Borgefetter nicht entfprechend befunden murbe, die Berren "bon ber Profession und bem Gewerbe" mit biefer indecenten Nymphe mahrlich auch feine Zeit verlieren, sondern fie eiligft nach ihrem Olymp gurudtomplimen tiren, bann brei Finger auf ben Mund legen und ungeftort bei ihren Rompendien bleiben murben. Denn-freilich, wer mit biefer nadten Schönheit, diefer lodenben Sirene, diefer Braut ohne Aussteuer buhlt, ber muß bem Glud entfagen, ein Staats = und Ratheder = Philosoph zu fenn. Er wirb, wenn er es hoch bringt, ein Dachkammerphilosoph. Allein bagegen wird er, ftatt eines Bublikums von erwerbluftigen Brodftudenten, eines haben, bas aus ben feltenen, auserlesenen, benfenden Wesen besteht, Die spärlich ausgeftreut unter ber zahllofen Menge, einzeln im Laufe ber Zeit, fast wie ein Naturfpiel erscheinen. Und aus ber Ferne winkt eine bankbare Nachwelt. Aber Die muffen gar keine Ahnbung bavon haben, wie fcon, wie liebenswerth die Wahrheit fei, welche Freude im Berfolgen ihrer Spur, welche Wonne in ihrem Benuffe liege, die fich einbilden konnen, daß wer ihr Antlit geschaut hat, sie verlassen, fie verleugnen, fie verunstalten könnte, um jener ihren prostituirten Beifall, ober ihre Aemter, ober ihr Geld, ober gar ihre Hofrathstitel. Eher murbe man Brillen schleifen, wie Spinoza, ober Baffer ichopfen, wie Rleanthes. Sie mögen baber auch ferner es halten wie fie wollen: Wahrheit wird bem "Gewerbe" zu gefallen teine andere werden. Birtlich ift die ernftlich gemeinte Philosophie ben Universitäten, als wo die Wissenschaften unter Vormundschaft bes Staates

stehn, entwachsen. Bielleicht aber kann es mit ihr bahin kommen, daß sie den geheimen Bissenschaften beigezählt wird; während ihre Afterart, jene ancilla theologiae der Universitäten, jene scholastik, deren oberstes Ariterium philossphischer Bahrheit der Landeskatechismus ist, desto lauter die Hörfäle wiederhallen läßt. — You, that way; we, this way.\*) — Shakesp. L. L. L. the end.

<sup>\*)</sup> Ihr babin; wir borthin.

-. . . Π.

Die

beiben Grundprobleme

ber

Ethik,

behanbelt

in zwei atabemischen Preisschriften

von

Arthur Schopenhauer.

Μεγάλη ή άλήβεια καὶ ὑπερισχύει.

I. Ueber bie Freiheit bes menichlichen Billens, getront von ber R. Rorwegischen Societät ber Biffenschaften, ju Drontheim, am 26. Januar 1839.

II. Neber bas Funbament ber Moral, nicht gefrönt von ber R. Danischen Societät ber Biffenschaften, ju Ropenhagen, ben 30. Januar 1840.



# Inhalt.

| Preisschrift über bie Freiheit bes Willens.                        | Beite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Begriffebestimmungen                                            | 3           |
| II. Der Bille por bem Selbstbewußtfebn                             | 14          |
| III. Der Bille vor bem Bewußtsehn anderer Dinge                    | 26          |
| IV. Borgänger                                                      | 63          |
| V. Schluß und höhere Ansicht                                       | 90          |
| Anhang, zur Ergänzung des ersten Abschnittes                       | 98          |
| Breisschrift über bie Grundlage ber Moral.                         |             |
| I. Einlettung.                                                     |             |
| §. 1. Ueber das Problem                                            | 107         |
| §. 2. Allgemeiner Rücklick                                         | 111         |
| II. Aritik des von Kant der Ethik gegebenen fundaments.            |             |
| §. 3. Ueberficht                                                   | 117         |
| §. 4. Bon ber imperativen Form ber Rantischen Cthit                | 120         |
| §. 5. Bon ber Annahme von Bflichten gegen uns felbft, inebesonbere | 126         |
| §. 6. Bom Fundament ber Rantischen Ethit                           | 129         |
| Anmerkung                                                          | 151         |
| §. 7. Bom oberften Grundfat der Rantischen Ethit                   | 154         |
| §. 8. Bon ben abgeleiteten Formen bes oberften Grundfates ber      |             |
| Rantischen Ethit                                                   | <b>16</b> 0 |
| §. 9. Rante Lehre vom Gewiffen                                     | 169         |

#### Inhalt.

| ş.                                                          | 10.        | Rants Lehre vom intelligibeln und empirischen Charafter. —      | etite       |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                                             |            | Theorie ber Freiheit                                            | 174         |  |
|                                                             |            | Anmerfung                                                       | 178         |  |
| §.                                                          | 11.        | Die Fichte'iche Ethit als Bergrößerungsspiegel ber Fehler ber   |             |  |
|                                                             |            | Rantischen                                                      | 179         |  |
| III. Begründung der Cthik.                                  |            |                                                                 |             |  |
| ş.                                                          | 12.        | Anforderungen                                                   | 185         |  |
| §.                                                          | 13.        | Steptische Anficht                                              | 186         |  |
| §.                                                          | 14.        | Antimoralische Triebfebern                                      | 196         |  |
| §.                                                          | <b>15.</b> | Rriterium der Handlungen von moralischem Werth                  | 203         |  |
| §.                                                          | 16.        | Aufstellung und Beweis ber allein achten moralischen Triebfeber | 205         |  |
| §.                                                          | 17.        | Die Tugend ber Gerechtigfeit                                    | 212         |  |
| §.                                                          | 18.        | Die Tugend der Menschenliebe                                    | 226         |  |
| §.                                                          | 19.        | Bestätigungen des bargelegten Funbaments ber Moral              | 231         |  |
| §.                                                          | 20.        | Bom ethischen Unterschiede ber Charattere                       | 249         |  |
| IV. Bur metaphnfifchen Anslegung des ethifchen Arphanomens. |            |                                                                 |             |  |
| §.                                                          | 21.        | Berftandigung über biefe Zugabe                                 | <b>26</b> 0 |  |
| §.                                                          | 22.        | Metaphysische Grundlage                                         | 264         |  |

## Vorrede zur erften Auflage.

Unabhängia von-einander, auf äußern Anlaß, entstanden, erganzen biefe beiben Abhandlungen sich bennoch gegenseitig zu einem Shitem ber Grundmahrheiten ber Ethit, in welchem man hoffentlich einen Fortschritt dieser Wiffenschaft, die feit einem halben Jahrhundert Rafttag gehalten hat, nicht verkennen wird. Bedoch burfte teine von beiben sich auf die andere und eben so wenig auf meine frühern Schriften berufen; weil jebe für eine andere Afabemie geschrieben und ftrenges Intognito hiebei die bekannte Bedingung ift. Daber auch mar nicht zu vermeiden, daß einige Buntte in beiden berührt wurden: indem nichts vorausgesetzt werben konnte und überall ab ovo anzufangen war. find eigentlich specielle Ansführungen zweier Lehren, die fich, ben Grundzügen nach, im vierten Buche ber "Welt als Wille und Borftellung" finden, bort aber aus meiner Metaphhfit, alfo synthetisch und a priori abgeleitet wurden, hier hingegen, wo, ber Sache nach, teine Boraussetzungen gestattet maren, analytisch und a posteriori begründet auftreten: daher was bort bas Erfte war, hier bas Lette ift. Aber gerade burch biefes Ausgeben von dem Allen gemeinsamen Standpunkt, wie auch burch die specielle Ausführung, haben beide Lehren an Faglich=

feit, Ueberzeugungsfraft und Entfaltung ihrer Bedeutsamfeit hier Demnach find biese beiben Abhandlungen als fehr gewonnen. Erganzung bes vierten Buches meines Hauptwerks anzusehen, gerade fo, wie meine Schrift "Ueber ben Willen in ber Ratur" eine fehr wesentliche und wichtige Erganzung bes zweiten Buches Uebrigens, fo heterogen auch der Begenstand der gulettgenannten Schrift bem ber gegenwärtigen ju febn icheint; fo ift bennoch zwischen ihnen wirklicher Zusammenhang, ja, jene Schrift ist gemissermaagen ber Schlüssel zur gegenwärtigen, und bie Einficht in diesen Zusammenhang vollendet allererft bas volltommene Berftandniß beiber. Wenn ein Mal die Zeit getommen febn wird, wo man mich lieft, wird man finden, daß meine Bhilosophie ist wie Theben mit hundert Thoren: von allen Seiten fann man hinein und burch jedes auf geradem Wege bis jum Mittelpunkt gelangen.

Noch habe ich zu bemerken, daß die erste dieser beiden Abhandlungen bereits im neuesten Bande der zu Drontheim erscheinenden Qenkschriften der Königlich Norwegischen Societät der Wissenschaften ihre Stelle gefunden hat. Diese Akademie hat, in Betracht der weiten Entsernung Drontheims von Deutschland, mir die von ihr erbetene Erlaubniß, einen Abdruck dieser Preisschrift für Deutschland veranstalten zu dürsen, mit der größten Bereitwilligkeit und Liberalität gewährt: wofür ich derselben meinen aufrichtigen Dank hiemit öfsentlich abstatte.

Die zweite Abhandlung ist von der Königlich Dänischen Societät der Wissenschaften nicht gekrönt worden, obschon keine andere da war, mit ihr zu kompetiren. Da diese Societät ihr Urtheil über meine Arbeit veröffentlicht hat, bin ich berechtigt dasselbe zu beleuchten und darauf zu repliciren. Der Leser sindet dasselbe hinter der betreffenden Abhandlung und wird darans ersehen, daß die Königliche Societät an meiner Arbeit durchaus nichts zu loben, sondern nur zu tadeln gefunden hat und daß

biefer Tabel in drei verschiedenen Ausstellungen besteht, die ich jetzt einzeln durchgehen werbe.

Der erste und hauptsächlichste Tadel, dem die beiden andern nur accessorisch beigegeben sind, ist dieser, daß ich die Frage misverstanden hätte, indem ich irriger Weise vermeint hätte, es würde verlangt, daß man das Princip der Ethis aufstelle: hingegen wäre die Frage eigentlich und hauptsächlich gewesen nach dem Nexus der Metaphhsit mit der Ethis. Diesen Nexus darzulegen hätte ich ganz unterlassen (omisso enim eo, quod potissimum postulabatur), sagt das Urtheil im Ansang; jedoch drei Zeisen weiter hat es dies wieder vergessen und sagt das Gegentheil, nämlich: ich hätte denselben dargelegt (principii ethicae et metaphysicae suae nexum exponit), jedoch hätte ich dieses als einen Anhang und als etwas, darin ich mehr als verlangt worden leistete, geliefert.

Bon diesem Wiberspruch bes Urtheils mit fich felbst will ich gang absehen: ich halte ihn für ein Rind ber Berlegenheit, in welcher es abgefaßt worden. Singegen bitte ich den gerechten und gelehrten Lefer, die von ber Danifchen Atademie geftellte Breisfrage, mit ber ihr vorgesetten Ginleitung, beide, nebst meiner Berbeutschung berselben, ber Abhandlung vorgebruckt fteben, jest aufmertfam zu burchlefen und fobann gu entscheiben, wonach biefe Frage eigentlich fragt, ob nach bem letten Grunde, bem Princip, bem Funbament, ber mahren und eigentlichen Quelle ber Ethit, - ober aber nach bem Nexus zwischen Ethit und Metaphysit. - Um bem Leser bie Sache zu erleichtern, will ich jett Einleitung und Frage analhfirend durchgeben und ben Sinn berfelben auf bas Deutlichste bervorheben. Die Einleitung zur Frage fagt und: "es gebe eine nothwendige Ibee ber Moralität, ober einen Urbegriff vom moralischen Gesetze, ber zwiefach hervortrete, nämlich einerseits in ber Moral als Wiffenschaft, und andererseits im wirklichen Leben: in diesem lettern zeige derfelbe fich wieberum zwiefach, nämlich theils im Urtheil über unsere eigenen. theils in dem über die Handlungen Anderer. An diesen urfprunglichen Begriff ber Moralität fnüpften fich bann wieber andere, welche auf ihm beruheten. Auf biese Ginleitung grundet nun die Societat ihre Frage, nämlich: wo benn die Quelle und Grundlage ber Moral zu fuchen fei? ob vielleicht in einer urfprünglichen Ibee ber Moralität, die etwan thatfächlich und unmittelbar im Bewußtfehn, ober Gewiffen, lage? biefe mußte alsbann analyfirt werben, wie auch bie hieraus hervorgehenden Begriffe; ober aber ob die Moral einen andern Erkenntniggrund habe?" - Latein lautet bie Frage, wenn vom Unwesentlichen entkleidet und in eine gang beutliche Stellung gebracht, also: Ubinam sunt quaerenda fons et fundamentum philosophiae moralis? Suntne quaerenda in explicatione ideae moralitatis, quae conscientia immediate contineatur? an in alio cognoscendi principio? Diefer lette Fragefat zeigt aufe Deutlichste an, bag überhaupt nach bem Erkenntniggrunde ber Moral gefragt wird. Zum Ueberfluß will ich jest noch eine paraphrastische Eregese ber Frage hinzufügen. Die Gin= leitung geht aus von zwei gang empirifchen Bemertungen: "es gebe, fagt fie, fattifch eine Moralwiffenichaft; und eben= falls fei es Thatfache, bag im wirklichen leben moralifche Begriffe fich bemerkbar machten; nämlich theils indem wir felbft, in unferm Gemiffen, über unfere Sandlungen moralisch richteten, theils indem wir die Handlungen Anderer in moralischer Sin= ficht beurtheilten. 3mgleichen waren mancherlei moralische Begriffe, . 3. B. Bflicht, Burechnung u. bgl. in allgemeiner Geltung. In diesem Allen nun trete boch eine ursprüngliche Ibee ber Moralität, ein Grundgebanke von einem moralischen Gesete hervor, beffen Nothwendigkeit jedoch eine eigenthumliche und nicht eine blog logische sei: b. h. welche nicht nach bem

bloken Sate vom Wiberspruch aus ben zu beurtheilenden Sandlungen, ober ben biefen jum Grunde liegenden Maximen, bewiesen werben tonne. Bon biesem moralischen Urbegriff giengen nachher die übrigen moralischen Sauptbegriffe aus, und waren von ihm abhängig, baber auch unzertrennlich. — Worauf nun aber dieses Alles beruhe? — bas wäre boch ein wichtiger Gegenftand ber Forfchung. - Daber alfo ftelle bie Societät folgende Aufgabe: bie Quelle, b. h. ber Urfprung ber Moral, bie Grundlage berfelben, foll gefucht werben (quaerenda sunt). Bo foll fie gesucht werben? b, h. wo ift fie zu finden? Etwan in einer une angeborenen, in unferm Bewußtfebn, ober Bewiffen, liegenden Ibee ber Moralität? Diefe, nebst ben von ihr abhängigen Begriffen brauchte bann bloß analpfirt (explicandis) zu werben. Ober aber ift sie wo anders zu suchen? b. h. hat bie Moral vielleicht einen gang andern Erkenntnikarund unferer Bflichten zu ihrer Quelle, als den fo eben vorschlags = und bei= spielsweise angeführten?" - Diefes ift ber, ausführlicher und beutlicher, aber treu und genau wiedergegebene Inhalt ber Ginleitung und Frage.

Wem kann nun hiebei auch nur der leiseste Zweisel bleiben daran, daß die Königliche Societät nach der Quelle, dem Ursprung, der Grundlage, dem letten Erkenntnißgrunde der Moral frägt? — Nun kann aber die Quelle und Grundlage der Moral schlechterdings keine andere sehn, als die der Moral ist, das ist praktisch und real Moralität. Die Quelle dieser aber muß nothwendig der lette Grund zu allem moralischen Wohlverhalten sehn: eben diesen Grund muß daher auch ihrersseits die Moral ausstellen, um sich, dei Allem was sie dem Menschen vorschreibt, darauf zu stützen und zu berusen; wenn sie nicht etwan ihre Vorschriften entweder ganz aus der Luft greisen, oder aber sie falsch begründen will. Sie hat also diese

fen letten Grund aller Moralität nachzuweisen: benn als wiffenschaftliches Gebäude hat fie ihn jum Grundstein, wie die Doralität als Praxis ihn zum Urfprung hat. Er ift alfo unleugbar bas fundamentum philosophiae moralis, banach die Aufgabe frägt: folglich ift es klar wie ber Tag, dag bie Aufgabe wirklich verlangt, daß ein Princip der Ethik gesucht und aufgestellt werbe, "ut principium aliquod Ethicae conderetur", nicht in dem Sinn einer blogen oberften Borfchrift ober Grundregel, sondern eines Realgrundes aller Moralität, und beshalb Ertenntniggrundes der Moral. - Diefes leugnet nun aber bas Urtheil, indem es fagt, bag weil ich es vermeint hätte, meine Abhandlung nicht gefront werben konne. Allein bas wird und muß Jeder vermeinen, der die Aufgabe lieft: benn es fteht eben', fcwarz auf weiß, mit klaren, unzweibeutigen Worten ba, und ift nicht wegzuleugnen, fo lange die Worte ber Lateinischen Sprache ihren Sinn behalten.

3ch bin hierin weitläuftig gewesen: aber die Sache ift wichtig und merkwürdig. Denn hieraus ist flar und gewiß, bag mas biefe Atademie gefragt zu haben leugnet, fie offenbar und unwidersprechlich gefragt hat. - Dagegen behauptet Nämlich ber Rerus fie, etwas Anderes gefragt zu haben. amifden Metaphyfit und Moral fei ber Sauptgegenftand ber Breisfrage (biefe allein tann unter ipsum thema verftanben werben) gemefen. Jest beliebe ber Lefer nachzusehen, ob davon ein Wort in ber Preisfrage, ober in ber Ginleitung, ju finden sei: keine Splbe und auch keine Andeutung. Wer nach der Berbindung zweier Biffenschaften fragt, muß fie benn doch beibe nennen: aber ber Metaphhfit geschieht weber in ber Frage noch in ber Ginleitung Erwähnung. Uebrigens wird biefer gange Hauptfat bes Urtheils beutlicher, wenn man ihn aus ber verfehrten Stellung in die natürliche bringt, wo er in genau benselben Worten lautet: Ipsum thema ejusmodi disputationem

flagitabat, in qua vel praecipuo loco metaphysicae ethicae nexus consideraretur: sed scriptor, omisso eo, quod potissimum postulabatur, hoc expeti putavit, ut principium aliquod ethicae conderetur: itaque eam partem commentationis suae, in qua principii ethicae a se propositi et metaphysicae suae nexum exponit, appendicis loco habuit, in qua plus, quam postulatum esset, praestaret. Auch liegt die Frage nach dem Nexus zwischen Metaphysik und Moral schlechterdings nicht in dem Gesichtspunkte, von welchem die Einleitung ber Frage ausgeht: benn biese hebt an mit empi= rischen Bemerkungen, beruft fich auf die im gemeinen Leben vorkommenden moralischen Beurtheilungen u. bgl., fragt fobann, worauf benn das Alles zulett beruhe? und schlägt endlich, als Beispiel einer möglichen Auflösung, eine angeborene, im Bewußtsehn liegende Ibee ber Moralität vor, nimmt also in ihrem Beispiel, versuchsweise und problematifch, eine bloge pfochologische Thatsache und nicht ein metaphyfisches Theorem als Lösung an. Siedurch aber giebt fie beutlich zu erkennen, daß fie die Begründung ber Moral durch irgend eine Thatfache, sei es des Bewuftsepns ober der Aufenwelt, verlangt, nicht aber dieselbe aus ben Träumen irgend einer Metaphyfit abgeleitet zu sehen erwartet: baber murbe bie Atademie eine Preisschrift, welche die Frage auf biefe Art gelöft hatte, mit vollem Rechte haben abweisen können. Man ermage bas mohl. Nun kommt aber noch hinzu, daß die angeblich aufgestellte, jedoch nirgends ju findende Frage nach bem Mexus ber Metaphhsit mit ber Moral eine ganz unbeantwortbare, folglich, wenn wir ber Afabemie einige Ginficht gutrauen, eine unmögliche mare: un= beantwortbar, weil es eben keine Metaphyfik ichlechthin giebt, sondern nur verschiedene (und zwar höchst verschiedene) Metaphyfiten, b. h. allerlei Berfuche gur Metaphyfit, in beträchtlicher Anzahl, nämlich so viele als es jemals Philosophen

gegeben hat, von benen baber jebe ein gang anderes Lieb fingt, die also vom Grund aus differiren und diffentiren. ließe fich wohl fragen nach dem Nexus zwischen der Ariftotelischen, Epikurischen, Spinozischen, Leibnigischen, Lockeschen, ober sonst einer bestimmt angegebenen Metaphhsit, und der Ethit; aber nie und nimmermehr nach dem Nexus zwischen der Metaphhfit ichlechthin und ber Ethit: weil biefe Frage gar teinen bestimmten Sinn hatte, ba sie das Berhaltniß zwischen einer gegebenen und einer gang unbestimmten, ja vielleicht unmöglichen Sache forbert. Denn fo lange es feine als objectiv anerkannte und unleugbare Metaphysit, also eine Metaphysit schlechthin giebt, miffen wir nicht ein Dal, ob eine folche überhaupt auch nur möglich ist, noch was sie sehn wird und sehn kann. man inzwischen urgiren, daß wir doch einen ganz allgemeinen, alfo freilich unbeftimmten Begriff von der Detaphpfit überhaupt hatten, in Sinficht auf welchen nach bem Nexus überhaupt zwischen dieser Metaphysif in abstracto und der Sthit gefragt werden tonnte; fo ift das zuzugeben: jedoch wurde bie Antwort auf die in diesem Sinn genommene Frage so leicht und einfach fenn, daß einen Breis auf diefelbe ju feten lächer-Sie konnte nämlich nichts weiter befagen, als bag lich wäre. eine mahre und volltommene Metaphpfif auch ber Ethit ihre feste Stute, ihre letten Grunde barbieten muffe. Bubem findet man biefen Gebanken gleich im ersten Baragraphen meiner Abhandlung ausgeführt, wo ich unter den Schwierigkeiten der vorliegenden Frage besonders bie nachweise, daß fie, ihrer Datur nach, die Begründung der Ethik durch irgend eine gegebene Metaphpsik, von der man ausgienge und auf die man sich ftuten fonnte, ausschließt.

Ich habe also im Obigen unwidersprechlich nachgewiesen, bag die Königlich Dänische Societät Das wirklich gefragt hat, was sie gefragt zu haben leugnet; hingegen Das, was sie gefragt

zu haben behauptet, nicht gefragt hat, ja, nicht ein Mal hat fragen können. Dieses Verfahren ber Königlich Dänischen Societät wäre, nach dem von mir aufgestellten Moralprincip, freilich nicht Recht: allein da dieselbe mein Moralprincip nicht gelten läßt; so wird sie wohl ein anderes haben, nach welchem es Recht ist.

Bas nun aber die Danische Atademie wirklich gefragt hat, das habe ich genau beantwortet. Ich habe zuvörderft in einem negativen Theile bargethan, daß bas Brincip ber Ethit nicht ba liegt, wo man es, seit 60 Jahren, als sicher nachgewiesen annimmt. Sodann habe ich, im positiven Theile, bie achte Quelle moralisch lobenswerther Sandlungen aufgebedt, und habe wirklich bewiesen, daß biefe es fei, und teine andere es fenn könne. Schlieflich habe ich die Berbindung gezeigt, in welcher biefer ethische Realgrund mit - nicht meiner Metaphysik, wie bas Urtheil falfchlich angiebt, auch nicht mit irgend einer beftimmten Metaphpfit, - fondern mit einem allgemeinen Grundgebanten fteht, ber fehr vielen, vielleicht ben meiften, ohne 3weifel ben altesten, nach meiner Meinung ben mahrsten, metaphysischen Spftemen gemeinsam ist. Diese metaphysische Darstellung habe ich nicht, wie das Urtheil sagt, als einen Anhang, sondern als das lette Kapitel der Abhandlung gegeben: es ist ber Schlugftein bes Bangen, eine Betrachtung höherer Art, in die es ausläuft. Daß ich dabei gesagt habe, ich leistete hierin mehr als die Aufgabe eigentlich verlange, fommt eben baber, daß diese mit keinem Worte auf eine metaphysische Erklärung hindeutet, viel weniger, wie das Urtheil behauptet, ganz eigentlich auf eine folche gerichtet ware. Db nun übrigens diese metaphysische Auseinandersetzung eine Zugabe, d. h. etwas barin ich mehr leifte als gefordert worden, fei, oder nicht, ift Rebensache, ja, gleichgültig: genug, daß sie dasteht. Daß aber das Urtheil bies gegen mich geltend machen will, zeugt von seiner Berlegenheit: es greift nach Allem, um nur etwas gegen meine Arbeit Uebrigens mußte, ber Natur der Sache nach, porzubringen. jene metaphyfische Betrachtung ben Schluß ber Abhandlung machen. Denn ware sie vorangegangen; so hatte aus ihr bas Brincip ber Ethif funthetisch abgeleitet werden muffen; was nur bann möglich gewesen mare, wenn die Atabemie gesagt batte, aus welcher der vielen, fo höchft verschiedenen Metaphviften fie ein ethisches Brincip abgeleitet zu feben beliebe: bie Bahrheit eines folden aber ware alsbann gang von ber babei voransgefesten Metaphhfit abhängig, alfo problematifch geblieben. Demnach machte bie Natur ber Frage eine analytische Begrundung bes moralischen Urprincips, d. h. eine Begründung, die, ohne Boraussetzung irgend einer Metaphyfit, aus der Birtlichteit ber Dinge geschöpft wird, nothwendig. Eben weil, in neuerer Zeit, diefer Weg als ber allein sichere allgemein erkannt worden, bat Rant, wie auch ichon die ihm vorhergegangenen Englischen Moraliften, fich bemüht, bas Moralprincip, unabhängig von jeber metaphpfischen Boraussetzung, auf analytischem Bege ju begründen. Davon wieber abzugehen, mare ein offenbarer Rudfáritt. Batte biefen die Afabemie bennoch verlangt: fo mußte fie weniastens dies auf das Bestimmteste aussprechen: aber in ihrer Frage liegt nicht ein Mal eine Andeutung bavon.

Da übrigens die Dänische Akademie über das Grundgebrechen meiner Arbeit großmüthig geschwiegen hat, werde ich
mich hüten es aufzudecken. Ich fürchte nur, dies wird uns
nichts helsen; indem ich vorhersehe, daß die Naseweisheit des
Lesers der Abhandlung dem faulen Fleck doch auf die Spur
kommen wird. Allenfalls könnte es ihn irre führen, daß meine
Norwegische Abhandlung mit demselben Grundgebrechen wenigs
stens eben so sehr behaftet ist. Die Königlich Norwegische
Societät hat sich dadurch freilich nicht abhalten lassen, meine
Arbeit zu krönen. Dieser Akademie anzugehören ist aber auch

eine Ehre, beren Werth ich mit jedem Tage deutlicher einsehen und vollständiger ermessen lerne. Denn fie tennt, als Afabemie. fein anderes Interesse, als das der Wahrheit, des Lichts, der Förderung menschlicher Ginficht und Ertenntniffe. Gine Ata= demie ist kein Glaubenstribunal. Wohl aber hat eine jebe, ebe fie so hobe, ernste und bedenkliche Fragen, wie die beiden vorliegenden, als Breisfragen aufstellt, vorher bei fich felbst auszumachen und fest zu stellen, ob sie auch wirklich bereit ift, ber Bahrheit, wie fie immer lauten moge (benn bas fann fie nicht vorher wiffen), öffentlich beizutreten. Denn hinterher, nachdem auf eine ernste Frage eine ernste Antwort eingegangen, ift es nicht mehr an der Zeit sie zurudzunehmen. Und wenn ein Mal der steinerne Gaft geladen worden, da ift, bei beffen Eintritt, felbst Don Juan ju fehr ein Gentleman, als bag er feine Ginladung verleugnen sollte. Diese Bebenklichkeit ift ohne Zweifel ber Grund, weshalb die Afademien Europas sich in der Regel wohl huten, Fragen folder Art aufzuftellen: wirklich find bie zwei vorliegenden die ersten, welche ich mich entfinne erlebt zu haben, weshalb eben, pour la rareté du fait, ich ihre Beantwortung unternahm. Denn obwohl mir feit geraumer Zeit flar geworden, daß ich die Philosophie zu ernftlich nehme, als bag ich ein Professor derselben hatte werden konnen; so habe ich boch nicht geglaubt, daß derfelbe Fehler mir auch bei einer Atabemie entgegenfteben tonne.

Der zweite Tabel ber Königlich Dänischen Societät lautet: scriptor neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit. Dasgegen ift nichts zu sagen: es ist das subjektive Urtheil der Königlich Dänischen Societät\*), zu bessen Erläuterung ich meine

<sup>\*) &</sup>quot;Sie fagen: das muthet mich nicht an! Und mehnen, fle hatten's abgethan."

Goethe.

Arbeit veröffentliche, und derfelben das Urtheil beifüge, damit es nicht verloren gehe, sondern aufbewahrt bleibe

ἔστ ἄν ὕδωρ τε ρέη, καὶ δένδρεα μακρὰ τεβήλη, ή έλιος τ ἀνιών φαίνη, λαμπρή τε σελήνη, καὶ ποταμοὶ πλήβωσιν, ἀνακλύζη δὲ βάλασσα, — ἀγγελέω παριοῦσι, Μίδας δτι τῆδε τέβαπται.\*)

(Dum fluit unda levis, sublimis nascitur arbor, Dum sol exoriens et splendida luna relucet, Dum fluvii.labuntur, inundant littora fluctus, Usque Midam viatori narro hic esse sepultum.)

Ich bemerke hiebei, daß ich hier die Abhandlung so gebe, wie ich sie eingesandt habe: d. h. ich habe nichts gestrichen, noch verändert: die wenigen, kurzen und nicht wesentlichen Zusätze aber, welche ich nach der Absendung beigeschrieben, bezeichne ich durch ein Kreuz am Ansang und Ende eines jeden dersselben, um allen Ein- und Ausreden zuvorzukommen. \*\*)

Das Urtheil fügt zu Obigem hinzu: neque reapse hoc fundamentum sufficere evicit. Dagegen berufe ich mich darauf, daß ich meine Begründung der Moral wirklich und ernst lich bewiesen habe, mit einer Strenge, welche der mathematischen nahe kommt. Dies ist in der Moral ohne Vorgang und nur dadurch möglich geworden, daß ich, tiefer als bisher geschehen, in die Natur des menschlichen Willens eindringend,

<sup>\*)</sup> Der lette Bers war in ber erften Auflage weggelaffen, unter ber Borausfetjung, bag ber Lefer ihn ergangen wurde.

<sup>\*\*)</sup> Dies gilt nur von der ersten Auflage: in der gegenwärtigen sind die Kreuze weggelassen, weil sie etwas Störendes haben, zumal da jeht zahlreiche neue Zusätze hinzugekommen sind. Daher muß, wer die Abhand lung genau in der Gestalt, in welcher sie der Akademie eingesandt worden. kennen lernen will, die erste Auflage zur hand nehmen.

bie brei letten Triebfedern besselben, aus benen alle seine Handlungen entspringen, zu Tage gebracht und bloß gelegt habe.

Im Urtheil folgt aber noch gar: quin ipse contra esse confiteri coactus est. Wenn bas heißen foll, ich felbst hatte meine Moralbegründung für ungenügend erklärt: so wird ber Lefer feben, daß bavon teine Spur ju finden und fo etwas mir nicht eingefallen ift. Sollte aber vielleicht mit jener Bhrafe etwan gar barauf angespielt fenn, bag ich, an einer Stelle, ge= fagt habe, die Berwerflichkeit ber wibernatürlichen Bolluftfunben sei nicht aus dem selben Princip mit den Tugenden der Gerechtigkeit und Menschenliebe abzuleiten: - fo hieße dies aus Benigem viel gemacht und mare nur ein abermaliger Beweis. wie man zur Berwerfung meiner Arbeit nach Allem' gegriffen Bum Schluffe und Abschiede ertheilt mir fodann bie Roniglich Danische Societät noch einen berben Berweis, mozu. felbst wenn bessen Inhalt gegründet mare, ich ihre Berechtigung nicht einsehe. Ich werbe ihr also barauf bienen, Er lautet: plures recentioris aetatis summos philosophos tam indecenter commemorari, ut justam et gravem offensionem habeat. Diese summi philosophi sind nämlich — Fichte und Hegel! Denn über diese allein habe ich mich in starken und berben Ausbruden, mithin fo ausgesprochen, bag bie von ber Danischen Afademie gebrauchte Phrase möglicherweise Anwendung finden fönnte: ja, ber barin ausgesprochene Tabel würde, an sich selbst, sogar gerecht senn, wenn diese Leute summi philosophi wären. Dies allein ist ber Puntt, worauf es hier ankommt.

Was Fichten betrifft, so findet man in der Abhandlung nur das Urtheil wiederholt und ausgeführt, was ich bereits vor 22 Jahren, in meinem Hauptwerke, über ihn abgegeben habe. So weit es hier zur Sprache kam, habe ich dasselbe durch einen Fichten eigens gewidmeten ausführlichen Parasgraphen motivirt, aus welchem genugsam hervorgeht, wie weit er bavon entfernt mar, ein summus philosophus zu febn: bennoch habe ich ihn als einen "Talent-Mann" hoch über Begeln geftellt. Ueber diefen allein habe ich, ohne Rommentar, mein unqualifizirtes Berbammungeurtheil in den entschiebenften Ausbruden ergehen laffen. Denn ihm geht, meiner Ueberzeugung nach, nicht nur alles Berbienft um bie Bhilofophie ab; fondern er hat auf diefelbe, und badurch auf die Deutsche Litteratur überhaupt, einen höchst verderblichen, recht eigentlich verdummenden, man konnte fagen peftilenzialischen gehabt, welchem baber, bei jeber Belegenheit, auf bas Nachbrudlichste entgegen zu wirken, die Pflicht jedes selbst zu benten und felbst zu urtheilen Fähigen ift. Denn schweigen wir, wer foll bann fprechen? Debft Fichten alfo ift es Begel, auf ben fich der am Schluffe des Urtheils mir ertheilte Berweis bezieht; ja, von ihm ift, ba er am schlimmften weggetommen, vornehmlich die Rede, wenn die Königlich Danische Societät von recentioris aetatis summis philosophis spricht, gegen welche ich unanftänbigerweise es an schulbigem Respekt habe fehlen Sie erklärt also öffentlich, von eben bem Richterstuhl herab, von welchem fie Arbeiten wie meine mit unqualifizirtem Tabel verwirft, diesen Begel für einen summus philosophus.

Wenn ein Bund zur Berherrlichung des Schlechten verschworener Journalschreiber, wenn besoldete Professoren der Hegelei, und schmachtende Privatdocenten, die es werden möchten, jenen sehr gewöhnlichen Kopf, aber ungewöhnlichen Scharlatan, als den größten Philosophen, den je die Welt besessen, unermüdlich und mit beispielloser Unverschämtheit, in alle vier Winde ausschreien; so ist das teiner ernsten Berücksichtigung werth, um so weniger, als die pfumpe Absichtlichkeit dieses elenden Treibens nachgerade selbst dem wenig Gestbten augenställig werden muß. Wenn es aber so weit kommt, daß eine aussländische Akademie jenen Philosophaster als einen summus

philosophus in Schutz nehmen will, ja, sich erlaubt, den Mann zu schmähen, der, redlich und unerschrocken, dem falschen, erschlischenen, gekausten und zusammengelogenen Ruhm mit dem Nachsbruck sich entgegenstellt, der allein jenem frechen Anpreisen und Aufdringen des Falschen, Schlechten und Kopfverderbenden angemessen ist; so wird die Sache ernsthaft: denn ein so beglaubigtes Urtheil könnte Unkundige zu großem und schäblichem Irrthum verleiten. Es muß daher neutralisirt werden: und dies muß, da ich nicht die Autorität einer Akademie habe, durch Gründe und Belege geschehen. Solche also will ich jetzt so deutlich und faßlich darlegen, daß sie hoffentlich dienen werden, der Dänischen Akademie den Horazianischen Rath

Qualem commendes, etiam atque etiam adspice, ne mox Incutiant aliena tibi peccata pudorem,

für bie Butunft ju empfehlen.

Wenn ich nun zu diesem Zwecke sagte, die sogenannte Philosophie diese Hegels sei eine kolossale Mystifikation, welche
noch der Nachwelt das unerschöpstliche Thema des Spottes über
unsere Zeit liesern wird, eine alle Geisteskräfte lähmende, alles
wirkliche Denken erstickende und, mittelst des frevelhaftesten Mißbrauchs der Sprache, an dessen Stelle den hohlsten, sinnleersten, gedankenlosesten, mithin, wie der Erfolg bestätigt, verdummendesten Wortkram setzende Pseudophilosophie, welche, mit
einem aus der Luft gegriffenen und absurden Einfall zum Kern,
sowohl der Gründe als der Folgen entbehrt, d. h. durch nichts
bewiesen wird, noch selbst irgend etwas beweist oder erklärt,
babei noch, der Originalität ermangelnd, eine bloße Parodie
des scholastischen Realismus und zugleich des Spinozismus,
welches Monstrum auch noch von der Kehrseite das Christenthum vorstellen soll, also

πρόσθε λέων, ὅπιθεν δὲ δράκων, μέσση δέ χίμαιρα, (ora leonis erant, venter capra, cauda draconis),

fo murbe ich Recht haben. Wenn ich ferner fagte, diefer summus philosophus ber Dänischen Atademie habe Unfinn geschmiert. wie fein Sterblicher je bor ihm, fo bag, mer fein gepriefenftes Werk, die sogenannte "Phanomenologie des Beistes"\*), lesen könne, ohne daß ihm dabei zu Muthe würde, als ware er im Tollhause, - hinein gehöre; so wurde ich nicht minder Recht haben. Allein ba ließe ich ber Dänischen Atademie ben Ausweg, au fagen, die hohen Lehren jener Weisheit maren niedrigen Intelligenzen, wie meiner, nicht erreichbar, und was mir Unfinn scheine, ware bodenloser Tiefsinn. Da muß ich benn freilich nach einer festern Sandhabe suchen, die nicht abgleiten tann, und ben Gegner ba in die Enge treiben, wo keine hinterthure vor-Demnach werbe ich jetzt unwiderleglich beweisen, daß diesem summo philosopho der Danischen Atademie fogar ber gemeine Menschenverstand, so gemein er auch ift, abging. Dag man aber auch ohne biesen ein summus philosophus sehn könne, ist eine Thesis, welche die Akademie nicht aufstellen wird. Benen Mangel aber werde ich durch brei verschiedene Beispiele erharten. Und diese werde ich entnehmen dem Buche, bei welchem er am allermeisten sich hätte befinnen, sich zusammennehmen und überlegen follen, mas er fchrieb, nämlich aus feinem Stubentenkompendio, betitelt "Enchklopadie ber philosophischen Biffenschaften", welches Buch ein Begelianer die Bibel ber Begelianer genannt hat.

Daselbst also, in der Abtheilung "Physit", §. 293 (zweite Auflage, von 1827), handelt er vom specifischen Gewichte, welches er specifische Schwere nennt, und bestreitet die Annahme, daß dasselbe auf Verschiedenheit der Porosität beruhe, durch folgen-

<sup>\*)</sup> Beifit eigentlich "Spstem ber Biffenschaft", Bamberg 1807. In biefer Driginalausgabe muß man es lefen, ba es in ben operibus omnibus von dem edirenben assecla etwas glatt geledt fepn foll.

bes Argument: "Ein Beispiel vom existirenden Specificiren "ber Schwere ist die Erscheinung, daß ein auf seinem Unter-"ftugungspuntte gleichgewichtig ichwebenber Gifenftab, wie er "magnetifirt wird, fein Gleichgewicht verliert und fich an "bem einen Bole jett schwerer zeigt als an bem andern. Hier "wird der eine Theil so inficirt, daß er, ohne sein Bolumen ... peranbern, schwerer wird; bie Materie, beren Daffe nicht "vermehrt worden, ift somit specifisch schwerer geworben." hier macht also ber summus philosophus ber Danischen Afabemie folgenben Schluß: "Wenn ein in seinem Schwerpunkt unterftüteter Stab nachmals auf einer Seite fcmerer wirb; fo senkt er fich nach biefer Seite: nun aber fenkt ein Gifenftab, nachbem er magnetifirt worden, fich nach einer Seite: also ift er daselbst schwerer geworden." Ein würdiges Analogon zu bem Schluß: "Alle Ganfe haben zwei Beine, Du haft zwei Beine, also bift Du eine Bane." Denn in tategorische Form gebracht, lautet ber Begel'iche Shllogismus: "Alles mas auf einer Seite schwerer wird, fenkt fich nach ber Seite: biefer magnetifirte Stab fentt fich nach einer Seite: also ift er baselbst schwerer geworden." Das ist die Syllogistik dieses summi philosophi und Reformatore ber Logit, bem man leider vergeffen hat beizubringen, daß e meris affirmativis in secunda figura nihil sequitur. 3m Ernft aber ift es bie angeborene Logit, welche jedem gefunden und geraden Berftande bergleichen Schluffe unmöglich macht, und beren Abmefenheit bas Wort Unverftand bezeichnet. Bie fehr ein Lehrbuch, welches Argumentationen diefer Art enthält und vom Schwererwerden ber Körper ohne Bermehrung ihrer Maffe redet, geeignet ift, den geraden Berftand ber jungen Leute ichief und frumm ju biegen, bedarf keiner Auseinanderfetung. — Belches bas Erfte mar.

Das zweite Beispiel vom Mangel bes gemeinen Menschenverstandes in dem summo philosopho der Danischen Afabemie

beurtundet der §. 269 desselben Haupt- und Lehrwerks, in dem Sat: "Bunachft wiberfpricht bie Gravitation unmittelbar bem "Gefete ber Trägheit, benn vermöge jener ftrebt bie Materie "aus fich felbst zur andern hin." - Wie?! nicht zu begreifen, bag es bem Gefete ber Trägheit fo wenig zuwiderläuft, bag ein Rorper von einem andern angezogen, als bag er von ihm gestoken wird?! Im einen wie im andern Kall ist es ja der Hinzutritt einer äußern Ursache, welcher die bis babin bestehende Rube ober Bewegung aufhebt ober veranbert: und zwar fo, bag, beim Angieben wie beim Stogen, Wirfung und Gegenwirtung einander gleich find. — Und eine folche Albernheit fo bummbreift hinguschreiben! Und bies in ein Lehrbuch für Studenten, die baburch an den erften Grundbegriffen ber Naturlehre, die keinem Gelehrten fremd bleiben ganglich und vielleicht auf immer irre gemacht werben. je unverdienter ber Ruhm, besto breister macht er. - Dem. ber benten tann (welches nicht ber Fall unfers summi philosophi mar, ber blog "ben Gebanken" ftets im Munde führte. wie die Wirthshäuser den Kürsten, der nie bei ihnen eintehrt. im Schilbe), ift es nicht erklärlicher, bag ein Rorper ben anbern fortstößt, als bag er ihn anzieht; ba bem Ginen wie bem Anbern unerklärte Naturfrafte, wie folche jebe Raufalertlarung jur Boraussetung hat, jum Grunde liegen. Will man baber fagen. bak ein Rorver, ber von einem anbern, vermöge ber Gravitation, angezogen wirb, "aus fich felbst" zu ihm hinftrebt; fo muß man auch fagen, daß ber geftogene Rorper ,aus fich felbft" por bem ftogenben flieht, und wie im Ginen fo im Anbern bas Befet ber Trägheit aufgehoben feben. Das Befet ber Trägheit fließt unmittelbar aus bem ber Raufalität, ja, ift eigentlich nur beffen Rehrseite: "jebe Beranberung wird burch eine Urfache herbeigeführt", fagt bas Gefet ber Raufalität: "wo teine Urfache bingutommt, tritt feine Beranberung ein",

sagt das Gesetz der Trägheit. Daher würde eine Thatsache, die dem Gesetz der Trägheit widerspräche, geradezu auch dem der Kausalität, d. h. dem a priori Gewissen, widersprechen und uns eine Wirkung ohne Ursache zeigen: welches anzusnehmen der Kern alles Unverstandes ist. — Welches das Zweite war.

Die britte Brobe ber eben genannten angeborenen Gigenschaft legt ber summus philosophus ber Danischen Afademie im §. 298 desselben Meisterwerkes ab, woselbst er, gegen die Erflärung ber Glafticitat burch Boren polemifirent, fagt: "Wenn "amar fonft in Abstracto augegeben wird, bag die Materie ver-"ganglich, nicht absolut sei, so wird fich boch in der Anwen-"bung bagegen gesträubt, — — — — — ; so bag in "ber That die Materie als absolut-selbstständig, ewig, "angenommen wird. Diefer Irrthum wird burch ben allge-"meinen Irrthum bes Berftanbes eingeführt, daß u. f. m." -Welcher Dummtopf hat je jugegeben, dag die Materie verganglich fei? Und welcher nennt bas Gegentheil einen Irrthum? - Daß die Materie beharrt, b. h. daß sie nicht, gleich allem Andern, entsteht und vergeht, sondern, unzerftörbar wie unentstanden, alle Zeit hindurch ift und bleibt, baber ihr Quantum weber vermehrt noch verminbert werben fann; dies ist eine Erkenntnig a priori, so fest und sicher wie irgend eine mathematische. Ein Entstehen und Bergeben von Materie auch nur vorzustellen, ift une schlechterbinge unmöglich: weil bie Form unfere Berftandes es nicht julagt. Dies leugnen, bies für einen Brrthum erklären, heißt baber allem Berftande geradezu entsagen. — Welches also bas Dritte mar. — Selbst bas Bräbikat absolut kann mit Rug und Recht ber Materie beigelegt merben, indem es befagt, daß ihr Dafenn gang außerhalb bes Gebietes ber Raufalität liegt, und nicht mit eingeht in bie endlose Rette von Ursachen und Wirkungen, als welche nur

ihre Accidenzien, Zustände, Formen betrifft und unter einander verbindet: auf diese, auf die an der Materie vorgehenden Veränderungen allein, erstreckt sich das Gesetz der Kausalität, mit seinem Entstehen und Vergehen, nicht auf die Materie. Ia, jenes Prädikat absolut hat an der Materie seinen alleinigen Beleg, dadurch es Realität erhält und zulässig ist, außerdem es ein Prädikat, für welches gar kein Subjekt zu sinden, mithin ein aus der Luft gegriffener, durch nichts zu realisirender Vegriffsehn würde, nichts weiter als ein wohl aufgeblasener Spielball der Spaaßphilosophen. — Beiläusig legt obiger Ausspruch dieses Hegels recht naiv an den Tag, welcher Altenweiber: und Rocken-Philosophie so ein sublimer, hyper-transscendenter, aerobatischer und bodenlos tieser Philosoph eigentlich, in seinem Herzen, kindlich zugethan ist und welche Sätze er nie sich hat beigehen lassen in Frage zu ziehen.

Also ber summus philosophus ber Danischen Atademie lehrt ausbrücklich: daß Körper ohne Vermehrung ihrer Masse schwerer werden können, und daß dies namentlich der Kall sei bei einem magnetifirten Gifenftabe; besgleichen, daß die Gravitation dem Gesetze der Trägheit widerspreche; endlich auch, daß die Materie vergänglich fei. Diefe drei Beifpiele werden wohl genügen, zu zeigen mas fein lang hervorgudt, sobalb bie bichte bulle bes aller Menschenvernunft Sohn sprechenden, unfinnigen Gallimathias, in welche gewickelt ber summus philosophus einherzuschreiten und dem geistigen Bobel zu imponiren pflegt, ein Mal eine Deffnung läßt. Man fagt: ex ungue leonem: aber ich muß, decenter ober indecenter, sagen: ex aure asinum. — Uebrigens mag jest aus ben brei bier porgelegten speciminibus philosophiae Hegelianae der Gerechte und Unparteiische beurtheilen, wer eigentlich indecenter commemoravit: ber, welcher einen folchen Absurditäten lehrer ohne Umftande einen Scharlatan nannte, ober ber, welcher ex cathedra academica betretirte, er sei ein summus philosophus?

Noch habe ich hinzuzufügen, daß ich aus einer fo reichen Auswahl von Absurditäten jeder Art, wie die Werke des summi philosophi barbieten, ben brei eben prafentirten beshalb ben Borzug gegeben habe, weil bei ihrem Gegenstand es sich einerfeits nicht handelt um schwierige, vielleicht unlösbare, philosophische Brobleme, die demnach eine Berschiedenheit der Anficht julaffen; und andererfeits nicht um fpecielle phyfitalifche Bahrheiten, welche genauere empirische Renntnisse voraussetzen; sondern es sich hier handelt um Einsichten a priori, d. h. um Probleme, die Jeber burch bloges Nachdenten löfen tann: daber eben ein verkehrtes Urtheil in Dingen diefer Art ein entschiede= nes und unleugbares Zeichen gang ungewöhnlichen Unverftandes ift, bas breifte Aufstellen folcher Unfinnslehren aber in einem Lehrbuch für Studenten uns fehen läßt, welche Frechheit sich eines gemeinen Ropfes bemächtigt, wenn man ihn als einen großen Geift ausschreit. Daher bies zu thun ein Mittel ift, welches tein 3med rechtfertigen fann. Mit ben brei bier bargelegten speciminibus in physicis halte man aufammen bie Stelle im &. 98 beffelben Meifterwerte, welche angebt, "indem ferner ber Repulfivfraft" - und febe, mit welcher unendlichen Bornehmigfeit biefer Sünder herabblict auf Reutons allgemeine Attraktion und Rants metaphpfische Anfangsgrunde der Naturwiffenschaft. Wer Geduld hat, lefe nun noch die §§. 40 bis 62, wo der summus philosophus eine verdrehte Darftellung der Kantischen Philosophie giebt und nun, unfähig die Große der Berdienfte Rants ju ermeffen, auch von ber Natur ju niedrig geftellt, um fich an ber fo unaussprechlich feltenen Erscheinung eines mahrhaft großen Beiftes freuen zu konnen, statt beffen, von ber Sohe felbstbewußter, unendlicher Ueberlegenheit vornehm herabblict auf diefen großen, großen Mann,

als auf einen, ben er hundert Mal überfieht und in beffen ichmachen, schülerhaften Bersuchen er, mit falter Gerinaschätzung, halb ironisch, halb mitleidig, die Fehler und Miggriffe, zur Belehrung feiner Schuler, nachweift. Auch §. 254 gehört babin. Diese Bornehmthuerei gegen achte Berdienste ift freilich ein befannter Runftgriff aller Scharlatane ju Fuß und ju Pferde, verfehlt jedoch, Schwachlöpfen gegenüber, nicht leicht ihre Bir-Daher eben auch nächst ber Unfinnsschmiererei die Bornehmthuerei ber Hauptkniff auch diefes Scharlatans mar, fo bag er, bei jeber Belegenheit, nicht bloß auf fremde Philosopheme, sondern auch auf jede Wiffenschaft und ihre Methode, auf Alles mas der menschliche Geist, im Laufe der Jahrhunderte, burch Scharffinn, Muhe und Fleiß fich erworben hat, vornehm, fastibios, schnöbe und höhnisch herabblict von der Bohe seines Wortgebäudes, und badurch auch wirklich von der in seinem Abratadabra verschloffenen Beisheit eine hohe Meinung beim Deutichen Bublito erregt hat, als welches eben benkt:

> Sie feben ftolg und unzufrieden aus: Sie icheinen mir aus einem edlen Saus.

Urtheilen aus eigenen Mitteln ist bas Borrecht Beniger: bie Uebrigen leitet Autorität und Beispiel. Sie sehen mit fremben Augen und hören mit fremben Ohren. Daher ist es gar leicht, zu benken, wie jest alle Welt benkt; aber zu benken, wie alle Welt über breißig Jahre benken wird, ist nicht Jedermanns Sache. Ber nun also, an die Estime sur parole gewöhnt, die Berehrungswürdigkeit eines Schriftstellers auf Aredit ansgenommen hat, solche aber nachher auch bei Andern geltend machen will, kann leicht in die Lage Dessen gerathen, der einen schlechten Wechsel diskontirt hat, welchen er, als er ihn honorirt zu sehen erwartet, mit bitterm Protest zurückerhält, und sich die Lehre geben muß, ein ander Mal die Firma des Ausstellers und die

ber Indossanten besser zu prüsen. Ich müßte meine aufrichtige leberzeugung verleugnen, wenn ich nicht annähme, daß auf den Ehrentitel eines summi philosophi, welchen die Dänische Akademie in Bezug auf jenen Papier-Zeit- und Kopf-Berderber gebraucht hat, das in Deutschland über denselben künstlich ver- anstaltete Lobgeschrei, nebst der großen Anzahl seiner Partei- gänger überwiegenden Einsluß gehabt hat. Deshald scheint es mir zweckmäßig, der Königlich Dänischen Societät die schone Stelle in Erinnerung zu bringen, mit welcher ein wirklicher summus philosophus, Locke (dem es zur Ehre gereicht, von Fichten der schlechteste aller Philosophen genannt zu sehn), das vorletzte Lapitel seines berühmten Meisterwertes schließt, und die ich hier, zu Gunsten des Deutschen Lesers, Deutsch wieder- geben will:

"So groß auch ber Larm ift, ber in ber Welt über Irrthumer und Meinungen gemacht wirb; fo muß ich boch ber Menschheit die Gerechtigkeit widerfahren laffen, ju fagen, daß nicht so Biele, als man gewöhnlich annimmt, in Irrthumern und falschen Meinungen befangen find. Nicht daß ich bachte, sie erkennten die Wahrheit; sondern weil sie hinsichtlich jener Lehren, mit welchen fie fich und Andern fo viel zu schaffen machen, in ber That gar feine Meinungen und Gedanken haben. Denn wenn Jemand ben größten Theil aller Barteiganger ber meiften Setten auf ber Belt ein wenig fatechifirte; fo murbe er nicht finden, daß fie binfichtlich ber Dinge, für die fie fo gewaltig eifern, irgend eine Meinung selbst begten, und noch weniger murbe er Urfache finden, ju glauben, daß fie eine folche in Kolge einer Brufung ber Grunde und eines Anscheins ber Babrheit angenommen hatten. Sondern fie find entichlossen. der Bartei, für welche Erziehung ober Interesse sie geworben haben, fest anguhängen, und legen, gleich bem gemeinen Golbaten im Beere, ihren Muth und Gifer an ben Tag, ber

Lentung ihrer Führer gemäß, ohne die Sache, für welche fie ftreiten, jemals zu prufen, oder auch felbft nur zu fennen. Wenn der Lebensmandel eines Menschen anzeigt, daß er auf die Religion feine ernftliche Rudficht nimmt; warum follen wir benn glauben, daß er über die Satzungen ber Rirche fich ben Ropf zerbrechen und sich anstrengen werde, die Gründe dieser ober jener Lehre zu prufen? 3hm genügt es, bag er, feinen Lentern gehorsam, Hand und Zunge ftets bereit habe zur Unterftutung ber gemeinsamen Sache, um baburch fich benen zu bewähren, welche ihm Ansehen, Beforderung und Protektion, in ber Gefellschaft, ber er angehört, ertheilen konnen. Go werben Menschen Befenner und Bortampfer von Meinungen, von welchen fie nie fich überzeugt, deren Broselyten fie nie geworden, ja, die niemals ihnen auch nur im Ropf herumgegangen find. man also nicht fagen tann, daß die Bahl der unwahrscheinlichen und irrigen Meinungen in der Welt kleiner fei, als fie vorliegt; fo ift doch gewiß, daß benfelben Wenigere wirklich anhängen und fie falfchlich fur Wahrheiten halten, als man fich vorzuftellen pfleat."

Wohl hat Lode Recht: wer gute Löhnung giebt, findet jeder Zeit eine Armee, und sollte auch seine Sache die schlechteste auf der Welt sehn. Durch tüchtige Subsidien kann man, so gut wie einen schlechten Prätendenten, auch einen schlechten Philosophen eine Weile oben auf erhalten. Jedoch hat Lode hier noch eine ganze Klasse der Anhänger irriger Meinungen und Berbreiter falschen Ruhmes underücksichtigt gelassen, und zwar die, welche den rechten Troß, das Gros de l'armée derselben ausmacht: ich meine die Zahl Derer, welche nicht präten diren, z. B. Prosessoren der Hegelei zu werden, oder sonstige Pfründen zu genießen, sondern als reine Gimpel (gulls), im Gefühl der völligen Impotenz ihrer Urtheilskraft, Denen, die ihnen zu imponiren verstehen, nachschwähen, wo sie Zulauf sehen,

sich anschließen und mittrollen, und wo sie garm boren, mitichreien. Um nun die von lode ertheilte Erflärung eines ju allen Zeiten fich wiederholenden Phanomens and von biefer Seite zu ergangen, will ich eine Stelle aus meinem Spanischen Favoritautor mittheilen, welche, ba fie durchaus beluftigend ift und eine Probe aus einem vortrefflichen, in Deutschland so gut wie unbekannten Buche giebt, bem Lefer jebenfalls willtommen febn wird. Befonders aber foll biefe Stelle vielen jungen und alten Beden in Deutschland jum Spiegel bienen, welche, im ftillen, aber tiefen Bewußtfebn ihres geiftigen Unvermögens, ben Schalfen bas Lob bes Segels nachfingen und in ben uichtsfagenben ober gar nonfenfitalifden Aussprüchen biefes philosophischen Scharlatans mundertiefe Beisheit zu finden affektiren. Exempla sunt odiosa: baber ich ihnen, nur in abstracto genommen, die ' Leftion widme, daß man durch nichts sich so tief intellektuell herabsett, wie durch das Bewundern und Breisen des Schlech-Denn Helvetius sagt mit Recht: le degré d'esprit nécessaire pour nous plaire, est une mesure assez exacte du degré d'esprit que nous avons. Biel cher ift bas Bertennen bes Guten auf eine Beile zu entschuldigen: benn bas Bortrefflichfte in jeder Gattung tritt, vermöge feiner Urfprunglichkeit, fo neu und fremd an une heran, bag, um es auf ben erften Blick zu erfennen, nicht nur Berftand, sonbern auch große Bilbung in ber Gattung beffelben erforbert wird: baber es, in ber Regel, eine fpate und um fo fpatere Anerkennung findet, als höherer Gattung ift, und bie wirklichen Erleuchter ber Menschheit bas Schickfal ber Firsterne theilen, beren Licht viele Sahre braucht, ehe es bis jum Gefichtefreife ber Menichen herabgelangt. hingegen Berehrung bes Schlechten, Falfchen, Beiftlosen, ober gar Absurden, ja, Unfinnigen, läßt feine Entschulbigung zu; fondern man beweift baburch unwiderruflich, daß man ein Tropf ist und folglich es bis ans Ende Sopenbauer, Schriften g. Raturphilofophie u. g. Ethif. 12

feiner Tage bleiben wird: benn Berftand wird nicht erlernt. — Andererfeits aber bin ich, indem ich, auf erhaltene Provokation, bie Begelei, diese Best der beutschen Litteratur, ein Mal nach Berbienst behandele, des Dankes der Redlichen und Ginfichtigen, bie es noch geben mag, gewiß. Denn fie werben gang ber Meinung fenn, welche Boltaire und Goethe, in auffallenber Uebereinstimmung, so ausbrücken: "La faveur prodiguée aux mauvais ouvrages est aussi contraire aux progrès de l'esprit que le déchainement contre les bons." (Lettre à la Duchesse du Maine.) "Der eigentliche Obsturantismus ift nicht, bag man die Ausbreitung bes Bahren, Rlaren, Rutlichen hindert, sondern dag man bas Falsche in Cours bringt." (Nachlaß, Bb. 9, S. 54.) Welche Zeit aber hatte ein fo planmäßiges und gewaltsames in Cours bringen des gang Schlechten erlebt, wie diese letten zwanzig Jahre in Deutschland? andere hatte eine ahnliche Apotheofe bes Unfinns und Aberwites aufzuweisen? Für welche andere scheint Schillers Bers

> Ich fah bes Ruhmes heil'ge Kranze Auf ber gemeinen Stirn entweiht,

so prophetisch bestimmt gewesen? Daher eben ist die Spanische Rhapsodie, welche ich, zum heitern Schluß dieser Borrede, mit theilen will, so wundervoll zeitgemäß, daß der Berdacht entstehen könnte, sie sei 1840 und nicht 1640 abgesaßt: dieserhalb diene zur Nachricht, daß ich sie treu übersetze aus dem Criticon de Baltazar Gracian, P. III, Crisi 4, p. 285 des ersten Bandes der ersten Antwerpener Quartausgabe der Obras de Lorenzo Gracian, von 1702.

« --- Der Führer und Entzifferer unferer beiden Reifenden\*)

<sup>\*)</sup> Sie find Aritilo, der Bater, und Andrenio, der Sohn. Der Entzifferer ift der Desengano, b. h. die Enttäuschung: er ist der zweite Sohn der Bahrheit, deren Erfigeborener der Haß ist: veritas odium parit.

fand aber unter allen die Seiler allein zu loben: weil fie in umgekehrter Richtung aller Uebrigen gehen. —

Als fie nun angelangt waren, wurde ihre Aufmerksamkeit burch bas Gehor erregt. Nachbem fie fich nach allen Seiten umgesehen, erblichten fie, auf einer gemeinen Bretterbuhne, einen tüchtigen Schwabronör, umringt von einem großen Mühlrade Bolks, welches hier eben gemahlen und bearbeitet wurde. Er hielt fie als seine Gefangenen fest, bei ben Ohren angekettet: wiewohl nicht mit ber golbenen Rette bes Thebaners\*), sondern mit einem eisernen Zaum. Dieser Rerl also bot, mit gewaltigem Maulwert, welches bazu unerläßlich ift, Bunberbinge zur Schau aus. "Runmehro, meine Herren", fagte er, "will ich Ihnen ein geflügeltes Bunder, welches dabei ein Bunder an Berftand ift, vorzeigen. Es freut mich, daß ich mit Berfonen von Ginficht, mit ganzen Leuten zu thun habe: jedoch muß ich bemerten, daß wenn etwan Jemand unter Ihnen eben nicht mit einem gang außerordentlichen Berftande begabt febn follte, er fich jest nur gleich entfernen fann, ba bie boben und subtilen Dinge, welche nunmehr vorkommen werben, ihm nicht verftanblich febn konnen. Alfo aufgepaßt, meine Berren von Ginficht und Berftanb! Es wird nunmehro ber Abler des Jupiters auftreten, welcher redet und argumentirt, wie es sich für einen folden schickt, scherzt wie ein Roplus und ftichelt wie ein Ariftarch. Rein Wort wird aus feinem Munde geben, welches nicht ein Mufterium in fich foloffe, nicht einen witigen Gebanten, mit hunbert Anfpielungen auf hundert Dinge enthielte. Alles mas er fagt, werben Sentenzen

<sup>\*)</sup> Er meint ben Herkules, von welchem er P. II, cr. 2, p. 133 (wie auch in ber Agudeza y arte, Disc. 19; und gleichfalls im Discreto, p. 398) jagt, daß von seiner Zunge Kettchen ausgegangen wären, welche die Uebrisgen an ben Ohren gesesssellt hielten. Er verwechselt ihn jedoch (durch ein Emblem des Asciatus verseitet) mit dem Merkur, welcher, als Gott der Beredsamkeit, so abgebilbet wurde.

von ber erhabenften Tiefe\*) fenn." - "Das wird", fagte Rritilo, "ohne Zweifel irgend ein Reicher oder Mächtiger fen: benn mare er arm, murbe Alles, mas er fagte, nichts taugen. Mit einer filbernen Stimme fingt fich's gut, und mit einem golbenen Schnabel rebet fich's noch fconer." - "Wohlan!" fuhr ber Scharlatan fort, "mögen fich nunmehr bie Berren empfehlen, welche nicht felbft Abler an Berftand find: benn für fie ift hier jest nichts zu holen." - Bas ift bas? Reiner geht fort? Reiner rührt sich? — Die Sache war, daß Reiner sich zu der Einsicht, daß er ohne Einsicht sei, bekannte, vielmehr Alle fich für fehr einfichtig hielten, ihren Berftand ungemein eftimirten und eine hohe Meinung von fich hegten. Jett zog er an einem groben Zaum, und es erschien - bas bummfte ber Thiere: benn auch es nur zu nennen ist beleidigend. "Hier sehen Sie", fchrie ber Betrüger, "einen Abler, einen Abler an allen glänzenden Eigenschaften, am Denken und am Reben. Dag fich nur Reiner beigeben laffe, bas Gegentheil ju fagen: benn ba murbe er feinem Berftanbe schlechte Ehre machen." -"Beim himmel", rief Giner, "ich febe feine Blügel: o, wie großartig fie find!" - "Und ich", fagte ein Anderer, "tann bie Febern barauf gahlen: ach, wie fie fo fein finb!" - "Ihr feht es wohl nicht?" fprach Giner zu feinem Nachbarn. "3ch nicht?!" schrie bieser, "ei, und wie beutlich!" Aber ein redlicher und verftandiger Mann fagte zu feinem Rachbarn: "Go mahr ich ein ehrlicher Mann bin, ich sehe nicht, daß da ein Abler sei, noch daß er Febern habe, wohl aber vier lahme Beine und einen ganz respektabeln Zagel (Schmanz)." — "St! St!" erwiderte ein Freund, "fagt das nicht, Ihr richtet Euch zu Grunde: fie werden

<sup>\*)</sup> Ausbrud Degels in der Hegelzeitung, vulgo Jahrbücher der wissenschaftlichen Litteratur, 1827, Nr. 7. Das Original hat bloß: profundidades y sentencias.

mehnen, Ihr wäret ein großer et cetera. Ihr höret ja was wir Andern fagen und thun: alfo folgt dem Strom." - "3ch schwöre bei allen Heiligen", sagte ein anderer ebenfalls ehrlicher Mann, "bağ bas nicht nur fein Abler ift, fonbern fogar fein Antipode: ich fage, es ist ein großer et cetera." - "Schweig boch, fcweig!" sagte, ihn mit dem Ellenbogen stokend, sein Freund, "willst bu von Allen ausgelacht werben? Du barfft nicht anders fagen, als daß es ein Abler fei, bachteft bu auch gang bas Gegentheil: fo machen wir's ja Alle." - "Bemerken Sie nicht", fchrie ber Scharlatan, "bie Feinheiten, welche er vorbringt? Wer bie nicht faßte und fühlte, mußte von allem Genie entblößt febn." Auf ber Stelle fprang ein Badalaureus hervor ausrufend: "Wie herrlich! Belche große Gebanten! Das Bortrefflichste ber Welt! Welche Sentenzen! Lagt sie mich aufschreiben! Es wäre ewig Schabe, wenn auch nur ein Jota bavon verloren gienge: (und nach seinem Hinscheiden werbe ich meine Hefte ediren.")\*) - In diesem Augenblick erhob bas Bunderthier jenen seinen ohrzerreifenden Gesang, ber eine ganze Rathsversammlung aus der Fassung bringen kann, und begleitete ihn mit einem folden Strom von Ungebührlichleiten, daß Alle verdutt baftanben, einander ansehend. "Aufgeschaut, aufgeschaut, meine gescheuten\*\*) Leute", rief eilig ber verschmitte Betrüger, "aufgeschaut und auf ben Fußspiten gestanden! Das nenne ich reden! Giebt es einen zweiten Apollo wie biefen? Was dunkt euch von ber Bartheit seiner Gedanten, von ber Beredsamkeit feiner Sprache? Giebt es auf ber Belt einen größern Berftanb?"-

<sup>\*)</sup> Lectio spuria, uncis inclusa.

<sup>\*\*)</sup> Man soll schreiben "Gescheut" und nicht "Gescheibt": ber Etymologie des Worts liegt der Gedanke jum Grunde, welchen Chamfort sehr
artig so ausdrückt: l'écriture a dit que le commencement de la sagesse
était la crainte de Dieu; moi, je crois que c'est la crainte des hommes.

Die Umstehenden blickten einander an: aber keiner magte gu muckfen, noch zu äußern mas er bachte und mas eben die Bahrheit war, um nur nicht für einen Dummkopf gehalten zu werben: vielmehr brachen Alle mit Giner Stimme in Lob und Beifall aus. "Ach, biefer Schnabel", rief eine lächerliche Schwätzerin, "reifit mich ganz hin: ben ganzen Tag könnte ich ihm zuhören." - "Und mich soll ber Teufel holen", sprach fein leife ein Bescheuter, "wenn es nicht ein Esel ift und aller Orten bleibt: werbe mich jeboch buten, bergleichen zu fagen." - "Bei meiner Treue". fagte ein Anderer, "bas mar ja feine Rebe, fonbern ein Eselgeschrei: aber Webe bem, ber fo etwas fagen wollte! Das geht jest so in der Welt: der Maulwurf gilt für einen Luchs, ber Frosch für einen Kanarienvogel, die Henne für einen Löwen, die Grille für einen Stieglit, ber Efel für einen Abler. Was ift benn mir am Gegentheil gelegen? Meine Gebanten habe ich für mich, rede dabei wie Alle, und lagt uns leben! Das ist's, worauf es ankommt."

Kritilo war aufs Aeußerste gebracht, solche Gemeinheit von der einen und solche Verschmitztheit von der andern Seite sehen zu müssen. "Kann die Narrheit sich so der Köpfe bemeistern?" dachte er. Aber der Spitzbube von Aufschneider lachte unter dem Schatten seiner großen Nase über Alle, und sprach, wie in der Komödie bei Seite, triumphirend zu sich selbst: "Habe ich sie dir alle zum Besten? Könnte eine Kupplerin mehr leisten?" und von Neuem gab er ihnen hundert Abgeschmacktsheiten zu verdauen, wobei er abermals rief: "Daß nur Keiner sage, es sei nicht so: sonst stämpelt er sich zum Dummkops." Dadurch stieg nun jener niederträchtige Beisall immer höher: auch Andrenio machte es schon wie Alle. — Aber Kritilo, der es nicht länger aushalten konnte, wollte plazen. Er wandte sich zu seinem verstummten Entzisserer mit den Worten: "wie lange soll dieser Wensch unsere Geduld mißbrauchen, und wie

lange willft du fdweigen? Geht boch bie Unverschämtheit und Bemeinheit über alle Brangen!" - Borauf Jener: "Sabe nur Gebulb, bis die Zeit es aussagt: die wird icon, wie fie immer thut, die Babrheit nachholen. Warte nur, daß bas Ungethum uns das Schwanztheil zutehre, und bann wirft bu eben Die, welche es jest bewundern, es verwünschen hören." Und genau fo fiel es aus, ale ber Betruger feinen Diphthong von Abler und Efel (fo erlogen jener, wie richtig biefer) wieder bin= einzog. Im selben Augenblick fing Giner und ber Andere an, mit ber Sprache herauszuruden: "Bei meiner Treue", fagte ber Eine, "bas war ja tein Genie, fonbern ein Efel." - "Bas für Rarren wir gemesen find!" rief ein Anderer: und so madten fie fich gegenseitig Muth, bis es hieß: "hat man je eine ähnliche Betrügerei gesehen? Er hat wahrhaftig nicht ein einziges Wort gesprochen, woran etwas gemesen mare, und wir flatschten ihm Beifall. Rurzum, es war ein Gfel, und wir verbienen gesaumsattelt zu werben."

Aber eben jett trat von Neuem der Scharlatan hervor, ein anderes und größeres Wunder verheißend: "Nunmehro", sagte er, "werde ich Ihnen wirklich nichts Geringeres vorführen, als einen weltberühmten Riesen, neben welchem Enceladus und Thphoeus sich gar nicht sehen lassen dürften. Ich muß jedoch zugleich erwähnen, daß, wer ihm "Riese!" zurusen wird, das durch sein Glück macht: denn dem wird er zu großen Ehren verhelsen, wird Reichthümer auf ihn häusen, tausende, ja zehnstausende von Piastern Einkünste, dazu Würde, Amt und Stelle. Hingegen Wehe Dem, der keinen Riesen in ihm erkennt: nicht nur wird er keine Gnadenbezeugung erreichen, sondern ihn wers den Blitz und Strafe erreichen. Aufgeschaut, die ganze Welt! Run kommt er, nun zeigt er sich, o wie er emporragt!"—Eine Gardine ging auf und es erschien ein Männchen, welches, auf einen Hebeskrahn gestellt, nicht mehr sichtbar gewesen

mare, groß wie vom Ellenbogen bis zur Sand, ein Richts, ein Phamäe in jeder Hinficht, im Wesen und Thun. was macht ihr? Warum schreiet ihr nicht? Warum applaubirt ihr nicht? Erhebet Eure Stimme, Rebner! Singet, Dichter! Schreibt, Benies! Euer Chorus fei: ber berühmte, ber außerorbentliche, ber große Mann!" - Alle ftanden erftarrt und fragten einander mit ben Augen: "Was hat Der von einem Riefen? Welchen Bug eines Helben feht ihr an ihm?" — Aber ichon fing ber Saufen ber Schmeichler lauter und immer lauter zu schreien an: "Ja, ja! der Riefe, der Riefe! der erfte Mann ber Welt! Welch ein großer Fürst mar jener! Welch ein tapfrer Marschall dieser! Welch ein trefflicher Minister ber und ber!" Sogleich regnete es Dublonen über sie. Da fcrieben bie Autoren! ichon nicht mehr Geschichte, sondern Baneghriten. Die Dichter. fogar Bedro Mateo\*) felbft, nagten an ben Nägeln, um gu Brobe zu gelangen. Und Niemand mar ba, ber es gemagt batte. bas Gegentheil zu sagen. Bielmehr ichrien Alle um bie Bette: "Der Riese! ber große, ber allergrößte Riese!" Denn Jeder hoffte ein Amt, eine Pfründe. 3m Stillen und innerlich fagten fie freilich: "Wie tapfer ich luge! Er ist noch immer nicht gewachsen. sondern bleibt ein Zwerg. Aber was foll ich machen? Geht ihr hin und fagt mas ihr bentt: bann feht ju, mas euch bas einbringen wirb. Hingegen wie ich es mache, habe ich Bekleibung und Effen und Trinken, und kann glanzen und werbe ein großer Mag er baher sehn was er will: er soll, ber gangen Welt zum Trop, ein Riefe fenn." - Andrenio fing an, bem Strome zu folgen und schrie auch: "Der Riefe, ber Riefe, ber ungeheure Riefe!" Und augenblicklich regnete es Geschenke und Dublonen über ihn: ba rief er aus: "Das, bas ift Lebens weisheit!" Aber Rritilo ftand ba, und wollte aufer fich ge-

<sup>\*)</sup> Er hat Beinrich IV. besungen: fiehe Criticon, P. III, Cris. 12, p. 376.

rathen: "Ich berste, wenn ich nicht rede", sagte er. "Rebe nicht", sprach der Entzisserer, "und renne nicht in bein Berseberben. Warte nur, daß dieser Riese uns den Rücken kehre, und du wirst sehen wie es geht." So traf es ein: denn sobald Iener seine Riesenrolle ausgespielt hatte und nun sich zurückzig in die Leichentüchergarderobe, da hoben Alle an: "Welche Binsel sind wir doch gewesen! das war ja kein Riese, sondern ein Phymäe, an dem nichts, und der zu nichts war", und fragten sich unter einander, wie es nur möglich gewesen. Aritilo aber sprach: "Welch ein Unterschied ist es doch, ob man von Einem dei seinem Leben oder nach dem Tode redet. Wie änsbert die Abwesenheit die Sprache: wie groß ist doch die Entsernung zwischen über unsern Köpfen und unter unsern Füßen!"

Allein die Betrügereien jenes modernen Sinon waren noch nicht zu Ende. Jetzt warf er sich auf die andere Seite und holte ausgezeichnete Männer, wahre Riesen hervor, die er für Zwerge ausgab, für Leute die nichts taugten, nichts wären, ja, weniger als nichts: wozu denn Alle Ja sagten, und wosür Jene gelten mußten, ohne daß die Leute von Urtheil und Kritik zu mucksen gewagt hätten. Ja, er führte den Phönix vor, und sagte, es wäre ein Käser. Alle sprachen richtig Ja, das wäre er: und bafür mußte er nun gelten.» —

So weit Gracian, und so viel von dem summo philosopho, vor welchem die Dänische Alademie ganz ehrlich meint Respekt fordern zu dürfen: wodurch sie mich in den Fall gesetzt hat, für die mir ertheilte Lektion ihr mit einer Gegenlektion zu dienen.

Noch habe ich zu bemerken, daß das Publikum gegenwärtige zwei Preisschriften ein halbes Jahr früher erhalten haben würde, wenn ich mich nicht fest darauf verlassen hätte, daß die König-lich Dänische Societät, wie es Recht ist und alle Akademien thun, in dem selben Blatte, darin sie ihre Preissragen für das

Ausland publicirt (hier die Halle'sche Litteraturzeitung) auch die Entscheidung berselben bekannt machen würde. Das thut sie aber nicht, sondern man muß die Entscheidung aus Kopenhagen einholen, welches um so schwieriger ist, als nicht ein Mal der Zeitpunkt derselben in der Preisfrage angegeben wird. Diesen Weg habe ich daher sechs Monate zu spät eingeschlagen.\*)

Frankfurt a. M., im September 1840.

<sup>\*)</sup> Sie hat ihr Urtheil jedoch nachträglich publicirt, d. h. nach bem Erscheinen gegenwärtiger Ethik und dieser Rüge. Rämlich im Intelligenzblatt der Halle'schen Litteraturzeitung, Rovember 1840, Kr. 59, wie. auch in dem der Jena'schen Litteraturzeitung des selben Monats, hat sie dasselbe abbrucken lassen, — also im November publicirt was im Januar entschieden worden.

### Vorrede jur zweiten Auflage.

Beide Preisschriften haben in dieser zweiten Auflage ziemlich beträchtliche Zusätze erhalten, welche meistens nicht lang, aber an vielen Stellen eingefügt sind und zum gründlichen Verständniß bes Ganzen beitragen werden. Nach der Seitenzahl kann man sie nicht abschätzen; wegen des größern Formats gegenwärtiger Auflage. Ueberdies würden sie noch zahlreicher sehn, wenn nicht die Ungewißheit, ob ich diese zweite Auflage erleben würde, mich in der Zwischenzeit genöthigt hätte, die hieher gehörigen Gedanken, succession, wo ich es eben konnte, einstweilen niederzulegen, nämlich theils im zweiten Bande meines Hauptwerkes, Kap. 47, und theils in "Parerga und Paralipomena", Bb. 2, Kap. 8.

Die von der Dänischen Akademie verworsene und bloß mit einem öffentlichen Berweis belohnte Abhandlung über das Fundament der Moral erscheint also hier nach zwanzig Jahren in zweiter Auflage. Ueber das Urtheil der Akademie habe ich die nöthige Auseinandersetzung schon in der ersten Borrede gegeben, und daselbst vor allen Dingen nachgewiesen, daß in demselben die Akademie leugnet gefragt zu haben was sie gefragt hat, hingegen gefragt zu haben behauptet was sie durchaus nicht gefragt hat:

und zwar habe ich dieses (S. VII—XII) so klar, aussührlich und gründlich dargethan, daß kein Rabulist auf der Welt sie davon weiß brennen kann. Was es nun aber hiemit auf sich habe, brauche ich nicht erst zu sagen. Ueber das Versahren der Alabemie im Ganzen habe ich jetzt, nach zwanzigjähriger Zeit zur kühlsten Ueberlegung, noch Folgendes hinzuzufügen.

Wenn der Zwed der Afademien mare, die Bahrheit möglichft zu unterbrücken. Geift und Talent nach Kräften zu ersticken und ben Ruhm der Windbeutel und Scharlatane tapfer aufrecht ju erhalten; fo hatte dies Mal unsere Danische Atademie bemfelben portrefflich entiprochen. Weil ich nun aber mit bem von mir verlangten Respekt vor Windbeuteln und Scharlatanen, welche von feilen Lobfangern und bethörten Gimpeln für große Denter ausgeschrien find, ihr nicht bienen kann; fo will ich, statt beffen, ben herren von der Danischen Atademie einen nützlichen Rath ertheilen. Wenn die Herren Breisfragen in die Welt ergeben laffen, muffen fie vorher fich eine Portion Urtheilstraft anschaffen, wenigstens so viel man für's Haus braucht, gerade nur um nöthigenfalls boch hafer von Spreu unterscheiben zu konnen. Denn außerbem, wenn es ba in secunda Petri\*) gar ju schlecht bestellt ift, kann man garftig anlaufen. Nämlich auf Midas-Urtheil folgt Mibas-Schicksal, und bleibt nicht aus. Richts kann bavor ichuten; teine gravitätische Gesichter und vornehme Mienen Auch kommt es zu Tage. fönnen helfen. Wie bide Berruden man auch aufseten mag, - es fehlt boch nicht an indistreten Barbieren, an indistretem Schilfrohr, ja, heut zu Tage nimmt man fich nicht bie Mühe, bagu erft ein Loch in bie Erbe gu bohren. - Bu biefem Allen kommt nun aber noch bie kindliche Ruversicht, mir einen öffentlichen Berweis zu ertheilen und ihn in Deutschen Litteraturzeitungen abbruden zu laffen, barüber, bag

<sup>\*)</sup> Dialectices Petri Rami pars secunda, quae est "dé judicio".

ich nicht so pinselhaft gewesen bin, mir imponiren zu lassen burch den von bemüthigen Miniftertreaturen angeftimmten und vom hirnlofen litterarischen Böbel lange fortgesetten Lobgesang, um barauf hin bloge Gaukler, die nie die Wahrheit, sondern stets nur ihre eigene Sache gesucht haben, mit ber Danischen Atabemie für Summi philosophi zu halten. Ift es benn biefen Afademifern gar nicht eingefallen, sich erst zu fragen, ob sie auch nur einen Schatten von Berechtigung hatten, mir über meine Anfichten öffentliche Berweise zu ertheilen? Sind fie so ganzlich von allen Gottern verlaffen, daß ihnen dies nicht in den Sinn tam? Jest tommen die Folgen: die Nemesis ift ba: schon rauscht das Schilfrohr! Ich bin, bem vieljährigen, vereinten Widerstande fammtlicher Philosophieprofessoren zum Trot, endlich burchgebrungen, und über die Summi philosophi unserer Atademiter gehen dem gelehrten Bublito die Augen immer weiter auf: wenn fie auch noch von armfäligen Philosophieprofessoren, die fich längst mit ihnen kompromittirt haben und zubem ihrer als Stoff zu Borlefungen bedürfen, noch ein Beilchen, mit schwachen Rraften, aufrecht erhalten werden; fo find fie boch gar fehr in ber öffentlichen Aeftimation gefunten, und besonders geht Begel mit ftarten Schritten der Berachtung entgegen, die seiner bei der Rachwelt wartet. Die Meinung über ihn hat fich, feit zwanzig Jahren, bem Ausgang, mit welchem die in der erften Borrede mitgetheilte Allegorie Gracians schlieft, schon auf brei Biertel bes Weges genähert, und wird ihn, in einigen Jahren, gang erreicht haben, um völlig mit dem Urtheil zusammenzutreffen, welches, vor zwanzig Jahren, der Dänischen Akademie tam justam et gravem offensionem gegeben hat. Daber will ich, ale Gegengeschent für ihren Bermeis, ber Danischen Atademie ein Goethe'iches Gebicht, in ihr Album, verehren:

> "Das Schlechte tannst bu immer loben: Du haft dafür sogleich ben Lohn!

Borrebe jur zweiten Auflage.

In beinem Pfuhle fowimmft bu oben Und bift ber Pfufcher Schuppatron.

Das Gute schelten? Magft's probiren! Es geht, wenn bu bich frech erkuhust: Doch treten, wenn's die Menschen spüren, Sie bich in Quart, wie bu's verdienst."

Dag unsere Deutschen Philosophieprofessoren ben Inhalt ber vorliegenden ethischen Preisschriften feiner Berudfichtigung, ge-Schweige Bebergigung, werth gehalten haben, ift icon von mir, in der Abhandlung über den Sat vom Grunde, S. 47-49 der zweiten Auflage (3. Aufl. S. 48-50), gebührend anerkannt worden, und versteht sich überdies von felbft. Wie follten doch hohe Beifter biefer Gattung auf Das achten, mas Leutchen, wie ich, fagen! Leutchen, auf die sie, in ihren Schriften,höchstens im Vorübergeben und von oben berab einen Blid ber Geringschätzung und bes Tabels Nein, was ich vorbringe, ficht fie nicht an: fie bleiben merfen. bei ihrer Willensfreiheit und ihrem Sittengefet; follten auch die Gründe bagegen so zahlreich sepn, wie die Brommbeeren. iene gehören zu den obligaten Artikeln, und fie miffen, mogu fie da sind: in majorem Dei gloriam sind sie da und verdienen sämmtlich Mitglieder ber Königlich Danischen Afabemie zu werden.

Frankfurt a. M., im August 1860.

## Preisschrift

über

# die Ereiheit des Willens,

gefrönt

von ber Königlich Norwegischen Societat ber Biffenschaften,

ju Drontheim, am 26. Januar 1839.

motto:

La liberté est un mystère.



Die von ber Königl. Societät aufgestellte Frage lautet:

Num liberum hominum arbitrium e sui ipsius conscientia demonstrari potest?

Berdeutscht: "Läßt die Freiheit des menschlichen Willens fich aus dem Selbstbewußtsehn beweisen?"

I.

### Begriffsbestimmungen.

Bei einer so wichtigen, ernsten und schwierigen Frage, die im Wesentlichen mit einem Hauptproblem der gesammten Philossophie mittlerer und neuerer Zeit zusammenfällt, ist große Genauigkeit und daher eine Analyse der in der Frage vorkommenden Hauptbegriffe gewiß an ihrer Stelle.

#### 1) Bas heißt Freiheit?

Dieser Begriff ist, genau betrachtet, ein negativer. Wir benken durch ihn nur die Abwesenheit alles Hindernden und hemmenden: dieses hingegen muß, als Kraft äußernd, ein Possitives sehn. Der möglichen Beschaffenheit dieses hemmenden entsprechend hat der Begriff drei sehr verschiedene Unterarten: physische, intellektuelle und moralische Freiheit.

a) Physische Freiheit ist die Abwesenheit der materiellen hindernisse jeder Art. Daher sagen wir: freier himmel, freie Aussicht, freie Luft, freies Feld, ein freier Plat, freie Barme (die nicht chemisch gebunden ist), freie Elektricität, freier

Shopenhauer, Schriften g. Raturphilosophie u. g. Ethil.

Lauf bes Stroms, wo er nicht mehr burch Berge oder Schleusen gehemmt ift u. f. w. Gelbft freie Wohnung, freie Roft, freie Breffe, postfreier Brief, bezeichnet die Abwesenheit ber laftigen Bebingungen, welche, als Sinberniffe bes Genuffes, folden Dingen anzuhängen pflegen. Am häufigften aber ift in unferm Denten ber Begriff ber Freiheit bas Prabitat animalischer Befen, beren Eigenthumliches ift, daß ihre Bewegungen von ihrem Willen ausgehen, willkührlich find und demnach alsdann frei genannt werden, wann tein materielles hindernig bies unmög-Da nun biefe Binberniffe fehr verschiebener Art febn tonnen, bas durch fie Gehinderte aber ftets ber Bille ift; fo faßt man, ber Einfachheit halber, ben Begriff lieber von ber pofitiven Seite, und bentt baburch Alles, mas fich allein burch feinen Willen bewegt, oder allein aus feinem Willen handelt: welche Umwendung bes Begriffs im Wefentlichen nichts andert. nach werden, in diefer phyfifchen Bebentung bes Begriffs ber Freiheit, Thiere und Menschen bann frei genannt, mann weber - Bande, noch Kerker, noch Lähmung, also überhaupt tein phyfifches, materielles hindernig ihre Sandlungen hemmt, fonbern biefe ihrem Willen gemäß vor fich geben.

Diefe phyfifche Bedeutung bes Begriffe ber Freiheit, und besonders als Praditat animalischer Wesen, ift die ursprüngliche, unmittelbare und daher allerhäufigste, in welcher er ebenbeshalb auch keinem Zweifel ober Kontrovers unterworfen ift, sondern feine Realität ftets burch bie Erfahrung beglaubigen tann. Denn fobalb ein animalifches Wefen nur aus feinem Willen handelt, ift es, in diefer Bedeutung, frei: wobei teine Rudficht barauf genommen wird, mas etwan auf feinen Billen felbft Ginflug Denn nur auf bas Ronnen, b. h. eben auf die baben mag. Abwesenheit phyfifcher Sinderniffe feiner Aftionen, bezieht fich ber Begriff ber Freiheit, in biefer feiner ursprünglichen, unmittel baren und baher populären Bebeutung. Daher fagt man: frei ift ber Bogel in ber Luft, bas Wilb im Balbe; frei ift ber Mensch von Natur; nur ber Freie ist glücklich. Auch ein Bolk nennt man frei, und verfteht barunter, daß es allein nach Befeten regiert wird, diefe Befete aber felbft gegeben hat: benn alebann befolgt es überall nur seinen eigenen Willen. Die politische Frei heit ift demnach der phyfischen beizugahlen.

Sobalb wir aber von bieser phhsischen Freiheit abgehen und die zwei andern Arten berselben betrachten, haben wir es nicht mehr mit dem populären, sondern mit einem philosophischen Sinne des Begriffs zu thun, der bekanntlich vielen Schwiesrigkeiten den Weg öffnet. Er zerfällt in zwei gänzlich verschiedene Arten; die intellektuelle und die moralische Freiheit.

- b) Die intellektuelle Freiheit, to exovotov xal axovotov xata diavotav bei Aristoteles, wird hier bloß zum Behuf ber Bollständigkeit der Begriffseintheilung in Betracht gezogen: ich erlaube mir daher ihre Erörterung hinauszusehen dis ganz ans Ende dieser Abhandlung, als wo die in ihr zu gebrauchenden Begriffe schon im Borhergegangenen ihre Erklärung gesunden haben werden, so daß sie dann in der Kürze wird abgehandelt werden können. In der Eintheilung aber mußte sie, als der phhsischen Freiheit zunächst verwandt, ihre Stelle neben dieser haben.
- c) Ich wende mich also gleich zur britten Art, zur mora = lischen Freiheit, als welche eigentlich bas liberum arbitrium ist, von dem die Frage der königl. Societät redet.

Diefer Begriff knupft fich an ben ber phyfischen Freiheit von einer Seite, bie auch feine, nothwendig viel fpatere, Entftehung begreiflich macht. Die physische Freiheit bezieht fich, wie gefagt, nur auf materielle Sinderniffe, bei beren Abmefenheit fie fogleich ba ift. Run aber bemerkte man, in manchen Fällen, bag ein Menich, ohne burch materielle Sinberniffe gehemmt zu febn, burch bloge Motive, wie etwan Drohungen, Bersprechungen, Gefahren u. bgl., abgehalten murbe ju handeln, wie es außerbem gewiß seinem Willen gemäß gemesen sehn murbe. Man marf baher die Frage auf, ob ein folder Menfch noch frei gewesen ware? ober ob wirklich ein ftarkes Gegenmotiv die dem eigent= lichen Willen gemäße Sandlung ebenso bemmen und unmöglich machen konne, wie ein physisches Hinderniß? Die Antwort darauf fonnte bem gefunden Berftanbe nicht ichmer werben: bag nämlich niemals ein Motiv fo wirken tonne, wie ein phyfisches Dinderniß; indem dieses leicht die menschlichen Rorperfrafte überhaupt unbedingt überfteige, hingegen ein Motiv nie an fich felbst unwiderstehlich sehn, mie eine unbedingte Gewalt haben, sonbern immer noch möglicherweise burch ein ftarteres Gegenmotiv überwogen werden könne, wenn nur ein folches vorhanden und der im individuellen Fall gegebene Mensch durch daffelbe bestimmbar mare; wie mir benn auch häufig feben, daß fogar bas ge meinhin ftartfte aller Motive, die Erhaltung des Lebens, doch überwogen wird von andern Motiven: 3. B. beim Selbstmord und bei Aufopferung bes Lebens für Andere, für Meinungen und für mancherlei Intereffen; und umgekehrt, daß alle Grabe ber ausgesuchteften Marter auf der Folterbant bisweilen übermunden worden find von dem bloken Gedanten, daß fonft bas leben ver Wenn aber auch hieraus erhellte, daß die Motive loren aehe. feinen rein objektiven und absoluten Zwang mit fich führen, so tonnte ihnen doch ein subjektiver und relativer, nämlich für bie Berfon bes Betheiligten, zustehen; welches im Resultat bas Selbe Daher blieb die Frage: ift der Wille felbst frei? - Bier mar nun also ber Begriff ber Freiheit, ben man bis bahin nur in Bezug auf bas Ronnen gebacht hatte, in Beziehung auf bas Wollen gefett worden, und das Problem entstanden, ob denn bas Wollen selbst frei mare. Aber biefe Verbindung mit dem Wollen einzugehen, zeigt, bei naherer Betrachtung, ber urfprungliche, rein empirische und daher populare Begriff von Freiheit fich Denn nach biesem bebeutet "frei" - "bem eigenen Billen gemäß": fragt man nun, ob ber Wille felbft frei fei; fo fragt man, ob ber Wille fich felber gemäß fei: mas fich zwar von felbst verfteht, womit aber auch nichts gefagt ift. pirifchen Begriff ber Freiheit zufolge heißt es: "Frei bin ich, wenn ich thun kann, was ich will": und durch das "was ich will" ist ba schon die Freiheit entschieden. Jest aber, ba wir nach ber Freiheit bes Wollens felbft fragen, murbe bemgemäß biefe Frage fich fo stellen: "Rannst bu auch wollen, mas bu willst?" welches heraustommt, als ob bas Wollen noch von einem anbern, hinter ihm liegenden Wollen abhienge. Und gefett, diesc Frage wurde bejaht; fo entstände alsbald die zweite: "kannft du auch wollen, was du wollen willst?" und so würde es ins Unendliche höher hinaufgeschoben werden, indem wir immer ein Wollen von einem früheren, ober tiefer liegenden, abhängig bach ten, und vergeblich ftrebten, auf diefem Wege gulett eines ju erreichen, welches wir als von gar nichts abhängig benten und annehmen mußten. Wollten wir aber ein foldes annehmen; fo

fonnten wir ebenfo gut bas erfte, als bas beliebig lette bazu nehmen, wodurch benn aber bie Frage auf die gang einfache "tannft bu wollen?" zurudgeführt murbe. Db aber bie bloke Bejahung biefer Frage bie Freiheit bes Wollens enticheibet. ift was man miffen wollte, und bleibt unerledigt. Der urfprungliche, empirische, vom Thun hergenommene Begriff ber Freiheit weigert fich alfo, eine birette Berbindung mit bem bes Willens einzugehen. Dieferhalb mußte man, um bennoch ben Begriff ber Freiheit auf den Willen anwenden zu können, ihn daburch mobifiziren, daß man ihn abstrafter faßte. Dies geschah, indem man burch den Begriff der Freiheit nur im Allgemeinen die Abwesenheit aller Nothwendigkeit bachte. Siebei behalt ber Begriff ben negativen Charafter, ben ich ihm gleich Anfangs zuerkannt hatte. Bunachft mare bemnach ber Begriff ber Rothwendigfeit, ale ber jenem negativen Bebeutung gebenbe positive Begriff, zu erörtern.

Wir fragen also: was beißt nothwendig? Die gewöhn= liche Erklärung, "nothwendig ift, beffen Gegentheil unmöglich, oder was nicht anders fenn tann", - ift eine bloge Wortertlarung, eine Umschreibung des Begriffs, die unsere Ginficht nicht Als die Real-Erklärung aber stelle ich diese auf: vermehrt. nothwendig ift, mas aus einem gegebenen zureichenden Grunde folgt: welcher Sat, wie jede richtige Definition, -fich auch umkehren läßt. Je nachbem nun biefer zureichende Grund cin logischer, oder ein mathematischer, ober ein physischer, genannt Urfache, ift, wird bie Nothwendigkeit eine logische (wie die ber Konklusion, wenn die Brämissen gegeben sind), eine mathematische (2. B. die Gleichheit ber Seiten des Dreieck, wenn die Binkel gleich sind), ober eine physische, reale (wie ber Eintritt ber Wirkung, fobalb bie Urfache ba ift) febn: immer aber hangt fie, mit gleicher Strenge, ber Folge an, wenn ber Grund qegeben ift. Nur fofern wir etwas als Folge aus einem gegebe= nen Grunde begreifen, ertennen wir es als nothwendig, und umgekehrt, sobald wir etwas als Folge eines zureichenden Grunbes erkennen, feben mir ein, bag es nothwendig ift: benn alle Gründe find zwingend. Diefe Realertlarung ift fo abaquat und erschöpfend, baf Rothmendigkeit und Folge aus einem gegebenen zureichenden Grunde Wechselbegriffe find, b. h. überall ber eine an die Stelle des andern gesetzt werden kann.\*) — Demnach mare Abmesenheit der Nothwendigkeit identisch mit Abwesenheit eines bestimmenden zureichenden Grundes. Als das Gegentheil bes Nothwendigen wird jedoch das Bufallige gedacht; was hiemit nicht ftreitet. Rämlich jedes Zufällige ift nur relativ ein folches. Denn in der realen Welt, wo allein das Zufällige anzutreffen, ift jebe Begebenheit nothwendig, in Bezug auf ihre Ursache: hingegen in Bezug auf alles Uebrige, womit sie etwan in Raum und Zeit zusammentrifft, ift fie gufällig. Run mußte aber das Freie, da Abwesenheit der Nothwendigkeit fein Merkmal ift, bas schlechthin von gar keiner Ursache Abhängige fenn, mithin befinirt werben als bas abfolut Bufallige: ein höchst problematischer Begriff, bessen Denkbarkeit ich nicht verburge, ber jedoch sonderbarer Beife mit bem ber Freiheit gufammentrifft. Jedenfalls bleibt bas Freie bas in feiner Begiehung Nothwendige, welches heißt von feinem Grunde Abhanaiae. Diefer Begriff nun, angewandt auf ben Willen bes Menichen, murde befagen, daß ein individueller Wille in feinen Meugerungen (Willensaften) nicht burch Urfachen, ober zureichenbe Grunbe überhaupt, bestimmt murbe; ba außerbem, weil bie Folge aus einem gegebenen Grunde (welcher Art biefer auch fei) allemal nothwendig ift, feine Afte nicht frei, fonbern nothwendig hierauf beruht Rante Definition, nach welcher Freiheit bas Bermögen ift, eine Reihe von Beranderungen von felbft anzufangen. Denn dies "von felbst" heißt, auf feine mahre Bebeutung jurudgeführt, "ohne vorhergegangene Urfache": bies aber ift ibentisch mit ohne "Nothwendigkeit". So baß, wenn gleich jene Definition bem Begriff ber Freiheit den Anschein giebt, als mare er ein positiver, bei naherer Betrachtung boch feine negative Ratur wieder hervortritt. - Ein freier Wille alfo mare ein solcher, ber nicht burch Gründe, — und ba Jebes ein Anberes Beftimmenbe ein Grund, bei realen Dingen ein Real-Grund, b. i. Urfache, fenn muß, - ein folder, ber burch gar nichts bestimmt murbe; beffen einzelne Meugerungen (Willensatte) alfo ichlechthin und gang ursprünglich aus ihm felbst hervorgiengen,

. X.

<sup>\*)</sup> Man findet die Erörterung des Begriffes der Rothwendigkeit in meiner Abhandlung über den Sat vom Grunde, g. 49.

ohne durch vorhergängige Bedingungen nothwendig berbeigeführt, alfo auch ohne burch irgend etwas, einer Regel gemäß, beftimmt ju fenn. Bei biefem Begriff geht bas beutliche Denten uns beshalb aus, weil ber Sat vom Grunde, in allen feinen Bebeutungen, die wesentliche Form unsers gesammten Erkenntnißvermögens ift, hier aber aufgegeben werben foll. Inzwischen fehlt es auch für diesen Begriff nicht an einem terminus technicus: er heißt liberum arbitrium indifferentiae. Diefer Begriff ift übrigens ber einzige beutlich bestimmte, feste und entschiedene von Dem, mas Willensfreiheit genannt wird; baber man sich von ihm nicht entfernen tann, ohne in ichwantende, nebelichte Erflarungen, hinter benen fich jaudernde Salbheit verbirgt, ju gerathen: wie wenn von Grunden gerebet wird, die ihre Folgen nicht nothwendig berbeiführen. Jebe Folge aus einem Grunde ift nothwendig, und jebe Nothwendigkeit ift Folge aus einem Grunde. Aus der Aunahme eines folden liberi arbitrii indifferentiae ift die nachste, diefen Begriff felbst charafterifirende Folge und baber ale fein Mertmal feftzuftellen, bag einem bamit begabten menschlichen Individuo, unter gegebenen, gang individuell und burchgängig bestimmten äußern Umständen, zwei einander biametral entgegengefette Sandlungen gleich möglich find.

## 2) Bas heißt Selbftbewußtfenn?

Antwort: das Bewußtsehn des eigenen Selbst, im Gegensatz bes Bewußtsehns anderer Dinge, welches letztere das Erstenntnisvermögen ist. Dieses nun enthält zwar, ehe noch jene anderen Dinge darin vorkommen, gewisse Formen der Art und Beise dieses Borkommens, welche demnach Bedingungen der Möglichkeit ihres objektiven Dasehns, d. h. ihres Dasehns als Objekte für uns, sind: dergleichen sind bekanntlich Zeit, Raum, Kausalität. Obgleich nun diese Formen des Erkennens in uns selbst liegen; so ist dies doch nur zu dem Behuf, daß wir uns anderer Dinge als solcher bewußt werden können und in durchgängiger Beziehung auf diese: daher wir jene Formen, wenn sie gleich in uns liegen, nicht als zum Selbstbewußtsehn gehörig anzusehen haben, vielmehr als das Bewußtsehn anderer Dinge, d. i. die objektive Erkenntniß, möglich machend.

Ferner werbe ich nicht etwan burch ben Doppelfinn bes in ber Aufgabe gebrauchten Wortes conscientia mich verleiten laffen, bie unter bem Ramen bes Gemiffens, auch wohl ber praftischen Bernunft, mit ihren von Rant behaupteten tategorifchen 3mperativen, bekannten moralischen Regungen bes Menschen gum Selbstbewußtsehn zu ziehen; theils weil solche erft in Folge ber Erfahrung und Reflexion, alfo in Folge bes Bewußtfenns anderer Dinge, eintreten, theils weil bie Granglinie zwischen bem, mas in ihnen ber menschlichen Natur ursprünglich und eigen angehört, und bem, was moralische und religiose Bilbung hinzufügt, noch nicht icharf und unwidersprechlich gezogen ift. Bubem ce auch wohl nicht die Absicht ber königl. Societät febn tann, burch Sineinziehung bes Gemiffens in bas Selbstbewußtsenn, bie Frage auf ben Boben ber Moral hinübergespielt und nun Rants moralischen Beweis, ober vielmehr Postulat, ber Freiheit aus bem a priori bewußten Moralgesete, vermöge bes Schluffes "bu fannft, weil bu follft", wiederholt ju febn.

Aus bem Gefagten erhellt, bag von unferm gefammten Bewußtsehn überhaupt ber bei weitem größte Theil nicht bas Selbftbewußtsehn, sondern bas Bewußtsehn anderer Dinge, ober das Erkenntnigvermögen, ift. Diefes ift, mit allen feinen Rraften, nach Mugen gerichtet und ift ber Schauplat (ja, von einem tiefern Forschungspunkte aus, die Bedingung) ber realen Außenwelt, gegen bie es fich junächft anschaulich auffaffend verhalt und nachher bas auf biefem Wege Bewonnene, gleichfam ruminirend, ju Begriffen verarbeitet, in beren enblofen, mit Sulfe ber Worte vollzogenen Rombinationen bas Denten besteht. -Also allererst was wir nach Abzug dieses bei Beitem allergrößten Theiles unfere gefammten Bewußtfenne übrig behalten, mare bae Selbstbemufitsenn. Wir überfeben ichon von bier, baf ber Reichthum beffelben nicht groß fenn tann: baber, wenn bie nach gesuchten Data jum Beweise ber Willensfreiheit in bemfelben wirklich liegen follten, wir hoffen burfen, daß fie une nicht entgehn werben. Als bas Organ bes Selbstbewußtsehns hat man auch einen innern Ginn\*) aufgestellt, ber jedoch mehr im bilb-

<sup>\*)</sup> Er findet sich schon beim Cicero als tactus interior: Acad. quaest., IV, 7. Deutlicher beim Augustin, De lib. arb., II, 3 sqq. Dann bei Cartes: Princ. phil., IV, 190; und gang ausgeführt bei Lode.

lichen, als im eigentlichen Berftanbe ju nehmen ift: benn bas Selbstbewuftfenn ift unmittelbar. Wie bem auch fei, fo ift unfere nächste Frage: mas enthält nun bas Gelbftbemußtfenn? ober: wie wird der Menfch fich feines eigenen Selbsts unmittelbar bewußt? Antwort: durchaus als eines Wollenden. Jeber wird, bei Beobachtung bes eigenen Selbstbewuftsehns balb gemahr werben. daß fein Gegenftand allezeit bas eigene Wollen ift. Hierunter hat man aber freilich nicht bloß die entschiedenen, sofort zur That werdenden Willensatte und die formlichen Entschluffe, nebst ben aus ihnen hervorgehenden Sandlungen zu verstehen; sondern wer nur irgend bas Befentliche, auch unter verschiebenen Mobifitationen bes Grabes und ber Art, festzuhalten vermag, wird feinen Anftand nehmen, auch alles Begehren, Streben, Bunfchen, Berlangen, Sehnen, Hoffen, Lieben, Freuen, Jubeln u. dal., nicht weniger, als Richtwollen ober Wiberftreben, alles Berabicheuen, Fliehen, Fürchten, Burnen, Saffen, Trauern, Schmerzleiden, furz alle Affette und Leibenschaften, den Meugerungen bes Bollens beizugahlen; ba biefe Affette und Leibenschaften nur mehr oder minder fcmache ober ftarte, bald heftige und fturmifche, bald leise Bewegungen bes entweder gehemmten, ober losgelaffenen, befriedigten, ober unbefriedigten eigenen Billens find, und fich alle auf Erreichen ober Verfehlen bes Gewollten, und Erbulben ober Ueberwinden bes Berabscheuten, in mannigfaltigen Bendungen, beziehen: fie find alfo entichiebene Affettionen bes felben Billens, ber in ben Entschlüffen und Sandlungen thatig ift.\*) Sogar aber gehört eben babin bas, mas man Gefühle ber Luft und Unluft nennt: biefe find zwar in großer Mannigfaltigkeit von Graben und Arten vorhanden, laffen fich aber boch allemal

<sup>\*)</sup> Es ist sehr beachtenswerth, daß schon der Lirchenvater Augustinus dies volltommen erkannt hat, während so viele Neuere, mit ihrem angeblichen "Gefühlsvermögen", es nicht einsehen. Nämlich de civit. Dei, Lib. XIV: c. 6, redet er von den affectionibus animi, welche er, im vorhergehenden Buche, unter vier Kategorien, cupiditas, timor, laetitia, tristitia, gebracht hat, und sagt: voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil aliud, quam voluntates sunt: nam quid est cupiditas et laetitia, nisi voluntas in eorum consensionem, quae volumus? et quid est metus atque tristitia, nisi voluntas in dissensionem ab his, quae nolumus?

zurückführen auf begehrende, ober verabscheuende Affektionen, also auf ben als befriedigt, ober unbefriedigt, gehemmt, oder losgelaffen fich feiner bewußt werbenden Willen felbft: ja, diefes erstreckt sich bis auf bie körperlichen, angenehmen, ober schmerzlichen, und alle zwischen biefen beiden liegenden zahllofen Empfinbungen; ba bas Wefen aller biefer Affektionen barin besteht, baf fie als ein bem Willen Gemäßes, ober ihm Wiberwärtiges, unmittelbar ins Selbstbewußtsehn treten. Des eigenen Leibes ift man fogar, genau betrachtet, fich unmittelbar nur bewußt als bes nach Außen wirkenben Organs bes Willens und bes Sites ber Empfänglichkeit für angenehme, ober schmerzliche Empfindungen, welche aber felbft, wie foeben gefagt, auf gang unmittelbare Affektionen bes Willens, die ihm entweder gemäß, ober widrig find, zurudlaufen. Wir mogen übrigens biefe blogen Gefühle ber Luft ober Unluft mit einrechnen ober nicht; jedenfalls finden wir, bag alle jene Bewegungen bes Willens, jenes wechselnbe Wollen und Nichtwollen, welches, in feinem beftändigen Ebben und Fluthen, ben alleinigen Gegenstand bes Selbstbewußtsehns, ober, wenn man will, bes innern Sinnes ausmacht, in burchgangiger und von allen Seiten anerkannter Begiehung fteht ju bem in der Außenwelt Wahrgenommenen und Erfannten. fes hingegen liegt, wie gefagt, nicht mehr im Bereich bes unmittelbaren Selbftbemußtfenns, an beffen Branze alfo, wo es an bas Bebiet bes Bemußtsehns anberer Dinge ftogt, wir angelangt find, fobalb wir die Augenwelt berühren. in diefer mahrgenommenen Gegenstände find aber ber Stoff und ber Anlag aller jener Bewegungen und Afte bes Willens. wird dies nicht als eine petitio principii auslegen: denn daß unfer Wollen ftete außere Objette jum Gegenftande bat, auf bie es gerichtet ift, um bie es fich breht und bie als Motive es wenigftens veranlaffen, tann Reiner in Abrede ftellen: ba er fonst einen von der Außenwelt völlig abgeschloffenen und im finftern Innern bes Selbftbewußtsehns eingesperrten Willen übrig Blog bie Rothwendigfeit, mit ber jene in ber Augenwelt gelegenen Dinge bie Atte bes Willens bestimmen, ift uns für jest noch problematisch.

Mit dem Billen alfo finden wir bas Selbstbewußtsehn fehr ftart, eigentlich fogar ausschließlich beschäftigt. Db baffelbe nun

Ë

aber in diesem seinem alleinigen Stoff Data antrifft, aus benen die Freiheit eben jenes Willens, im oben dargelegten, auch allein beutlichen und bestimmten Sinne des Worts, hervorgienge, ist unser Augenmerk, darauf wir jetzt gerade zusteuern wollen, nachdem wir dis hieher uns ihm zwar nur savirend, aber doch schon merklich genähert haben.

#### II.

# Der Wille vor dem Selbstbewußtsenn.

Wenn ein Mensch will; so will er auch Etwas: sein Willensatt ift allemal auf einen Gegenftand gerichtet und läßt fic nur in Beziehung auf einen folchen benten. Bas heißt nun Etwas wollen? Es heißt: ber Willensaft, welcher felbst junachit nur Begenstand bes Selbstbewußtsehns ift, entsteht auf Anlaf von etwas, bas jum Bewußtschn anderer Dinge gebort, alfo ein Objekt bes Erkenntnigvermögens ift, welches Objekt, in biefer Beziehung, Motiv genannt wird und zugleich ber Stoff bes Willensaktes ift, indem diefer darauf gerichtet ift, b. h. irgend eine Beränderung baran bezweckt, also barauf reagirt: in biefer Reaktion besteht fein ganges Befen. hieraus ift ichon flar, daß er ohne daffelbe nicht eintreten könnte; da es ihm sowohl an Anlag, als an Stoff fehlen murbe. Allein es fragt fich, ob, wenn biefes Objett für das Erfenntnigvermögen dafteht, der Willensaft nun auch eintreten muß, oder vielmehr ausbleiben und entweber gar feiner, ober auch ein gang anderer, wohl gar entgegengefetter entfteben fonnte, alfo ob jene Reattion auch ausbleiben, ober, unter völlig gleichen Umftanben, verschieben, ja entgegengefett ausfallen tonne. Dies heißt in ber Rurge: wird ber Willensaft burch bas Motiv mit Rothwendigkeit hervorgerufen? ober behalt vielmehr, beim Gintritt biefes ins Bemußtfenn, ber Wille gangliche Freiheit ju wollen, ober nicht ju wollen? hier alfo ift ber Begriff ber Freiheit in jenem oben erorter-

ten und als hier allein anwendbar nachgewiesenen, abstrakten Sinn, als bloge Negation ber Nothwendigkeit genommen und fomit unfer Broblem festgeftellt. 3m unmittelbaren Gelbft = bewußtsehn aber haben wir die Data gur löfung beffelben gu fuchen, und werben zu bem Enbe beffen Ausfage genau prüfen, nicht aber, durch eine summarische Entscheidung, den Knoten gerhauen, wie Rartefius, ber ohne Beiteres die Behauptung aufstellte: Libertatis autem et indifferentiae, quae in nobis est, nos ita conscios esse, ut nihil sit, quod evidentius et perfectius comprehendamus. (Princ. phil., I, §. 41.) statthafte biefer Behauptung hat ichon Leibnit gerügt (Theod., I, §. 50 et III, §. 292), ber boch felbst, in biefem Buntt, nur ein schwankes Rohr im Binde war und, nach den widersprechenbeften Aenferungen, endlich zu bem Resultate gelangt, daß ber Bille durch die Motive zwar inklinirt, aber nicht necessitirt murde. Er sagt nämlich: Omnes actiones sunt determinatae, et nunquam indifferentes, quia semper datur ratio inclinans quidem, non tamen necessitans, ut sic potius, quam aliter fiat. (Leibnitz, De libertate: Opera, ed. Erdmann, p. 669.) Dics giebt mir Anlag zu bemerten, bag ein folder Mittelweg zwischen der oben gestellten Alternative nicht haltbar ift und man nicht, einer gemiffen beliebten Salbheit gemäß, fagen tann, die Motive bestimmten den Willen nur gewissermaagen, er erleide ihre Ginwirfung, aber nur bis zu einem gemiffen Grabe, und bann tonne er sich ihr entziehen. Denn sobald wir einer gegebenen Rraft Raufalität zugeftanden haben, alfo erfannt haben, daß fie wirft; fo bedarf es, bei etwanigem Widerstande, nur der Berftartung ber Rraft, nach Maaggabe bes Wiberftandes, und fie wird ihre Wirkung vollenden. Wer mit 10 Dutaten nicht zu bestechen ift, aber wankt, wird es mit 100 fenn, u. f. f.

Wir wenden uns also mit unserm Problem an das unmittelbare Selbstbewußtsehn, in dem Sinn, den wir oben festgestellt haben. Welchen Aufschluß giebt uns nun wohl dieses Selbstbewußtsehn über jene abstrakte Frage, nämlich über die Anwendbarkeit, oder Nichtanwendbarkeit, des Begriffs der Nothwendigkeit auf den Eintritt des Willensaktes, nach gegebenem,
b. h. dem Intellekt vorgestellten, Motiv? oder über die Möglichkeit, oder Unmöglichkeit, seines Ausbleibens in solchem Fall?

Wir wurden une fehr getäuscht finden, wenn wir grundliche und tiefgehende Aufschlüffe über Raufalität überhaupt und Motivation insbesondere, wie auch über die etwanige Rothmendigkeit, welche beibe mit fich führen, von diefem Selbstbewußtsehn ermarteten; ba baffelbe, wie es allen Menfchen einwohnt, ein viel zu einfaches und beschränktes Ding ift, als bag es von bergleichen mitreben konnte: vielmehr find biefe Begriffe aus bem reinen Berftande, ber nach außen gerichtet ift, geschöpft und können allererft vor bem Forum ber reflektirenden Bernunft gur Sprache gebracht Benes natürliche, einfache, ja, einfältige Selbstbewußtfebn hingegen kann nicht ein Mal die Frage verstehen, geschweige Seine Ausfage über die Willensakte, welche fie beantworten. Jeber in seinem eigenen Innern behorchen mag, wird, wenn von allem Frembartigen und Unwesentlichen entblökt und auf ihren nacten Behalt gurudgeführt, fich etwan fo ausbruden laffen: "Ich kann wollen, und wann ich eine Sandlung wollen werbe; fo merben die beweglichen Glieder meines Leibes diefelbe fofort vollziehen, fobalb ich nur will, gang unausbleiblich." Das heift in ber Rurge: "Ich kann thun mas ich will." bie Aussage bes unmittelbaren Selbstbewuftfehns nicht, wie man fie auch wenden und in welcher Form man auch die Frage ftellen Seine Aussage bezieht fich also immer auf bas Thun fonnen bem Willen gemäß: bies aber ift ber gleich Anfangs aufgeftellte empirifche, urfprüngliche und populare Begriff ber Freiheit, nach welchem frei bedeutet "bem Billen gemäß". Diefe Freiheit wird bas Selbstbewußtsehn unbedingt ausfagen. Aber es ift nicht die, wonach wir fragen. Das Selbstbewuftfenn fagt die Freiheit bes Thuns aus, - unter Boraussetzung bes Wollens: aber bie Freiheit bes Wollens ift es, banach gefragt worden: Wir forschen nämlich nach bem Berhältniß bes Bollens felbit zum Motiv: hierüber aber enthält jene Ausjage, "ich fann thun was ich will", nichts. Die Abhängigfeit unfere Thune, b. h. unferer torperlichen Aftionen, von unferm Willen, welche bas Gelbftbewußtfehn allerdings ausfagt, ift etwas gang Anderes, ale bie Unabhangigfeit unferer Willensatte von ben augern Um ftanben, welche bie Willensfreiheit ausmachen wurde, über welche aber bas Selbftbewußtfehn nichts aussagen tann, weil fie außerhalb feiner Sphare liegt, indem fie bas Raufalverhaltniß der

Augenwelt (bie uns als Bewußtfehn von andern Dingen gegeben ift) ju unfern Entschluffen betrifft, bas Selbstbewußtsehn aber nicht die Beziehung beffen, mas gang außer feinem Bereiche liegt, ju bem, mas innerhalb beffelben ift, beurtheilen tann. feine Erfenntnigfraft tann ein Berhaltnig feftstellen, von beffen Gliedern bas eine ihr auf feine Beife gegeben werden fann. Offenbar aber liegen die Objekte bes Wollens, welche eben ben Willensaft bestimmen, außerhalb ber Granze bes Selbstbewußt. fenns, im Bewuftfenn von andern Dingen; ber Willensatt felbst allein in bemfelben, und nach bem Raufalverhältnig jener ju diefem wird gefragt. Sache bes Selbstbewußtsenns ift allein ber Willensatt, nebft feiner absoluten Berrichaft über die Glieder bes Leibes, welche eigentlich mit bem "was ich will" gemeint Auch ift es erft ber Gebrauch biefer Herrschaft, b. i. Die That, die ihn, felbft für das Gelbftbewußtfenn, jum Billensatte ftampelt. Denn so lange er im Werden begriffen ift, heißt er Bunfc, wenn fertig, Entichluß; bag er aber bies fei, beweift dem Selbstbewuftsehn felbst erft bie That: benn bis zu ihr ift er veranderlich. Und hier ftehen wir schon gleich an ber Sauptquelle jenes allerdings nicht ju leugnenden Scheines, vermöge beffen der Unbefangene (b. i. philosophisch Robe) meint, daß ihm, in einem gegebenen Fall, entgegengefette Willensatte moglich maren, und babei auf fein Selbstbewußtsehn pocht, welches, meint er, bies aussagte. Er verwechselt nämlich Bunichen mit Wollen. Bünfchen fann er Entgegengefettes\*); aber Wollen nur Gines babon: und welches biefes fei, offenbart auch bem Selbstbewußtsehn allererft bie That. Ueber bie gesetmäßige Nothwendigfeit aber, vermöge beren, von entgegengefesten Bunichen, ber eine und nicht ber andere jum Willensaft und That wird, fann eben deshalb bas Gelbftbewußtfenn nichts enthalten, da es das Refultat so ganz a posteriori erfährt, nicht aber Entgegengesette Bunfche mit ihren Motiven a priori weiß. fteigen vor ihm auf und nieder, abwechselnd und wiederholt: über jeden berfelben fagt es aus, daß er zur That werden wird, wenn er jum Willensaft wird. Denn biefe lettere rein subjektive Möglichkeit ist zwar zu jedem vorhanden und ist eben bas

<sup>\*)</sup> Siehe "Parerga", Bb. 2, §. 327 ber erften (§. 339 ber zweiten) Auflage.

"ich kann thun mas ich will". Aber diefe subjektive Döglichfeit ift gang hypothetisch: sie besagt bloß: "wenn ich dies will, fann ich es thun". Allein die zum Wollen erforderliche Bestimmung liegt nicht barin; ba bas Selbstbewußtsenn blog bas Bollen, nicht aber bie zum Wollen beftimmenden Grunde enthält, welche im Bewuftfenn anderer Dinge, b. h. im Erkenntnigvermogen, liegen. Singegen ift ee bie objeftive Moglichfeit, bie ben Ausschlag giebt: diefe aber liegt außerhalb des Gelbftbemußtfenns, in der Belt ber Objette, ju benen bas Motiv und ber Menich ale Objekt gehört, ift baber bem Selbstbewußtsenn fremd und gehört bem Bewußtsehn anderer Dinge an. Jene fub jettive Möglichkeit ift gleicher Art mit ber, welche im Steine liegt, Funfen zu geben, jedoch bedingt ift durch ben Stahl, an welchem bie objektive Möglichkeit haftet. Ich werde hierauf von der andern Seite gurudtommen, im folgenden Abschnitt, wo mir ben Willen nicht mehr, wie hier, von Innen, sondern von Außen betrachten und alfo die objektive Möglichkeit bes Billensaktes untersuchen werben: alebann mirb bie Sache, nachbem fie fo bon zwei verschiedenen Seiten beleuchtet worden, ihre volle Deutlichfeit erhalten und auch burch Beispiele erläutert werben.

Alfo das im Selbstbewußtsehn liegende Gefühl "ich tann thun was ich will" begleitet une beständig, befagt aber blog, bag bie Entschlüffe, ober entschiedenen Afte unfere Willens, ob wohl in ber dunkeln Tiefe unfere Innern entspringend, allemal gleich übergeben werden in die anschauliche Welt, ba zu ihr un fer Leib, wie alles Andere, gehört. Dies Bewußtfenn bilbet bie Brude zwifden Innenwelt und Augenwelt, welche fonft burd eine bobenlofe Rluft getrennt blieben; indem alsbann in ber let tern bloge von une in jedem Sinn unabhangige Unichauungen ale Objette, - in ber erftern lauter erfolglose und bloß gefühlte Billensafte liegen würden. — Befragte man einen gang unbefangenen Menichen; fo murbe er jenes unmittelbare Bemuftfebn, welches fo häufig für bas einer vermeinten Willensfreiheit gehalten wird, etwa so ausbrücken: "Ich kann thun was ich will: will ich links geben, fo gebe ich links: will ich rechts geben, fo gebe ich rechts. Das hangt gang allein von meinem Willen ab: ich bin also frei." Diese Aussage ift allerbings vollkommen mahr und richtig: nur liegt bei ihr ber Wille ichon in ber Boraus

fegung: fie nimmt nämlich an, bag er fich ichon entichieben habe: also kann über sein eigenes Freiseyn baburch nichts ausgemacht werden. Denn fie redet feineswegs von der Abhängigfeit ober Unabhängigfeit bes Gintrittes bes Willensaftes felbft, fonbern nur von den Folgen diefes Afte, fobald er eintritt, oder, genauer zu reben, von feiner unausbleiblichen Erscheinung als Leibesaktion. Das jener Ausfage jum Grunde liegende Bewußtfebn ift es aber gang allein, mas ben Unbefangenen, b. h. ben philosophisch roben Menschen, ber babei jedoch in andern Sachern ein großer Gelehrter fenn fann, die Billenefreiheit für etwas fo gang unmittelbar Gemiffes halten läft, bag er fie als unzweifelhafte Wahrheit ausspricht und eigentlich gar nicht glauben tann, bie Philosophen zweifelten im Ernfte baran, sonbern in feinem Bergen meint, all bas Gerebe barüber fei bloge Fechtübung ber Schulbialektik und im Grunde Spaaf. Eben aber weil ihm bie durch ienes Bewuftfenn gegebene und allerdings wichtige Gewißheit ftets fo fehr gur Band ift, und gubem weil ber Menfch, als ein zunächst und wesentlich prattifches, nicht theoretisches Wefen, fich der aktiven Seite feiner Willensakte, d. h. der ihrer Wirkfamfeit, fehr viel beutlicher bewußt wird, als ber paffiven, b. h. ber ihrer Abhängigfeit; fo halt es ichwer, bem philosophisch roben Menfchen ben eigentlichen Ginn unferes Problems faglich ju machen und ihn babin ju bringen, bag er begreift, die Frage fei jest nicht nach ben Folgen, fondern nach ben Grunden feines jedesmaligen Wollens; fein Thun zwar hange gang allein von feinem Bollen ab, jest aber verlange man zu miffen, wovon benn fein Wollen felbft abhange, ob von gar nichte, oder von etwas? er fonne allerdings bas Gine thun, wenn er wolle, und ebenso aut das Andere thun, wenn er wolle: aber er folle jest fich befinnen, ob er benn auch das Gine wie bas Undere zu wollen fähig fei. Stellt man nun, in biefer Abficht, dem Menschen die Frage etwan fo: "Rannft du wirklich, von in bir aufgeftiegenen entgegengefesten Bunfchen, bem Ginen fowohl, als bem Undern Folge leiften? 3. B. bei einer Bahl zwischen zwei einander ausschließenden Gegenftanden bes Befiges ebenfo gut ben Ginen, ale ben Andern vorziehen?" Da wird er fagen: "Bielleicht fann mir die Wahl schwer fallen: immer jedoch wird ce gang allein von mir abhängen, ob ich bas Gine ober bas Sopenh auer, Schriften g. Raturphilosophie u. g. Ethit. 14

Andere mählen mill, und von keiner andern Gewalt: ba habe ich volle Freiheit, welches ich will zu ermählen, und babei werde ich immer gang allein meinen Willen befolgen." - Sagt man nun: "Aber bein Wollen felbft, wovon hangt bas ab?" fo antwortet ber Mensch aus bem Selbstbewußtsehn: "Bon gar nichts als von mir! Ich kann wollen was ich will: was ich will bas will ich." - Und letteres fagt er, ohne babei bie Tautologie gu beabsichtigen, ober auch nur im innerften feines Bewußtfenns fich auf ben Sat ber Ibentität ju ftuten, vermöge beffen allein bas mahr ift. Sondern, hier aufs außerfte bedrängt, rebet er von einem Wollen feines Wollens, welches ift, als ob er von einem 3ch feines 3che rebete. Man hat ihn auf ben Rern feiner Selbstbewuftfenns gurudgetrieben, wo er fein 3ch und feinen Willen als ununterscheibbar antrifft, aber nichts übrig bleibt, um beide zu beurtheilen. Db, bei jener Bahl, fein Bollen felbst bes Einen und nicht bes Andern, ba feine Berfon und bie Wegenftände ber Wahl hier als gegeben angenommen find, irgend möglicherweife auch anders ausfallen konnte, als es zulest ausfällt; ober ob, burch bie eben angegebenen Data, baffelbe fo nothwendig festgestellt ift, wie daß im Triangel bem größten Bintel die größte Seite gegenüber liegt; bas ift eine Frage, Die bem natürlichen Selbftbewußtfebn fo fern liegt, daß es nicht ein Mal zu ihrem Berftandniß zu bringen ift, geschweige bag es bie Antwort auf fie fertig, ober auch nur als unentwickelten Reim, in sich trüge und sie nur naiv von sich zu geben brauchte. -Angegebenermaagen wird also ber unbefangene, aber philosophisch rohe Menich immer noch vor der Berplexität, welche die Frage, wenn wirklich verstanden, herbeiführen muß, fich zu flüchten suchen hinter jene unmittelbare Bewißheit "was ich will kann ich thun, und ich will mas ich will", wie oben gefagt. Dies wird er im mer von Neuem versuchen, unzählige Mal; fo bag es schwer halten wird, ihn vor ber eigentlichen Frage, ber er immer zu ent fchlüpfen fucht, jum Stehen ju bringen. Und bies ift ihm nicht zu verargen: benn die Frage ist wirklich eine höchst bebenkliche. Sie greift mit forschender Sand in bas allerinnerfte Befen bes Menschen: fie will wiffen, ob auch er, wie alles Uebrige in der Welt, ein durch feine Befchaffenheit felbft ein für alle Mal ent

ichiebenes Wefen fei, welches, wie jebes Andere in ber Natur, feine beftimmten, beharrlichen Eigenschaften habe, aus benen feine Reaktionen auf entstehenden äußern Anlag nothwendig hervorgeben, die bemnach ihren von biefer Seite unabanderlichen Charafter tragen und folglich in bem, was an ihnen etwan mobififabel febn mag, ber Bestimmung burch bie Anlässe von Auken ganglich Breis gegeben find; ober ob er allein eine Ausnahme von ber gangen Natur mache. Gelingt es bennoch endlich, ibn vor biefer fo bedenklichen Frage jum Stehen zu bringen und ihm beutlich zu machen, daß hier nach bem Urfprung feiner Willensafte felbft, nach ber etwanigen Regel, ober ganglichen Regellofigfeit ihres Entstehens geforscht wird; fo wird man entbeden, bag bas unmittelbare Selbftbewußtfenn hieruber feine Ausfunft ent= halt, indem ber unbefangene Menfch bier felbft bavon abgeht und feine Rathlofigfeit burch Nachfinnen und allerlei Ertlärungsversuche an den Tag legt, deren Grunde er bald aus der Erfahrung, wie er fie an fich und Andern gemacht hat, bald aus all= gemeinen Berftanderegeln zu nehmen verfucht, babei aber burch bie Unficherheit und bas Schwanten feiner Erflärungen genugfam zeigt, daß fein unmittelbares Selbstbewußtfenn über die richtig verstandene Frage feine Austunft liefert, wie es vorhin über die irrig verftandene fie gleich bereit hatte. Dies liegt im letten Grunde baran, bag bes Menschen Bille fein eigentliches Gelbft, ber mahre Rern feines Wefens ift: baher macht berfelbe ben Grund feines Bewußtfenns aus, als ein ichlechthin Gegebenes und Borhandenes, barüber er nicht hinaus fann. Denn er felbft ift wie er will, und will wie er ift. Daher ibn fragen, ob er auch anders wollen tounte, als er will, heißt ihn fragen, ob er auch wohl ein Andrer sehn konnte, als er felbst: und bas weiß er nicht. Eben beghalb muß auch ber Philosoph, ber sich von Benem blog burch bie Uebung unterscheibet, wenn er in biefer schwierigen Angelegenheit zur Rlarbeit fommen will, an feinen Berstand, ber Erkenntnisse a priori liefert, an bie folche überbentende Vernunft und an die Erfahrung, welche fein und Andrer Thun, jur Auslegung und Rontrole folder Berftanbeserkenntniß ihm vorführt, ale lette und allein fompetente Inftang fich wenben, beren Entscheidung zwar nicht fo leicht, fo unmittelbar und einfach, wie die des Selbstbewuftfenns, bafür aber boch gur Sache

und ausreichend sehn wird. Der Ropf ist es, ber die Frage aufgeworfen hat, und er auch muß sie beantworten.

Uebrigens darf es une nicht wundern, daß auf jene abstrufe, spekulative, schwierige und bebenkliche Frage bas unmittelbare Selbstbewußtsehn feine Antwort aufzuweisen bat. Denn biefes ift ein fehr beschränkter Theil unfere gefammten Bewuftfenns, welches, in seinem Innern buntel, mit allen feinen objektiven Erfenntniffraften gang nach Augen gerichtet ift. Alle feine vollkommen sicheren, b. h. a priori gewissen Erkenntnisse betreffen ja allein die Augenwelt, und da fann es benn nach gemiffen allgemeinen Gefeten, die in ihm felbft wurzeln, ficher enticheiben, was da draugen möglich, was unmöglich, was nothwendig fei, und bringt auf diesem Wege reine Mathematit, reine Logit, ja, reine Rundamental=Naturwiffenschaft a priori zu Stande. nächst liefert die Anwendung seiner a priori bewuften Formen auf die in ber Sinnesempfindung gegebenen Data ihm die anicauliche, reale Außenwelt und bamit die Erfahrung: ferner wird bie Anwendung ber Logif und ber biefer jum Grunde liegenden Denkfähigkeit auf jene Augenwelt die Begriffe, die Welt der Gebanten, liefern, baburch wieber bie Wiffenschaften, beren Leiftun gen u. f. w. Da brangen alfo liegt vor feinen Bliden große Belle und Rlarheit. Aber innen ift es finfter, wie ein gut geschwärztes Fernrohr: fein Sat a priori erhellt die Nacht feincs eigenen Innern; fondern diese Leuchtthurme ftrahlen nur nach Dem sogenannten innern Sinn liegt, wie oben erörtert, auken. nichts vor, als ber eigene Wille, auf beffen Bewegungen eigent lich auch alle fogenannten innern Gefühle zurudzuführen find. Alles aber, mas biefe innere Wahrnehmung bes Willens liefert, läuft, wie oben gezeigt, zurud auf Wollen und Richtwollen, nebst ber belobten Gewigheit "mas ich will, bas fann ich thun", welches eigentlich besagt: "jeden Aft meines Willens febe ich fofort (auf eine mir gang unbegreifliche Weise) als eine Aftion meines Leibes fich barftellen", - und genau genommen, für bas erkennende Subjekt ein Erfahrungefat ift. Darüber binaus ift hier nichts zu finden. Für die aufgeworfene Frage ift also ber angegangene Richterftuhl intompetent: ja, fie tann, in ihrem mahren Sinn, gar nicht vor ihn gebracht werben, ba er fie nicht verfteht.

Den auf unfere Anfrage beim Selbstbewußtsehn erhaltenen Befcheid resumire ich jest nochmals in fürzerer und leichterer Benbung. Das Selbstbewußtfenn eines Jeben fagt fehr beutlich aus, bag er thun tann was er will. Da nun auch gang entgegengefette Sandlungen ale von ihm gewollt gebacht merben tonnen; fo folgt allerbings, bag er auch Entgegengefettes thun fann, wenn er will. Dies verwechfelt nun ber robe Berftand bamit, bag er, in einem gegebenen Fall, auch Entgegengefettes wollen fonne, und nennt dice bie Freiheit bee Willens. Allein bag er, in einem gegebenen Fall, Entgegengefettes wollen fonne, ift schlechterbinge nicht in obiger Aussage enthalten, fonbern blog bies, bag von zwei entgegengesetten Sandlungen, er, wenn er biefe will, fie thun tann, und wenn er jene will, fie cbenfalls thun fann: ob er aber bie eine fo mohl als bie andere, im gegebenen Fall, wollen tonne, bleibt baburch unausgemacht und ift Gegenstand einer tiefern Untersuchung, ale burch bas bloße Selbitbewufitfebn entichieben werben tann. Die furgefte, wenn gleich scholaftische Formel für biefes Refultat würde lauten: bie Ausfage bes Selbstbewußtsehns betrifft ben Willen blog a parte post; die Frage nach der Freiheit hingegen a parte ante. -Alfo jene unleugbare Aussage bes Selbstbewußtschns "ich tann thun was ich will" enthält und entscheibet burchaus nichts über bie Freiheit bes Willens, als welche barin bestehen murbe, bag ber jebesmalige Willensatt felbft, im einzelnen individuellen Fall, alfo bei gegebenem individuellen Charafter, nicht burch die äußern Umftanbe, in benen bier biefer Menfch fich befindet, nothwendia beftimmt wurde, fondern jest fo und auch anders ausfallen tonnte. hierüber aber bleibt bas Selbstbewuftfebn völlig ftumm: benn bie Sache liegt gang außer feinem Bereich; ba fie auf bem Raufalverhältnik amischen ber Außenwelt und bem Menschen beruht. Benn man einen Menschen von gesundem Berftande, aber ohne philosophische Bilbung, fragt, worin benn bie auf Aussage seines Selbstbewußtfenne fo zuverläffig von ihm behauptete Willenefreiheit bestehe; fo wird er antworten: "Darin, bag ich thun tann was ich will, sobald ich nicht physisch gehemmt bin." Also ist es immer bas Berhaltnig feines Thune ju feinem Bollen, wovon er rebet. Dies aber ift, wie im erften Abschnitt gezeigt, noch bloß die physische Freiheit. Fragt man ihn weiter, ob er

alsbann, im gegebenen Fall, sowohl eine Sache als ihr Gegentheil wollen könne; so wird er zwar im ersten Eiser es bejahen: sobald er aber den Sinn der Frage zu begreifen anfängt, wird er auch ansangen bedenklich zu werden, endlich in Unsicherheit und Berwirrung gerathen und aus dieser sich am liebsten wieder hinter sein Thema "ich kann thun was ich will" retten und das selbst gegen alle Gründe und alles Räsonnement verschanzen. Die berichtigte Antwort auf sein Thema aber würde, wie ich im folgenden Abschnitt außer Zweifel zu setzen hoffe, lauten: "Tu kannst thun was du willst: aber du kannst, in jedem gegebenen Augenblick deines Lebens, nur Ein Bestimmtes wollen und schlechterdings nichts Anderes, als dieses Eine."

Durch bie in biesem Abschnitte enthaltene Auseinanbersetzung mare nun eigentlich ichon die Frage ber fonigl. Societät und gwar verneinend beantwortet; wiewohl nur in ber Hauptsache, indem auch diefe Darlegung bes Thatbeftandes im Selbstbewußtsenn noch einige Bervollständigung im Nachfolgenden erhalten wird. Run aber auch für biefe unfere verneinende Antwort giebt es, in einem Fall, uoch eine Rontrole. Wenn wir nämlich uns jest mit ber Frage an diejenige Behörbe, zu welcher, als ber allein fompetenten, wir im Borhergehenden verwiesen murben, nämlich an ben reinen Berftand, die über die Data beffelben reflektirende Bernunft und die im Gefolge beiber gehende Erfahrung wenden. und beren Entscheidung fiele etwan babin aus, daß ein liberum arbitrium überhaupt nicht existire, sondern das Sandeln des Menschen, wie alles Andere in ber Natur, in jedem gegebenen Fall, als eine nothwendig eintretende Wirtung erfolge: fo murbe uns diefes noch die Bewigheit geben, daß im unmittelbaren Selbit bewußtsehn Data, aus benen bas nachgefragte liberum arbitrium fich beweisen ließe, auch nicht ein Dal liegen können; woburch, mittelft bes Schlusses a non posse ad non esse, welcher ber einzige mögliche Weg ift, negative Bahrheiten a priori fest zustellen, unfere Entscheidung, ju ber bisher bargelegten empirifchen, noch eine rationelle Begründung erhalten murbe, mithin alsbann boppelt ficher geftellt mare. Denn ein entschiebener Biberfpruch zwifchen ben unmittelbaren Ausfagen bes Selbftbemußtfebne und ben Ergebniffen aus ben Grunbfagen bes reinen Berftanbes, nebst ihrer Anwendung auf Erfahrung, barf nicht als möglich

angenommen werden: ein solches lügenhaftes Selbstbewußtsehn kann das unserige nicht sehn. Wobei zu bemerken ist, daß selbst die von Kant über dieses Thema aufgestellte vorgebliche Antinomic, auch bei ihm selbst, nicht etwan dadurch entstehen soll, daß Thesis und Antithesis von verschiedenen Erkenntnisquellen, die eine etwan von Aussagen des Selbstbewußtschns, die andere von Bernunft und Erfahrung ausgienge; sondern Thesis und Antithesis vernünfteln beide aus angeblich objektiven Gründen; wobei aber die Thesis auf gar nichts, als auf der faulen Bernunft, d. h. dem Bedürfniß im Regressus irgend ein Mal stille zu stehen, sußet, die Antithesis hingegen alle objektiven Gründe wirklich für sich hat.

Diese bemnach jest vorzunehmende indirette, auf bem Gelbe bes Erkenntnigvermögens und ber ihm vorliegenden Augenwelt sich haltende Untersuchung wird aber zugleich viel Licht zurückwerfen auf die bis hieher vollzogene birefte und fo gur Erganzung berfelben bienen, indem fie die natürlichen Täuschungen aufbeden wird, die aus ber falfchen Auslegung jener fo höchft ein= fachen Aussage bes Selbstbewuftsehns entstehen, wann biefes in Ronflift gerath mit bem Bewuftichn bon andern Dingen, welches bas Ertenntnifpermögen ift und in einem und bemfelben Subjett mit bem Selbstbewußtsehn murgelt. Ja, erft am Schlug biefer indireften Untersuchung wird uns über ben mahren Sinn und Inhalt jenes alle unfere Sandlungen begleitenden "Ich will", und über bas Bewuftfenn ber Urfprünglichkeit und Gigenmächtigkeit, vermöge beffen fie unfere Sandlungen find, einiges Licht aufgehen; wodurch bie bis hieher geführte birekte Untersuchung allererft ihre Bollenbung erhalten wirb.

### III.

## Der Wille vor dem Bewußtsehn anderer Dinge.

Wenn wir uns nun an bas Erkenntnifvermögen mit unserm Brobleme wenden; so wissen wir zum voraus, daß, da dieses Bermögen wesentlich nach außen gerichtet ift, ber Wille für baffelbe nicht ein Gegenftand unmittelbarer Wahrnehmung febn tann, wie er bies für bas, bennoch in unferer Sache intompetent befunbene, Selbftbewußtsehn mar; fondern, bag hier nur bie mit einem Willen begabten Wesen betrachtet werden können, welche vor bem Ertenntnigvermögen als objektive und außere Ericheinungen, b. i. als Gegenftanbe ber Erfahrung, bafteben und nunmehr als folche zu untersuchen und zu beurtheilen find, theile nach allgemeinen für die Erfahrung überhaupt, ihrer Möglichkeit nach, feststehenden, a priori gewissen Regeln, theils nach ben Thatsachen, welche die fertige und wirklich vorhandene Erfahrung liefert. Alfo nicht mehr, wie vorhin, mit bem Willen felbft, wie er nur bem innern Sinne offen liegt; fonbern mit ben wollenden, vom Willen bewegten Befen, welche Gegenstände ber außern Sinne find, haben wir es hier zu thun. Wenn wir nun auch baburch in ben Nachtheil verfett find, ben eigentlichen Gegenstand unfere Forfchens nur mittelbar und aus größerer Entfernung betrachten zu muffen; so wird berselbe überwogen burch ben Bortheil, daß wir uns jest eines viel vollkommeneren Organons bei unserer Untersuchung bedienen konnen, ale bas buntle, bumpfc, einseitige, birette Selbstbewuftsenn, ber fogenannte innere Sinn,

war: nämlich bes mit allen äußern Sinnen und allen Kräften zum objektiven Auffassen ausgerüfteten Berstanbes.

Als die allgemeinste und grundwesentliche Form dieses Berftandes finden wir bas Gefet ber Raufalität, ba fogar allein burch beffen Bermittelung bie Anschauung ber realen Außenwelt ju Stande kommt, als bei welcher wir die in unsern Sinnesorganen empfundenen Affektionen und Beranberungen fogleich und ganz unmittelbar als "Wirkungen" auffassen und (ohne Anleitung, Belehrung und Erfahrung) augenblicitich von ihnen ben Uebergang machen zu ihren "Urfachen," welche nunmehr, eben burch biefen Berftandesproceg, ale Objette im Raum fich bar-Dieraus erhellt unwiderfprechlich, bag bas Gefet stellen.\*) ber Raufalität uns a priori, folglich als ein, hinsichtlich ber Möglichkeit aller Erfahrung überhaupt, nothwendiges bemuft ift; ohne dag wir bes indiretten, schwierigen, ja, ungenügenben Beweises, ben Rant für biese wichtige Bahrheit gegeben bat, bedürften. Das Befet ber Raufalität fteht a priori fest, als bie allgemeine Regel, welcher alle reale Objette ber Aukenwelt ohne Ausnahme unterworfen find. Diefe Ausnahmslofigfeit verbankt es eben feiner Apriorität. Daffelbe bezieht fich wesentlich und ausschließlich auf Beranderungen, und befagt, bag wo und wann, in ber objektiven, realen, materiellen Welt, irgend etwas. arok ober tlein, viel ober wenig, fich verändert, nothwendig gleich porher auch etwas Underes fich verändert haben muß. und bamit biefes fich veranderte, vor ihm wieber ein Anberes, und fo ins Unendliche, ohne bag irgend ein Anfangepunkt biefer regreffiven Reihe von Beranberungen, welche bie Beit erfüllt, wie die Materie ben Raum, jemals abzusehen, ober auch nur als möglich zu benten, geschweige vorauszuseten mare. Denn bie unermublich sich erneuernbe Frage "was führte biefe Beranderung berbei?" geftattet bem Berftanbe nimmermehr einen letten Ruhepunkt; wie fehr er auch babei ermuden mag: weshalb eine erste Urfache gerade so undenkbar ift, wie ein Anfang ber Reit ober eine Granze bes Raumes. - Richt minder befagt bas Gefet ber Raufalität, bag wenn die frühere Beranderung, - bie Ur-

<sup>\*)</sup> Die gründliche Ausführung diefer Lehre findet man in der Abhands lung über ben Sat vom Grunde, §. 21.

sache, — eingetreten ist, die dadurch herbeigeführte spätere, — bie Wirkung, — ganz unansbleiblich eintreten muß, mithin nothwendig erfolgt. Durch diesen Charakter von Nothwendigkeit bewährt sich das Gesetz der Kausalität als eine Gestaltung des Sates vom Grunde, welcher die allgemeinste Form unsers gesammten Erkenntnisvermögens ist und wie in der realen Welt als Ursächlichkeit, so in der Gedankenwelt als logisches Gesetz vom Erkenntnisgrunde, und selbst im leeren, aber a priori angeschaueten Raume als Gesetz der streng nothwendigen Abhängigkeit der Lage aller Theile desselben gegenseitig von einander auftritt; — welche nothwendige Abhängigkeit speciell und aussührlich nachzuweisen, das alleinige Thema der Geometrie ist. Daher eben, wie ich schon im Ansange erörtert habe, nothwendig sehn und Folge eines gegebenen Grundes sehn Wechselbegriffe sind.

Alle an ben objektiven, in der realen Außenwelt liegenden Gegenständen vorgehende Veränderungen sind also dem Geset der Kausalität unterworsen, und treten daher, wann und wo sie eintreten, allemal als nothwendig und unausdleiblich ein. — Eine Ausnahme hievon kann es nicht geben, da die Regel a priori für alle Möglichkeit der Erfahrung feststeht. Hinsichtlich ihrer Anwendung aber auf einen gegebenen Fall, ist bloß zu fragen, ob es sich um eine Veränderung eines in der äußern Erfahrung gegebenen realen Objekts handelt: sobald dies ist, unterliegen seine Veränderungen der Anwendung des Gesetzes der Kausalität, d. h. müssen durch eine Ursache, eben darum aber nothwendig herbeigeführt sehn.

Gehen wir nun mit unserer allgemeinen, a priori gewissen und baher für alle mögliche Erfahrung ohne Ausnahme gültigen Regel an diese Erfahrung selbst näher heran und betrachten die in berselben gegebenen realen Objekte, auf beren etwan eintretende Beränderungen unsere Regel sich bezieht; so bemerken wir bald an diesen Objekten einige tief eingreisende Hauptunterschiede, nach denen sie auch längst klassiszirt sind: nämlich sie sind theils unorganische, d. h. leblose, theils organische, d. h. lebendige, und diese wieder theils Pflanzen, theils Thiere. Diese letzteren wieder sinden wir, wenn auch im Wesentlichen einander ähnlich und ihrem Begriff entsprechend, doch in einer überaus mannigsaltigen und fein nüan-

cirten Stufenfolge ber Vollkommenheit, von ben ber Pflanze noch nahe verwandten, schwer von ihr zu unterscheidenden au, bis hinauf zu ben vollendetesten, bem Begriffe bes Thiers am vollstommensten entsprechenden: auf bem Gipfel dieser Stufenfolge sehen wir den Menschen, — uns felbst.

Betrachten wir nun, ohne uns burch jene Mannigfaltigfeit irre machen zu laffen, alle biefe Wefen fammtlich nur ale obicttive, reale Begenftanbe ber Erfahrung, und ichreiten bemgemäß gur Anwendung unferes, für die Möglichkeit aller Erfahrung, a priori feftstehenden Gefetes ber Raufalität auf die mit folchen Befen etwan vorgehenden Beränderungen; fo werden wir finden, baß zwar die Erfahrung überall bem a priori gemiffen Befete gemäß ausfällt; jedoch ber in Erinnerung gebrachten großen Berichiebenheit im Befen aller jener Erfahrungsobjette, auch eine ihr angemeffene Modifitation in ber Art, wie bie Raufalität ihr Recht an ihnen geltend macht, entspricht. Raber: ce zeigt fich, bem breifachen Unterschiede von unorganischen Rorpern, Bflanzen und Thieren entfprechend, die alle ihre Beranderungen leitende Raufalität ebenfalls in brei Formen, nämlich als Urfach im engften Sinne bes Borte, ober ale Reig, ober ale Motivation. - ohne bag burch biefe Modifitation ihre Gultiafeit a priori und folglich die burch fie gesetzte Rothwendigkeit bes Erfolge im Minbesten beeinträchtigt murbe.

Die Ursach im engsten Sinne bes Worts ist die, vermöge welcher alle mechanischen, physikalischen und chemischen Beränderungen der Erfahrungsgegenstände eintreten. Sie charakterisirt sich überall durch zwei Merkmale: erstlich dadurch, daß bei ihr das britte Neutonische Grundgesetz "Wirkung und Gegenwirkung sind einander gleich" seine Anwendung findet: d. h., der vorhergehende Zustand, welcher Ursach heißt, erfährt eine gleiche Beränderung, wie der nachfolgende, welcher Wirkung heißt. — Zweitens dadurch, daß, dem zweiten Neutonischen Gesetz gemäß, allemal der Grad der Wirkung dem Grade der Ursach genau angemessen ist, solglich eine Verstärkung dieser auch eine gleiche Verstärkung jener herbeisührt; so daß, wenn nur ein Mal die Wirkungsart dekannt ist, sosort aus dem Grade der Intensität der Ursach auch der Grad der Wirkung, und vice versa, sich wissen, messen und berechnen läßt. Bei empirischer Anwendung dieses zweiten Merks

mals barf man jedoch nicht bie eigentliche Wirkung verwechseln mit ihrer augenfälligen Erscheinung. 3. B. man barf nicht erwarten, bag, bei ber Bufammenbrudung eines Rorpers, fein Umfang immerfort abnehme in bem Berhältniß wie die zusammenbrückende Kraft zunimmt. Denn ber Raum, in ben man ben Rörper zwängt, nimmt immer ab, folglich ber Widerstand zu: und wenn nun gleich auch hier die eigentliche Wirkung, welche die Berdichtung ift, wirklich nach Maaggabe der Urfache wächft, wie das Mariottesche Gesetz besagt; so ist dies boch nicht von jener ihrer augenfälligen Erscheinung zu verstehen. Ferner wird bem Baffer zugeleitete Barme bis zu einem gewiffen Grab Erhitung bemirken, über biefen Grad hinaus aber nur fonelle Berflüchtigung: bei diefer tritt aber wieder das felbe Berhaltnig ein zwischen bem Grabe ber Urfach und bem ber Wirtung: und Solde Urfachen im engften so ift es in vielen Fällen. Sinn find es nun, welche bie Beranderungen aller leblofen, b. i. unorganischen Rörper bemirten. Die Erkenntnig und Boraussetzung von Urfachen diefer Art leitet die Betrachtung aller ber Beranberungen, welche ber Gegenstanb ber Mechanit, Sphrodynamit, Bhyfit und Chemie find. Das ausschliekliche Beftimmtwerben burch Urfachen diefer Art allein ift baber bas eigentliche und wefentliche Merkmal eines unorganischen ober leblofen Rörpers.

Die zweite Art ber Urfachen ift ber Reig, d. h. biejenige Urfach, welche erftlich felbft teine mit ihrer Ginwirfung im Berhältniß ftehende Wegenwirfung erleibet, und zweitens zwifden beren Intensität und ber Intensität ber Wirfung burchaus feine Folglich tann bier nicht ber Grad Gleichmäßigfeit Statt finbet. ber Wirkung gemeffen und vorher bestimmt werden nach bem Grabe ber Urfach: vielmehr fann eine fleine Bermehrung bes Reizes eine fehr große ber Wirfung verursachen, ober auch umgekehrt die vorige Wirkung gang aufheben, ja, eine entgegengefeste berbeiführen. 3. B. Bflangen tonnen befanntlich burch Barme, oder auch der Erde beigemischten Ralt, ju einem außerorbentlich schnellen Wachsthum getrieben werben, indem jene Urfachen als Reize ihrer Lebenstraft wirken: wird jedoch hiebei ber angemeffenc Grad bes Reizes um ein Weniges überschritten; so wird ber Erfolg, ftatt bes erhöhten und beschleunigten Lebens, ber Tob ber

Bflanze sehn. So auch können wir durch Wein, ober Opium, unfere Beifteefrafte anspannen und betrachtlich erhöhen: wird aber bas rechte Maag bes Reizes überschritten; fo wird ber Erfolg gerade ber entgegengesette fenn. - Diese Art ber Urfachen, also Reize, find es, welche alle Beranderungen ber Organismen als folder beftimmen. Alle Beranberungen und Entwickelungen ber Bflanzen, und alle bloß organische und vegetative Veranderungen, ober Funktionen, thierischer Leiber geben auf Reize vor fich. In dieser Art wirkt auf fie bas Licht, die Warme, die Luft, die Rahrung, jedes Pharmaton, jede Berührung, die Befruchtung u. f. w. - Bahrend babei bas Leben ber Thiere noch eine gang andere Sphare hat, von ber ich gleich reben werbe, so geht hingegen bas gange Leben ber Pflangen ausschlieflich nach Reigen Alle ihre Affimilation, Wachsthum, Sinftreben mit ber Rrone nach bem Lichte, mit ben Burgeln nach befferm Boben, ihre Befruchtung, Reimung u. f. w. ift Beranberung auf Reige. Bei einzelnen, wenigen Gattungen kommt hiezu noch eine eigenthumliche fcnelle Bewegung, die ebenfalls nur auf Reize erfolgt, wegen welcher fie jedoch fensitive Pflanzen genannt werden. fanntlich find dies hauptfächlich Mimosa pudica, Hedysarum gyrans und Dionaea muscipula. Das Bestimmtwerden ausichlieflich und ohne Ausnahme burch Reize ift ber Charafter ber Bflange. Mithin ift Bflange jeder Rorper, beffen eigenthumliche, feiner Natur angemeffene Bewegungen und Veränderungen alle Mal und ausschließlich auf Reize erfolgen.

Die britte Art ber bewegenden Ursachen ist die, welche den Charafter der Thiere bezeichnet: es ist die Motivation, d. h. die durch das Erkennen hindurchgehende Kausalität. Sie tritt in der Stusenfolge der Naturwesen auf dem Punkt ein, wo das komplicirtere und daher mannigfaltige Bedürsnisse habende Wesen, diese nicht mehr bloß auf Anlaß des Reizes befriedigen konnte, als welcher abgewartet werden muß; sondern es im Stande sehn mußte, die Mittel der Befriedigung zu wählen, zu ergreisen, ja, auszusuchen. Deshalb tritt dei Wesen dieser Art an die Stelle der bloßen Empfänglichkeit für Reize und der Bewegung auf solche, die Empfänglichkeit für Motive, d. h. ein Vorstellungsvermögen, ein Intellekt, in unzähligen Abstusungen der Vollkommenheit, materiell sich darstellend als Nervenspstem und Gehirn,

und eben damit das Bewußtsehn. Daß dem thierischen Leben ein Bflangenleben gur Bafis bient, welches als folches eben nur auf Reize vor fich geht, ift befannt. Aber alle bie Bewegungen, welche das Thier als Thier vollzieht, und welche eben beshalb von dem abhängen, mas die Physiologie animalifche Funttio: nen nennt, gefchehen in Folge eines erfannten Objetts, alfo auf Motive. Demnach ift ein Thier jeber Rorper, beffen eigenthumliche, feiner Natur angemeffene, außere Bewegungen und Beränderungen alle Mal auf Motive, b. h. auf gemiffe, feinem hiebei ichon vorausgesetten Bewußtsenn gegenwärtige Borftel-So unenbliche Abstufungen in ber Reihe ber lungen erfolgen. Thiere die Fähigfeit zu Borftellungen, und eben damit bas Bewußtsehn, auch haben mag; so ift doch in jedem so viel davon vorhanden, daß das Motiv fich ihm barftellt und feine Bewegung veranlagt: wobei bem nunmehr vorhandenen Selbftbewußtfehn bie innere bewegende Rraft, beren einzelne Meugerung burch bas Motiv hervorgerufen wird, als basjenige fich fund giebt, mas wir mit bem Worte Wille bezeichnen.

Db nun aber ein gegebener Rorper fich auf Reige, ober auf Motive bewege, tann, auch für die Beobachtung von aufen, welche hier unfer Standpunkt ift, nie zweifelhaft bleiben: fo augen scheinlich verschieden ift die Wirkungeart eines Reizes von der Denn ber Reig wirft ftete burch unmittelbare eines Motivs. Berührung, ober fogar Intussusception, und wo auch biefe nicht fichtbar ift, wie wo ber Reiz bie Luft, bas Licht, bie Barme ift; fo. verräth fie fich boch baburch, dag die Wirtung ein unvertenn bares Berhältniß zur Dauer und Intenfität bes Reiges bat, wenn gleich biefes Berhältnig nicht bei allen Graben bes Reizes das felbe bleibt. Wo hingegen ein Motiv bie Bewegung verursacht, fallen alle folche Unterschiebe gang weg. Denn hier ift bas eigent liche und nachfte Mebium ber Ginwirkung nicht bie Atmofphäre, fonbern gang allein die Ertenntnig. Das ale Motiv wirtende Objekt brancht burchans nichts weiter, als mahrgenommen, er fannt ju febn; wobei ce gang einerlei ift, wie lange, ob nabe, ober ferne, und wie bentlich es in die Apperception getommen. Alle diefe Unterschiede verändern hier den Grad der Wirfung gan; und gar nicht: sobalb es nur mahrgenommen worben, wirft ce auf gang gleiche Beife; vorausgefett, bag es überhaupt ein

Beftimmungegrund bes bier ju erregenden Willens fei. Denn auch die physikalischen und chemischen Ursachen, besgleichen bie Reize, wirten ebenfalls nur, fofern ber zu affizirende Rörper für 3ch fagte eben "bes hier zu erregenfie empfänglich ift. ben Willens": benn, wie icon erwähnt, ale bas, mas bas Bort Bille bezeichnet, giebt fich hier bem Befen felbft, innerlich und unmittelbar, Dasjenige fund, mas eigentlich bem Motiv bie Rraft zu wirken ertheilt, die geheime Springfeber ber burch baffelbe hervorgerufenen Bewegung. Bei ausschließlich auf Reize fich bewegenden Rörpern (Pflanzen) nennen wir jene beharrenbe, innere Bedingung Lebenefraft; - bei ben bloß auf Urfachen im engsten Sinne fich bewegenden Korpern nennen wir fie Naturfraft, ober Qualität: immer wird fie von ben Ertlärungen als das Unerklärliche vorausgesett; weil hier im Innern ber Wefen fein Selbstbewuftfenn ift, bem fie unmittelbar auganglich marc. Db nun aber biefe in folden erkenntniflofen, fogar leblofen Wefen liegende innere Bedingung ihrer Reaftion auf außere Urfachen, wenn man, von ber Ericheinung überhaupt abgehend, nach bemjenigen forschen wollte, was Rant bas Ding an fich nennt, etwan ihrem Wefen nach ibentisch ware mit bem, was wir in uns ben Willen nennen, wie ein Philosoph neuerer Zeit uns wirklich hat andemonstriren wollen, - bies laffe ich dahin geftellt, ohne jeboch bem gerade widersprechen zu wollen.\*)

Hingegen barf ich nicht ben Unterschied unerörtert lassen, welchen, bei ber Motivation, das Auszeichnende des menschlichen Bewußtsehns vor jedem thierischen herbeiführt. Dieses, welches eigentlich das Wort Bernunft bezeichnet, besteht darin, daß der Mensch nicht, wie das Thier, bloß der anschauenden Auffassung der Außenwelt fähig ist, sondern aus dieser Allgemein-Begriffe (notiones univorsales) zu abstrahiren vermag, welche er, um sie in seinem sinnlichen Bewußtsehn sixiren und sesthalten zu könenen, mit Worten bezeichnet und nun damit zahllose Kombinationen vornimmt, die zwar immer, wie auch die Begriffe, aus beneu sie bestehen, auf die anschaulich erkannte Welt sich beziehen, jedoch eigentlich Das ausmachen, was man benken nennt und wodurch

<sup>\*)</sup> Es versteht sich, daß ich hier mich felbst mehne und nur bes erfors berten Intognitos wegen nicht in ber erften Person reben burfte.

die großen Borguge bes Menschengeschlechts vor allen übrigen möglich werben, nämlich Sprache, Befonnenheit, Ruchlid auf bas Vergangene, Sorge für bas Rünftige, Absicht, planmäßiges, gemeinsames Bandeln Bieler, Staat, Biffenfchaften, Runfte u. f. f. Alles biefes beruht auf ber einzigen Fabig feit, nichtanschauliche, abstratte, allgemeine Borftellungen zu haben, bie man Begriffe (b. i. Inbegriffe ber Dinge) nennt, weil ieber berfelben vieles Gingelne unter fich begreift. Diefer Fähigfeit entbehren die Thiere, felbft die allerflügften: fie haben baber feine andere als anschauliche Borftellungen, und ertennen demnach nur bas gerabe Begenwärtige, leben allein in der Begenwart. Die Motive, burch die ihr Wille bewegt wird, muffen baher alle Mal anschaulich und gegenwärtig fenn. Sievon aber ift die Folge, daß ihnen äußerft wenig Bahl geftattet ift, namlich blog zwischen dem ihrem beschränkten Gesichtetreife und Auffassungevermögen anschaulich Borliegenben und also in Zeit und Raum Gegenwärtigen, wovon nun das als Motiv ftartere ihren Willen fofort beftimmt; wodurch die Raufalität des Motivs bier fehr augenfällig wird. Gine icheinbare Ausnahme macht bie Dreffur, welche bie burch bas Mebium ber Gewohnheit mirfende Furcht ift; eine gemiffermaagen wirkliche ber Inftintt, fofern vermoge beffelben, bas Thier im Gangen feiner Sandlungsweise nicht eigentlich burch Motive, sondern burch innern Bug und Trieb in Bewegung gefett wird, welcher jedoch feine nabere Beftimmung, im Detail der einzelnen Sandlungen und fur jeden Augenblick, doch wieber burch Motive erhalt, alfo in die Regel gurudfehrt. Die nabere Erorterung bes Inftintte murbe mich hier zu weit von meinem Thema abführen: ihr ift das 27. Rapitel bes zweiten Bandes meines Hauptwerks gewidmet. -Der Mensch hingegen hat, vermöge feiner Fähigkeit nichtanschaulicher Borftellungen, vermittelft beren er bentt und reflektirt, einen unenblich weiteren Besichtstreis, welcher bas Abwefende, bas Bergangene, bas Bufunftige begreift: baburch hat er eine fehr viel größere Sphare ber Einwirfung von Motiven und folglich auch ber Wahl, als bas auf die enge Gegen wart beschränkte Thier. Richt bas feiner finnlichen Anschauung Borliegenbe, in Raum und Zeit Gegenwärtige, ift es, in ber Regel, was fein Thun bestimmt: vielmehr find es bloge Geban

fen, die er in seinem Ropfe überall mit sich herumträgt und die ihn vom Eindruck ber Gegenwart unabhängig machen. fie aber bies zu thun verfehlen, nennt man fein Sandeln unvernunftig: baffelbe wird hingegen ale vernünftig gelobt, wenn ce ausschlieflich nach wohl überlegten Gedanten und baber völlig unabhängig vom Ginbruck ber anschaulichen Gegenwart vollzogen Eben biefes, daß ber Menich burch eine eigene Rlaffe wird. von Borftellungen (abftratte Begriffe, Gebanten), welche bas Thier nicht hat, attuirt wird, ift felbst äußerlich sichtbar, indem es allem feinen Thun, fogar bem unbedeutendeften, ja, allen feinen Bewegungen und Schritten, ben Charafter bes Borfatlichen und Ablichtlichen aufbrudt; wodurch fein Treiben von bem ber Thiere fo augenfällig verschieben ift, daß man geradezu fieht, wie gleichsam feine, unsichtbare Faben (bie aus blogen Gedanten bestehenden Motive) feine Bewegungen lenken, mahrend bie ber Thiere von den groben, fichtbaren Striden des anschaulich Gegenwärtigen gezogen werden. Weiter aber geht ber Unterschied nicht. Motiv wird ber Gebante, wie die Anschauung Motiv wird, fobalb fie auf ben vorliegenden Willen zu wirfen vermag. Motive aber find Urfachen, und alle Rausalität führt Nothwenbiafeit mit fich. Der Menfch fann nun, mittelft feines Dentvermögens, bie Motive, beren Ginfluß auf feinen Willen er fpurt, in beliebiger Ordnung, abwechselnd und wiederholt fich vergegenwärtigen, um fie feinem Billen vorzuhalten, welches überlegen heißt: er ift beliberationsfähig und hat, vermöge diefer Fähigkeit, eine weit größere Bahl, als bem Thiere möglich ift. Siedurch ift er allerbinge relativ frei, nämlich frei vom unmittelbaren Bwange ber anschaulich gegenwärtigen, auf feinen Billen als Motive wirkenben Objette, welchem bas Thier schlechthin unterworfen ift: er hingegen bestimmt sich unabhängig von ben gegenwärtigen Objekten, nach Gebanken, welche feine Motive Diefe relative Freiheit ift es wohl auch im Grunde, mas gebilbete, aber nicht tief bentende Leute unter ber Willensfreiheit, bie ber Menich offenbar vor dem Thiere voraus habe, versteben. Dieselbe ift jedoch eine blog relative, nämlich in Beziehung auf bas anschaulich Gegenwärtige, und eine blog komparative, nämlich im Bergleich mit bem Thiere. Durch fie ift gang allein Die Art ber Motivation geandert, hingegen bie Nothwendigteit ber Wirkung ber Motive im Mindeften nicht aufgehoben, ober auch nur verringert. Das abstrafte, in einem blogen Gedanten bestehende Motiv ift eine außere, den Willen bestimmenbe Urfache, so gut wie bas anschauliche, in einem realen. gegenwärtigen Objett bestehenbe: folglich ift es eine Urfache wie jebe andere, ift fogar auch, wie die andern, stets ein Reales, Materielles, sofern es allemal zulett boch auf einem irgend wann und irgend mo erhaltenen Ginbrud von aufen berubt. blok bie Lange bes Leitungsbrahtes voraus; wodurch ich bezeichnen will, daß es nicht, wie die blog anschaulichen Motive, an eine gewiffe Rahe im Raum und in ber Zeit gebunden ift; fonbern burch bie größte Entfernung, burch bie langfte Reit und burch eine Bermittelung von Begriffen und Gebanten in langer Bertettung hindurch wirken tann: welches eine Folge ber Befchaffenheit und eminenten Empfänglichkeit bes Organs ift, bas gunächst seine Ginwirtung erfährt und aufnimmt, nämlich bes menschlichen Gehirns, ober ber Bernunft. Dies hebt jedoch feine Urfachlichkeit und bie mit ihr gefette Rothwendigkeit im Minbeften nicht auf. Daber tann nur eine fehr oberflächliche Ansicht jene relative und komparative Freiheit für eine absolute. ein liberum arbitrium indifferentiae, halten. Die burch sie entstehende Deliberationsfähigkeit giebt in ber That nichts Anderes, ale ben fehr oft veinlichen Ronflitt ber Motive, bem bie Unentschloffenheit vorfitt, und beffen Rampfplat nun bas gange Gemuth und Bewuftfehn bes Menfchen ift. Er lagt nämlich bie Motive wiederholt ihre Rraft gegen einander an feinem Willen versuchen, wodurch biefer in die selbe Lage gerath, in der ein Rörper ift, auf welchen verschiebene Rrafte in entgegengesetten Richtungen wirten, - bis zulett bas entschieden ftartfte Motiv bie andern aus bem Felbe ichlägt und ben Willen bestimmt; welcher Ausgang Entschluß heißt und als Resultat bes Rampfes mit völliger Rothwendigteit eintritt.

lleberblicken wir jest nochmals die ganze Reihe der Formen der Rausalität, in der sich Ursachen im engsten Sinne des Worts, sodann Reize und endlich Motive, welche wieder in anschauliche und abstrakte zerfallen, deutlich von einander sondern: so werden wir bemerken, daß, indem wir die Reihe der Besen in dieser Hinsicht von unten nach oben durchgeben, die Ursache

und ihre Wirtung mehr und mehr aus einander treten, fich beutlicher fondern und heterogener werden, wobei die Urfache immer weniger materiell und palpabel wird, daher benn immer weniger in der Urfache und immer mehr in der Wirfung zu liegen scheint; burch welches Alles zusammengenommen ber Zusammenhang zwi= ichen Urfach und Birtung an unmittelbarer Faglichkeit und Berftändlichkeit verliert. Nämlich alles eben Angeführte ist am wenigften der Fall bei der mechanischen Raufalität, welche deshalb bie faglichfte von allen ift: hieraus entsprang im vorigen Sahrhundert das faliche, in Frankreich fich noch erhaltenbe, neuerlich aber auch in Deutschland aufgekommene Bestreben, jede andere auf biefe jurudauführen und alle phyfitalischen und chemischen Borgange aus mechanischen Urfachen zu erklaren, aus jenen aber wieder den Lebensproceg. Der stofende Rorper bewegt den rubenben, und fo viel Bewegung er mittheilt, fo viel verliert er: hier feben wir gleichsam die Ursache in die Wirkung binübermanbern: beide find gang homogen, genau fommenfurabel und babei pal= pabel. Und so ift ce eigentlich bei allen rein mechanischen Wirfungen. Aber man wird finden, daß dies Alles weniger und weniger ber Fall ift, hingegen bas oben Gesagte eintritt, je höher wir hinauffteigen, wenn wir auf jeber Stufe bas Berhaltniß zwischen Urfach und Wirkung betrachten, g. B. zwischen ber Barme als Urfach und ihren verschiedenen Birtungen, wie Ausbehnung, Blüben, Schmelzen, Berflüchtigung, Berbrennung, Thermo-Elektricität u. f. m., ober awischen Berbunftung als Ur= fach und Erfältung, ober Krhftallifation, als Wirkungen; ober zwischen Reibung bes Glases als Urfach und freier Glektricität, mit ihren feltfamen Bhanomenen, als Wirkung; ober amifchen langfamer Ornbation ber Blatten als Urfach und Galvanismus, mit allen feinen eleftrifchen, chemischen, magnetischen Bhanomenen Alfo Urfach und Wirtung fondern fich mehr und mehr, werben beterogener, ihr Bufammenhang unverftanblicher, bie Wirfung icheint mehr zu enthalten, ale bie Ursache ihr liefern konnte; da diese sich immer weniger materiell und palpabel zeigt. Dies Alles tritt noch deutlicher ein, wenn wir zu ben organischen Körpern übergeben, wo nun bloge Reize, theile außere, wie die bes Lichte, ber Warme, ber Luft, bes Erbbobens, ber Nahrung, theils innere, ber Safte und Theile

auf einander, die Ursachen sind, und als ihre Wirkung das Leben, in seiner unendlichen Komplikation und in zahllosen Verschiedenheiten der Art, in den mannigkaltigen Gestalten der Pflanzenund Thier-Welt sich darstellt.\*)

Hat nun aber bei dieser mehr und mehr eintretenden Hete rogeneität, Inkommensurabilität und Unverständlichkeit des Berhältnisses zwischen Ursach und Wirkung etwan auch die durch dasselbe gesetzte Nothwendigkeit abgenommen? Reineswegs, nicht im Mindesten. So nothwendig, wie die rollende Augel die ruhende in Bewegung setzt, muß auch die Leidener Flasche, bei Berührung mit der andern Hand, sich entladen, — muß auch Arsenik jedes Lebende tödten, — muß auch das Saamenkorn, welches, trocken ausbewahrt, Jahrtausende hindurch keine Beränderung zeigte, sobald es in den gehörigen Boden gebracht, dem Einflusse der Luft, des Lichtes, der Wärme, der Feuchtigkeit ausgesetzt ist, keimen, wachsen und sich zur Pflanze entwickeln. Die Ursach ist komplicirter, die Wirkung heterogener, aber die Nothwendigkeit, mit der sie eintritt, nicht um ein Haarbreit geringer.

Bei dem Leben ber Pflanze und bem vegetativen Leben des Thieres ift ber Reiz von ber burch ihn hervorgerufenen organifchen Funktion zwar in jeder Sinficht hochft verschieden, und beide find beutlich gesondert: jedoch find fie noch nicht eigentlich ge trennt; fondern zwischen ihnen muß ein Kontatt, fei er auch noch fo fein und unfichtbar, vorhanden febn. Die gangliche Tren nung tritt erft ein beim animalen Leben, beffen Aftionen burch Motive hervorgerufen werden, wodnrch nun die Urfache, welche bisher mit der Wirfung noch immer materiell zusammen bing, gang von ihr losgeriffen bafteht, gang anderer Natur, ein zunächst Immaterielles, eine bloge Borftellung ift. 3m Motiv alfo, welches die Bewegung des Thieres hervorruft, hat jene Beterogeneität zwischen Urfach und Wirfung, die Sonderung beiber von einander, die Inkommenfurabilität berfelben, die Immaterialität ber Urfache und baher ihr icheinbares Zuwenigenthalten gegen bie Wirkung, ben höchsten Grad erreicht, und die Unbegreiflichkeit

<sup>\*)</sup> Die aussuhrlichere Darlegung Diefes Auseinanbertretens ber Urfach und Wirfung findet man im "Willen in der Natur", Anbrit "Aftronomic" S. 80 ff. der zweiten (S. 87 ff. der britten) Anflage.

bes Berhältniffes zwischen beiben murbe fich zu einer absoluten steigern, wenn wir, wie die übrigen Raufalverhaltniffe, auch diefce blog von Angen tennten: fo aber ergangt hier eine Erfenntniß gang anderer Art, eine innere, die außere, und ber Borgang, welcher ale Wirkung nach eingetretener Urfache bier Statt hat, ift une intim befannt: wir bezeichnen ihn burch einen terminus ad hoc: Willen. Dag jedoch auch hier nicht, fo wenig wie oben beim Reig, bas Raufalverhältniß an Rothwendigkeit eingebüßt habe, fprechen wir aus, fobalb wir es ale Raufalverhältniß erkennen und durch diese unserm Berftande wefentliche Form benten. Budem finden wir die Motivation ben zwei andern oben erörterten Geftaltungen bes Raufalverhaltniffes völlig analog und nur ale bie bochfte Stufe, ju ber biefe fich in gang allmäligem Uebergange erheben. Auf ben niedrigften Stufen bes thierischen Lebens ift bas Motiv noch bem Reize nahe verwandt: Zoophyten, Radiarien überhaupt, Afephalen unter ben Mollusten, haben nur eine schwache Dammerung von Bewußtjenn, gerade fo viel, als nothig ift, ihre Rahrung ober Beute wahrzunehmen und fie an fich zu reißen, wenn fie fich barbietet, und allenfalls ihren Ort gegen einen gunftigeren zu vertaufchen: baher liegt, auf biefen niedrigen Stufen, die Wirfung bes Motive une noch gang fo beutlich, unmittelbar, entschieden und unzweidentig' vor, wie die des Reizes. Rleine Infetten werden vom Scheine bes Lichtes bis in bie Flamme gezogen: Fliegen feten fich ber Gibechfe, die eben, vor ihren Augen, ihres Gleichen verichlang, zutraulich auf ben Ropf. Wer wird hier von Freiheit träumen? Bei ben oberen, intelligenteren Thieren wird die Birhung ber Motive immer mittelbarer: nämlich bas Motiv trennt sich beutlicher von ber Handlung, die es hervorrust; so daß man logar diefe Berichiedenheit ber Entfernung zwischen Motiv und handlung jum Maafftabe ber Intelligenz ber Thiere gebrauchen Beim Menfchen wird fie unermeglich. Singegen auch bei ben flügften Thieren muß die Borftellung, die jum Motiv ihres Thuns wird, noch immer eine anschauliche fenn: felbft wo fcon eine Bahl möglich wird, tann fie nur zwischen bem anschaulich Gegenwärtigen Statt haben. Der hund fteht zaubernd zwifchen bem Ruf feines Berrn und bem Unblid einer Bundin; bas ftartere Motiv wird feine Bewegung beftimmen:

bann aber erfolgt sie so nothwendig, wie eine mechanische Bir-Sehen wir doch auch bei biefer einen aus dem Gleichgewicht gebrachten Rörper eine Zeit lang abwechselnd nach einen und ber andern Seite wanten, bis fich enticheibet, auf welcher fein Schwerpunkt liegt, und er nach biefer hinfturgt. lange nun bie Motivation auf anschauliche Borftellungen beschränkt ift, wird ihre Bermandtschaft mit dem Reiz und ber Urfach überhaupt, noch baburch augenfällig, bag bas Motiv, ale wirkenbe Urfache, ein Reales, ein Gegenwärtiges fenn, ja burch Licht, Schall, Geruch, wenn auch fehr mittelbar, doch noch phyfisch auf die Sinne wirten muß. Budem liegt hier dem Beobachter die Urfache fo offen vor, wie die Wirtung: er fieht bas Motiv eintreten und das Thun bes Thieres unausbleiblich erfolgen, fo lange fein anderes eben fo augenfälliges Motiv, oder Dreffur entgegenwirkt. Den Bufammenhang zwifchen beiben gu bezweifeln ift unmöglich. Daher wird es auch Niemanden einfallen, den Thieren ein liberum arbitrium indifferentiae, b. h. ein durch teine Urfache bestimmtes Thun beizulegen.

Wo nun aber bas Bewußtsehn ein vernünftiges, alfo ein ber nichtanschauenden Erkenntnig, b. h. ber Begriffe und Geban ten fähiges ift, ba werben die Motive von ber Gegenwart und realen Umgebung gang unabhängig und bleiben baburch bem Denn fie find jest bloge Bedanken, Die Aufchauer verborgen. ber Menich in feinem Ropfe herumtragt, beren Entstehung jedoch außerhalb beffelben, oft gar weit entfernt liegt, nämlich bald in der eigenen Erfahrung vergangener Jahre, bald in fremder leberlieferung durch Worte und Schrift, felbft aus ben fernften Zeiten, jeboch fo, daß ihr Ursprung immer real und objettiv ift, wiewohl, durch die oft schwierige Rombination fomplicirter äußerer Umftanbe, viele Brrthumer und mittelft ber Ueberlieferung viele Täufchungen, folglich auch viele Thorheiten unter ben Motiven Siezu tommt noch, daß ber Mensch bie Motive seines Thuns oft vor allen Andern verbirgt, bisweilen fogar vor fic selbst, nämlich ba, wo er sich scheut zu erkennen, mas eigentlich es ift, das ihn bewegt, Dieses ober Jenes zu thun. Inamischen fieht man fein Thun erfolgen und sucht burch Ronjekturen bie Motive zu ergrunden, welche man babei fo feft und zuverfichtlich vorausset, wie die Urfache jeber Bewegung leblofer Rorper, die

man hatte erfolgen feben; in ber Ueberzeugung, bag bas Gine wie das Andere ohne Ursache unmöglich ift. Dem entsprechend bringt man auch umgekehrt, bei feinen eigenen Blanen und Unternchmungen, die Wirkung ber Motive auf die Menschen mit einer Sicherheit in Auschlag, welche ber, womit man bie mechanischen Birfungen mechanischer Borrichtungen berechnet, völlig gleich tommen murbe, wenn man die individuellen Charaftere ber bier zu behandelnden Menschen fo genau tennte, wie bort die Lange und Dide ber Balten, die Durchmeffer ber Raber, bas Gewicht ber Laften u. f. w. Diefe Boraussetzung befolgt Beber, fo lange er nach Außen blickt, es mit Andern zu thun hat und praktifche 3mede verfolgt: benn zu biefen ift ber menichliche Berftand be-Aber versucht er, die Sache theoretisch und philosophisch an beurtheilen, ale wozu die menfchliche Intelligenz eigentlich nicht bestimmt ift, und macht nun sich felbst jum Gegenstande ber Beurtheilung; fo läßt er fich burch die eben geschilderte immaterielle Beschaffenheit abstratter, aus blogen Bedanten bestehender Motive, weil fie an teine Gegenwart und Umgebung gebunden find und ihre Sinderniffe felbft wieder nur in blogen Webanten, als Gegenmotiven, finden, fo weit irre leiten, daß er ihr Dafenn, ober boch die Nothwendigkeit ihres Wirkens bezweifelt und meint, was gethan wird, fonne ebenfo gut auch unterbleiben, ber Wille entscheibe fich von felbst, ohne Ursache, und jeder feiner Afte mare ein erfter Anfang einer unabsehbaren Reihe badurch herbeigeführter Beranberungen. Diefen Irrthum unterftutt nun gang besonders die faliche Auslegung jener im erften Abichnitt hinlanglich geprüften Ausfage bes Gelbftbewußtfenns "ich tann thun mas ich will"; jumal wenn biefe, wie zu jeber Zeit, auch bei Ginwirkung mehrerer, vor der Sand blog follicitirender und cinander ausschließender Motive anklingt. Diefes zusammen= genommen also ist die Quelle ber natürlichen Täuschung, aus welcher ber Brrthum ermachft, in unferm Selbftbewußtfebn liege Die Bewifiheit einer Freiheit unfere Willens, in bem Sinne, bag er, allen Gefeten bes reinen Berftandes und ber Natur zuwider, cin ohne gureichende Brunde fich Enticheidendes fei, beffen Entschluffe, unter gegebenen Umftanben, bei einem und bemfelben Menfchen, fo ober auch entgegengefest ausfallen fonnten.

Um die Entstehung biefes für unfer Thema so wichtigen

Srrthums speciell und aufs beutlichste zu erläutern und baburch die im vorigen Abschnitt angestellte Untersuchung bes Gelbitbemußtfenns zu ergangen, wollen wir uns einen Menfchen benten, ber, etwan auf ber Baffe ftebend, ju fich fagte: "Es ift 6 Uhr Abends, die Tagesarbeit ift beendigt. Ich fann jest einen Spatiergang machen; ober ich fann in den Klub gehn; ich fann auch auf den Thurm steigen, die Sonne untergebn zu febn; ich fann auch ins Theater gehn; ich tann auch diefen, ober aber jenen Freund besuchen; ja, ich kann auch zum Thor hinauslaufen, in die weite Welt, und nie wiederkommen. Das Alles fteht allein bei mir, ich habe völlige Freiheit dazu; thuc jedoch davon jest nichts, fondern gehe ebenfo freiwillig nach Saufe, au meiner Frau." Das ift gerade fo, ale wenn bas Baffer fprache: "3ch fann bobe' Wellen ichlagen (ja! nämlich im Meer und Sturm), ich tann reißend hinabeilen (ja! nämlich im Bette bes Strome), - ich kann schäumend und sprudelnd hinunterstürzen (ja! nämlich im Wafferfall), ich tann frei ale Strahl in die Luft fteigen (ja! nämlich im Springbrunnen), ich fann endlich gar vertochen und verschwinden (ja! bei 80 ° Barme); thue jedoch von bem Allen jest nichts, fondern bleibe freiwillig, ruhig und flar im spiegelnben Teiche." Wie bas Waffer jenes Alles nur bann tann, mann bie beftimmenden Urfachen gum Ginen ober gum Andern eintreten: ebenso tann jener Mensch was er ju fonnen mabnt, nicht anbers, als unter ber felben Bedingung. Bis bie Urfachen eintreten, ift es ihm unmöglich: bann aber muß er es, fo gut wie bas Waffer, fobalb es in die entsprechenden Umftande verfett ift. Sein Irrthum und überhaupt bie Täuschung, welche aus bem falich ausgelegten Selbstbewußtsehn hier entsteht, daß er jenes Alles jest gleich konne, beruht, genau betrachtet, barauf, baf feiner Phantafie nur ein Bilb zur Zeit gegenwärtig fenn fann und für ben Augenblick Alles Andere ausschließt. Stellt er nun bas Motiv zu einer jener als möglich proponirten Sandlungen fich vor; fo fühlt er fogleich beffen Wirtung auf feinen Billen, ber badurch follicitirt wird: bies heißt, in ber Runftfprache, eine Run meint er aber, er konne biefe auch zu einer Voluntas erheben, b. h. die proponirte Sandlung ausführen: allein dies ift Tanfchung. Denn alebald murbe die Besonnenheit eintreten und die nach andern Seiten giehenden, ober die entgegen-

ftehenden Motive ihm in Erinnerung bringen: worauf er feben würde, daß es nicht zur That tommt. Bei einem folchen fucceffiven Borftellen verichiedener einander ausschließender Motive. unter steter Begleitung bes innern "ich tann thun mas ich will", breht fich gleichsam ber Wille, wie eine Wetterfahne auf mohlgeschmierter Angel und bei unftatem Binbe, fofort nach jedem Motiv hin, welches bie Ginbilbungefraft ihm vorhalt, successiv nach allen ale möglich vorliegenden Motiven, und bei jedem benft ber Menfch, er fonne es wollen und alfo die Fahne auf biefem Bunkte fixiren; welches bloge Tauschung ift. Denn fein "ich fann bies wollen" ift in Wahrheit hypothetisch und führt ben Beifat mit fich "wenn ich nicht lieber jenes Andere wollte:" ber hebt aber jenes Wollenkönnen auf. — Rehren wir zu ienem aufgestellten, um 6 Uhr beliberirenden Menfchen gurud und benfen une, er bemerte jest, daß ich hinter ihm ftehe, über ihn philosophire und feine Freiheit zu allen jenen ihm möglichen Sandlungen abstreite: fo konnte es leicht geschehen, bak er, um mich zu widerlegen, eine bavon ausführte: bann mare aber aerade mein Leugnen und beffen Wirkung auf feinen Widerfpruchsgeift bas ihn bagu nöthigenbe Motiv gewefen. Jeboch murbe baffelbe ihn nur zu einer ober ber andern von den leichteren unter ben oben angeführten Sandlungen bewegen konnen, 3. B. ine Theater ju geben; aber feineswege jur gulett genannten. nämlich in die weite Welt zu laufen: bagu mare bies Motiv viel zu schwach. — Ebenso irrig meint Mancher, indem er ein gelabenes Biftol in ber Sand halt, er fonne fich bamit erschießen. Dazu ift bas Wenigste jenes mechanische Ausführungsmittel, bie Sanntfache aber ein überans ftartes und baber feltenes Motiv, welches die ungeheuere Kraft hat, die nothig ist, um die Lust jum Leben, ober richtiger bie Furcht vor bem Tobe, gu überwiegen: erft nachdem ein foldes eingetreten, tann er fich wirklich erschießen, und muß es; es sei benn, bag ein noch stärkeres Gegenmotiv, wenn überhaupt ein foldes möglich ift, die That verhindere.

Ich kann thun was ich will: ich kann, wenn ich will, Alles was ich habe ben Armen geben und dadurch selbst einer werden, — wenn ich will! — Aber ich vermag nicht, es zu wollen; weil die entgegenstehenden Motive viel zu viel Gewalt

über mich haben, als daß ich es kounte. Hingegen wenn ich einen andern Charafter hatte, und zwar in dem Maage, dag ich ein Seiliger ware, bann murbe ich es wollen konnen; bann aber wurde ich auch nicht umbin konnen, ce zu wollen, wurde es also thun muffen. - Dies Alles besteht vollfommen wohl mit bem "ich fann thun mas ich will" des Gelbstbewußtschne, worin noch heut zu Tage einige gedankenlose Philosophafter die Freiheit des Willens zu feben vermehnen, und fie bemnach als eine gegebene Thatsache bes Bewuftsehns geltent machen. biesen zeichnet sich aus Br. Confin und verdient beshalb bier eine mention honorable, ba er in seinem Cours d'histoire de la philosophie, professé en 1819, 20, et publié par Vacherot. 1841, lehrt, daß die Freiheit des Willens die zuverlässigste Thatfache bes Bewußtsehns sei (Vol. 1, p. 19, 20), und Ranten tadelt, daß er diefelbe bloß aus dem Moralgefet bewiesen und als ein Postulat aufgestellt habe, ba fie boch eine Thatsache sei: "pourquoi démontrer ce qu'il sussit de constater?" (p. 50) "la liberté est un fait, et non une croyance" (ibid.). - Ingwischen fehlt es auch in Deutschland nicht an Ignoranten, die Alles, mas feit zwei Jahrhunderten große Denter barüber gefagt haben, in den Wind schlagen und auf die im vorigen Abschnitt analhsirte, von ihnen, wie vom großen Saufen, falfch aufgefagte Thatfache bes Selbstbewußtsehns pochend, die Freiheit des Willens als thatfächlich gegeben prakonisiren. thue ich ihnen vielleicht Unrecht; indem es febn tann, bag fic nicht so unwiffend find, wie fie scheinen, sondern blog hungrig, und daher, für ein fehr trodenes Stud Brod, Alles lehren, mas einem hohen Minifterio wohlgefällig fenn konnte.

Es ift burchaus weder Metapher noch Hyperbel, sondern ganz trockene und buchstäbliche Wahrheit, daß, so wenig eine Rugel auf dem Billiard in Bewegung gerathen kann, ehe sie einen Stoß erhält, ebenso wenig ein Mensch von seinem Stuhle aufstehen kann, ehe ein Motiv ihn weg zieht oder treibt: dann aber ist sein Aufstehen so nothwendig und unausbleiblich, wie das Rollen der Rugel nach dem Stoß. Und zu erwarten, daß Einer etwas thue, wozu ihn durchaus kein Interesse aufsordert, ist wie erwarten, daß ein Stück Holz sich zu mir bewege, ohne einen Strick, der es zöge. Wer etwan bergleichen behauptend, in einer

Gefellschaft hartnäckigen Wiberspruch erführe, wurde am kurzesten aus ber Sache kommen, wenn er, durch einen Dritten, plötlich mit lauter und ernster Stimme rufen ließe: "das Gebälf stürzt ein!" wodurch die Wibersprecher zu der Einsicht gelangen wurden, daß ein Motiv ebenso mächtig ist, die Leute zum Hause zu werfen, wie die handsestet mechanische Ursache.

Denn ber Menich ift, wie alle Gegenstände ber Erfahrung, eine Erscheinung in Zeit und Raum, und ba bas Gefet ber Raufalität für alle biefe a priori und folglich ausnahmslos gilt, . muß auch er ihm unterworfen fenn. Go fagt es ber reine Berftand a priori, fo beftätigt es bie burch bie gange Natur geführte Analogie, und fo bezeugt es bie Erfahrung jeben Angenblick, wenn man fich nicht taufchen lagt burch ben Schein, ber baburch herbeigeführt wird, bag, indem bie Naturwefen, fich höher und höher fteigernd, tomplicirter werben, und ihre Empfanglichteit. von ber blog mechanischen, jur chemischen, elettrischen, reigbaren. fenfibeln, intellektuellen und endlich rationellen fich erhebt und verfeinert, auch die Natur ber einwirtenden Urfachen hiemit gleichen Schritt halten und auf jeder Stufe ben Wefen, auf welche gewirft werben foll, entsprechend ausfallen muß: baber bann auch bie Urfachen immer weniger palpabel und materiell fich barftellen; fo bag fie gulett nicht mehr bem Muge fichtbar. wohl aber bem Berftande erreichbar find, ber fie, im einzelnen Rall, mit unerschütterlicher Buverficht voraussetzt und bei geborigem Forfchen auch entbeckt. Denn hier find die wirkenden Urfachen gesteigert zu blogen Gebanten, bie mit anbern Gebanten fampfen, bis ber machtigfte von ihnen ben Ausschlag giebt und ben Menfchen in Bewegung fest; welches Alles in eben folder Strenge bes Raufalzusammenhanges vor sich geht, wie wenn rein mechanische Urfachen, in fomplicirter Berbindung, einander entaegen mirten und ber berechnete Erfolg unfehlbar eintritt. Den Augenschein ber Urfachlosigkeit, wegen Unfichtbarkeit ber Urfache, haben bie im Glafe nach allen Richtungen umberhüpfenben, elektrifirten Rorkfügelchen ebenfo fehr wie die Bewegungen des Menschen: bas Urtheil aber tommt nicht bem Auge au, fonbern bem Berftanbe.

Unter Boraussetzung ber Billensfreiheit mare jede menschliche Handlung ein unerklärliches Bunder, — eine Birkung

ohne Urfache. Und wenn man ben Bersuch magt, ein folches liberum arbitrium indifferentiae sich vorstellig zu machen; so wird man bald inne werden, bag babei recht eigentlich ber Berstand stille steht; er hat teine Form so etwas zu benten. ber Sat vom Grunde, bas Brincip burchgangiger Beftimmung und Abhängigkeit der Erscheinungen von einander, ift die allgemeinste Form unfere Erfenntnifvermogene, bie, nach Berichiebenheit der Objekte deffelben; auch felbst verschiedene Geftalten anhier aber sollen wir etwas benten, bas-bestimmt, ohne bestimmt zu werben, bas von nichts abhängt, aber von ihm bas Undere, bas ohne Nöthigung, folglich ohne Grund, jest A wirft, während es ebenso wohl B, oder C, oder D wirken konnte, und zwar gang und gar konnte, unter ben felben Umftanben fonnte, b. h. ohne daß jest in A etwas lage, was ihm einen Borzug (benn ber wäre Motivation, also Kausalität) vor B. C, D ertheilte. Wir werden hier auf den gleich Anfangs aufgestellten Begriff bes absolut Bufalligen gurudgeführt. wiederhole es: dabei fteht gang eigentlich ber Berftand ftille, wenn man nur vermag ihn baran zu bringen.

Jett aber wollen wir uns auch baran erinnern, mas überhaupt eine Urfache ift: bie vorhergehende Beranderung, welche die nachfolgende nothwendig macht. Reineswegs bringt irgend eine Urfache in der Welt ihre Wirkung gang und gar hervor, oder macht sie aus nichts. Bielmehr ist alle Mal etwas ba, worauf fie wirkt, und fie veranlagt blog zu biefer Zeit, an biefem Ort und an diefem bestimmten Befen eine Beranderung, welche ftete ber Natur bes Wefens gemäß ift, ju ber alfo bie Rraft bereits in biefem Befen liegen mußte. Mithin entspringt jebe Birfung aus zwei Faktoren, einem innern und einem äußern: nämlich aus ber ursprünglichen Rraft beffen, worauf gewirkt wird, und ber bestimmenden Ursache, welche jene nöthigt sich jett bier gu äußern. Ursprüngliche Rraft sett jebe Rausalität und jebe Erflärung aus ihr voraus: baber eben lettere nie Alles erflärt, sondern stets ein Unerklärliches übrig läkt. Dies seben wir in ber gesammten Bhnfit und Chemie: überall merben bei ihren Erflärungen die Naturfräfte vorausgesett, die fich in ben Bhanomenen außern, und in ber Burudführung auf welche bie gange Erklärung befteht. Gine Naturfraft felbft ift feiner Erklärung

unterworfen, sondern ift das Brincip aller Erklärung. ift fie felbst auch teiner Rausalität unterworfen; sondern fie ift gerade Das, mas jeder Urfache die Raufalität, d. h. die Fähigfeit zu wirken, verleiht. Sie felbst ift die gemeinfame Unterlage aller Wirfungen diefer Art und in jeder derfelben gegenwärtig. So werden die Bhanomene des Magnetismus auf eine ursprungliche Rraft, genannt Gleftricitat, jurudgeführt. Siebei fteht bie Erflärung ftille: fie giebt blog die Bedingungen an, unter benen eine folche Rraft fich außert, b. h. die Urfachen, welche ihre Birffamteit hervorrufen. Die Erflärungen ber himmlischen Dechanik feten die Gravitation als Rraft voraus, vermöge welcher hier die einzelnen Ursachen, die den Bang der Beltforper beftimmen, wirten. Die Erklärungen ber Chemie feten bie geheimen Rräfte voraus, welche fich als Wahlverwandtschaften, nach gemiffen ftochiometrifchen Berhaltniffen, außern, und auf benen alle bie Birkungen zulett beruhen, welche burch Urfachen, die man angiebt, hervorgerufen, punttlich eintreten. Cbenfo feten alle Erflärungen ber Physiologie die Lebensfraft voraus, als welche auf specififche, innere und außere Reize bestimmt reagirt. Und fo ift Selbst die Urfachen, mit benen bie fo es durchgängig überall. fagliche Mechanit fich beschäftigt, wie Stoß und Drud, haben die Undurchdringlichkeit, Robafion, Starrheit, Barte, Trägheit, Schwere, Elasticität zur Boraussetzung, welche nicht weniger, als bie eben ermähnten, unergründliche Raturfräfte find. überall beftimmen die Urfachen nichts weiter, als bas Wann und Bo ber Meugerungen urfprünglicher, unerflärlicher Rrafte, unter beren Boraussetzung allein fie Ursachen find, b. h. gewisse Wirfungen nothwendig herbeiführen.

Wie nun dies bei den Ursachen im engsten Sinne und bei den Reizen der Fall ist, so nicht minder bei den Motiven; da ja die Motivation nicht im Wesentlichen von der Kausalität verschieden, sondern nur eine Art derselben, nämlich die durch das Medium der Erkenntniß hindurchgehende Kausalität ist. Auch hier also ruft die Ursache nur die Aeußerung einer nicht weiter auf Ursachen zurückzuführenden, folglich nicht weiter zu erklärenden Kraft hervor, welche Kraft, die hier Wille heißt, uns aber nicht bloß von außen, wie die andern Naturkräfte, sondern, vermöge des Selbstbewußtsehns, auch von innen und unmittelbar bekannt ist.

Nur unter ber Boraussetzung, daß ein folcher Wille vorhanden und, im einzelnen Fall, daß er von bestimmter Beschaffenheit fei, wirten die auf ihn gerichteten Urfachen, bier Motive genannt. Diese speciell und individuell bestimmte Beschaffenheit des Willens, vermöge beren feine Reaktion auf die felben Motive in jedem Menschen eine andere ift, macht Das aus, mas man beffen Charafter nennt und zwar, weil er nicht a priori fondern nur burch Erfahrung befannt wird, empirischen Charafter. Durch ihn ift zunächst die Birfungeart' ber perschiedenartigen Motive auf den gegebenen Menschen bestimmt. Denn er liegt allen Birfungen, welche die Motive hervorrufen, so zum Grunde, wie die allgemeinen Raturfrafte ben burch Urfachen im engften Sinn hervorgerufenen Birtungen, und die Lebenstraft den Birtungen ber Reize. Und, wie die Naturfrafte, so ift auch er ursprünglich, unveränderlich, unerklärlich. Bei den Thieren ift er in jeder Species, beim Menichen in jedem Individuo ein anderer. in den alleroberften, klügsten Thieren zeigt sich schon ein mert licher Individualcharakter, wiewohl mit durchaus überwiegendem Charafter ber Species.

Der Charafter bes Menschen ift: 1) individuell: er ift in Jedem ein anderer. 3mar liegt der Charafter ber Specier allen zum Grunde, daher die Saupteigenschaften fich in jedem wiederfinden. Allein hier ift ein fo bedeutendes Mehr und Din ber bes Grades, eine solche Berschiedenheit ber Kombination und Modifikation ber Eigenschaften burch einander, daß man auneh men fann, ber moralische Unterschied ber Charaftere fomme bem ber intellektuellen Fähigkeiten gleich, mas viel fagen will, und beide feien ohne Bergleich größer ale die forperliche Berfchieden heit zwischen Riese und Zwerg, Apollo und Thersptes. Daber ift die Wirkung des felben Motive auf verschiedene Menschen eine gang verschiebene; wie bas Sonnenlicht Bachs weiß, aber Chlorfilber ichwarz farbt, die Barme Bache erweicht, aber Thon verhärtet. Deshalb fann man aus ber Renntniß bes Motive allein nicht die That vorhersagen, sondern muß biezu auch den Charafter genau fennen.

2) Der Charafter bes Menschen ist empirisch. Durch Erfahrung allein lernt man ihn kennen, nicht bloß an Andern, son bern auch an sich selbst. Daher wird man oft, wie über Andere,

jo auch über fich felbft enttäufcht, wenn man entbeckt, bag man biefe ober jene Eigenschaft, 3. B. Gerechtigkeit, Uneigennütigkeit, Muth, nicht in bem Grabe befist, ale man gutigft voraussette. Daher auch bleibt, bei einer vorliegenden schweren Bahl, unser eigener Entichlug, gleich einem fremden, uns felber fo lange ein Beheimniß, bis jene entschieben ift: balb glauben wir, bag fie auf biefe, balb bak fie auf jene Seite fallen werbe, je nachbem biefes oder jenes Motiv bem Billen von der Erfenntnig naher vorgehalten wird und feine Rraft an ihm versucht, wobei benn jenes, "ich tann thun mas ich will", ben Schein ber Willens= freiheit hervorbringt. Endlich macht bas ftartere Motiv feine Bewalt über ben Willen geltend, und die Bahl fällt oft anders aus, als wir Anfangs vermutheten. Daher endlich fann Reiner wissen, wie ein Anderer und auch nicht, wie er felbst in irgend einer beftimmten Lage handeln wird, ehe er barin gewesen: nur nach bestandener Brobe ist er bes Andern und erft dann auch seiner selbst gewiß. Dann aber ift er es: erprobte Freunde, geprüfte Diener find ficher. Ueberhaupt behandeln wir einen uns genau befannten Menschen, wie jebe andere Sache, deren Gigenicaften wir bereits tennen gelerut haben, und feben mit Auverficht vorher, was von ihm zu erwarten fteht und mas nicht. Wer ein Dal ctwas gethan, wird es, vorkommenden Falls, wieder thun, im Guten wie im Bofen. Darum wird, wer groker, aukerordentlicher Bulfe bedarf, fich an Den wenden, der Broben des Ebelmuthes abgelegt hat: und wer einen Mörber bingen will, wird fich unter ben Leuten umsehen, die fcon die Sande im Blute gehabt haben. Nach Herodot's Erzählung (VII, 164) war Gelo von Spratus in die Nothwendigkeit verfest, eine fehr große Geld= fumme einem Manne ganglich anzuvertrauen, indem er fie ihm, unter freier Disposition barüber, ins Ausland mitgeben mußte: er ermählte bagu ben Rabmos, als welcher einen Beweis feltener, ja unerhörter Redlichkeit und Gemiffenhaftigkeit abgelegt hatte. Sein Butrauen bewährte fich volltommen. — Bleichermaaken erwächft erft aus ber Erfahrung und wenn die Gelegenheit fommt bie Befanntichaft mit uns felbft, auf welche bas Selbftvertrauen, ober Migtrauen, sich gründet. Je nachdem wir in einem Fall Besonnenheit, Muth, Redlichkeit, Berschwiegenheit, Reinheit, ober was fonft er heischen mochte, gezeigt haben, oder aber ber Mangel

an solchen Tugenden zu Tage gekommen ift, — sind wir, in Folge der mit uns gemachten Bekanntschaft, hinterher zufrieden mit uns selbst, oder das Gegentheil. Erst die genaue Kenntnis seines eigenen empirischen Charakters giebt dem Wenschen Das, was man erwordenen Charakter nennt: derjenige besitzt ihn, der seine eigenen Eigenschaften, gute wie schlechte, genau kennt und dadurch sicher weiß, was er sich zutrauen und zumuthen darf, was aber nicht. Er spielt seine eigene Rolle, die er zuvor, vermöge seines empirischen Charakters, nur naturalisirte, jetz kunstmäßig und methodisch, mit Festigkeit und Anstand, ohne je mals, wie man sagt, aus dem Charakter zu sallen, was stets beweist, daß Einer, im einzelnen Fall, sich über sich selbst im Irrthum befand.

3) Der Charafter des Menschen ist fonstant: er bleibt der felbe, bas gange Leben hindurch. Unter ber veranderlichen Sulle feiner Jahre, feiner Berhältniffe, felbft feiner Renntniffe und Ansichten, ftedt, wie ein Rrebs in feiner Schaale, ber identische und eigentliche Menich, gang unveränderlich und immer ber felbe. Blog in der Richtung und bem Stoff erfährt fein Charafter die scheinbaren Mobifitationen, welche Folge ber Berfchiebenheit der Lebensalter und ihrer Bedürfniffe find. Der Menich andert fich nie: wie er in einem Falle gehandelt hat, fo wird er, unter völlig gleichen Umftanben (zu benen jeboch auch bie richtige Renntniß diefer Umftande gehort) ftete wieder handeln. Die Beftatigung diefer Bahrheit fann man aus ber täglichen Erfahrung entneh men: am frappanteften aber erhalt man fie, wenn man einen Befannten nach 20 bis 30 Jahren wiederfindet und ihn nun bald genau auf den felben Streichen betrifft, wie ehemale. - 3mar wird Mancher biefe Wahrheit mit Worten leugnen: er felbst fest fie jedoch bei scinem Bandeln voraus, indem er Dem, ben er ein Mal unredlich befunden, nie wieder traut, wohl aber fich auf Den verlägt, der fich früher redlich bewiesen. Denn auf jener Wahrheit beruht die Möglichkeit aller Menschenkenntnig und der feften Bertrauens auf die Geprüften, Erprobten, Bemabrten. Sogar wenn ein folches Butranen uns ein Dal getäuscht bat, fagen wir nie: "sein Charafter hat sich geanbert", sondern: "ich be mich in ihm geirrt". — Auf ihr beruht es, daß, wenn wir moralischen Werth einer Sandlung beurtheilen wollen, wir

vor Allem über ihr Motiv Bewigheit zu erlangen fuchen, bann aber unfer lob ober Tabel nicht bas Motiv trifft, sondern ben Charafter, ber fich burch ein folches Motiv beftimmen ließ, als ben zweiten und allein bem Menschen inharirenden Fattor biefer That. — Auf der felben Wahrheit beruht es, daß die mahre Ehre (nicht die ritterliche, ober Narren=Chre), ein Mal verloren, nie wieder herzustellen ift, sondern der Matel einer einzigen nichtswürdigen Sandlung bem Menfchen auf immer antlebt, ibn, wie man fagt, brandmarkt. Daher bas Sprichwort: "Wer Gin Mal ftiehlt, ift fein Lebtag ein Dieb." - Auf ihr beruht es, bag, wenn bei wichtigen Staatshandeln, es ein Dal fommen tann, . daß der Berrath gewollt, daher ber Berrather gesucht, gebraucht und belohnt wird; bann, nach erreichtem 3med, bie Rlugheit gebietet, ihn zu entfernen, weil die Umftande veranberlich find. fein Charafter aber unveranderlich. - Auf ihr beruht es, bag ber größte Tehler eines bramatischen Dichters biefer ift, daß seine Charaftere nicht gehalten find, b. h. nicht, gleich ben von großen Dichtern bargeftellten, mit ber Ronftang und ftrengen Ronfequeng einer Naturfraft burchgeführt find; wie ich biefes Lettere in einem ausführlichen Beifpiele am Shatefpeare nachgewiesen habe, in Barerga, Bb. 2, §. 118, S. 196 ber erften Auflage (2. Aufl. §. 119, S. 248). - Ja, auf der felben Wahrheit beruht die Möglichkeit des Gemiffens, fofern biefes oft noch im fpaten Alter die Unthaten ber Jugend uns vorhält, wie z. B. bem 3. 3. Rouffeau, nach 40 Jahren, baß er die Magd Marion eines Diebstahls beschulbigt hatte, ben er selbst begangen. Dies ift nur unter ber Boraussetzung möglich, bag ber Charafter unverändert ber felbe geblieben; ba, im Gegen= theil, die lächerlichsten Irrthumer, die gröbste Unwissenheit, die wunderlichsten Thorheiten unferer Jugend uns im Alter nicht beschämen: benn bas hat sich geanbert, die maren Sache ber Erfenntnig, wir find bavon gurudgefommen, haben fie langft abgelegt, wie unsere Jugendfleider. - Auf der selben Wahrheit beruht co, bag ein Menfch, felbft bei ber beutlichften Ertenntnig, ja, Berabichenung feiner moralischen Fehler und Gebrechen, ja, beim aufrichtigften Borfat ber Befferung, boch eigentlich fich nicht beffert, fonbern trot ernften Borfaten und redlichem Berfprechen, fich, bei erneuerter Belegenheit, boch wieber auf ben felben Bfaden wie zuvor, zu feiner eigenen Ueberrafchung, betreffen läßt.

Blog feine Erkenntnig läßt fich berichtigen; baher er zu ber Einsicht gelangen tann, bag biefe ober jene Mittel, bie er früher anwandte, nicht zu feinem Zwecke führen, ober mehr Rachtheil, als Gewinn bringen: bann anbert er bie Mittel, nicht bie Zwede. Hierauf beruht bas Amerikanische Bonitenziarspftem: es unternimmt nicht, ben Charafter, bas Berg bes Menschen zu beffern, wohl aber ihm ben Ropf zurechtzuseten und ihm zu zeigen, bag er bie 3mede, benen er vermöge feines Charafters unwanbelbar nachstrebt, auf bem bisher gegangenen Wege ber Unredlichkeit weit schwerer und mit viel größeren Mühfäligkeiten und Gefahren erreichen würde, als auf dem der Chrlichkeit, Arbeit und Benügsamkeit. Ueberhaupt liegt allein in ber Erkenntniß bie Sphäre und ber Bereich aller Befferung und Berebelung. Der Charafter ift unveränderlich, die Motive wirken mit Rothwendigkeit: aber fie haben burch die Erkenntnig hindurchzugehen, ale welche bas Mebium ber Motive ift. Diefe aber ift ber mannigfaltigften Erweiterung, ber immermahrenden Berichtigung in unzähligen Graben fähig: babin arbeitet alle Erziehung. Die Ausbildung der Bernunft, durch Renntnisse und Einsichten jeder Art, ift badurch moralisch wichtig, daß fie Dotiven, für welche ohne fie ber Menfch verschloffen bliebe, ben Rugang öffnet. Go lange er biefe nicht verfteben konnte, maren fie für feinen Willen nicht vorhanden. Daber tann, unter gleichen äußern Umftanden, die Lage eines Menfchen bas zweite Mal boch in ber That eine gang andere febn, als bas erfte: wenn er nämlich erft in ber Zwischenzeit fähig geworben ift, jene Umftande richtig und vollständig zu begreifen; wodurch jest Motive auf ihn wirken, benen er früher unzugänglich mar. In Diefem Sinn fagten die Scholaftifer fehr richtig: causa finalis (3med, Motiv) movet non secundum suum esse reale, sed secundum Weiter aber, ale auf bie Berichtigung ber Eresse cognitum. fenntniß, erstreckt fich teine moralische Ginwirtung, und bas Unter nehmen, die Charafterfehler eines Menschen burch Reben und Moralifiren aufheben und fo feinen Charafter felbft, feine eigentliche Moralität, umschaffen zu wollen, ift gang gleich bem Borhaben, Blei burch äußere Einwirfung in Golb zu verwandeln, ober eine Giche durch forgfältige Pflege babin zu bringen, daß fie Aprifofen truge.

Die Ueberzeugung von der Unveränderlichkeit des Sharakters sinden wir als eine unzweiselhafte schon von Apulejus ausgesprochen, in seiner Oratio de magia, woselbst er, sich gegen die Beschuldigung der Zauberei vertheidigend, an seinen bekannten Charakter appellirt und sagt: Certum indicem cujusque animum esse, qui semper eodem ingenio ad virtutem vel ad malitiam moratus, sirmum argumentum est accipiendi criminis, aut respuendi.

4) Der individuelle Charafter ist angeboren: er ist kein Werk der Runst, oder der dem Zusall unterworsenen Umstände; sondern das Werk der Natur selbst. Er offenbart sich schon im Kinde, zeigt dort im Kleinen, was er künstig im Großen sehn wird. Daher legen, bei der allergleichesten Erziehung und Umgebung, zwei Kinder den grundverschiedensten Charafter aufs deutlichste an den Tag: es ist der selbe, den sie als Greise tragen werden. Er ist sogar, in seinen Grundzügen, erblich, aber nur vom Bater, die Intelligenz hingegen von der Mutter; worüber ich auf Kap. 43 bes zweiten Bandes meines Hauptwerkes verweise.

Aus biefer Darlegung bes Wefens bes individuellen Charaftere folgt allerbinge, daß Tugenden und Lafter angeboren find. Diefe Wahrheit mag manchem Vorurtheil und mancher Rodenphilofophie, mit ihren fogenannten praftifden Intereffen, b. h. ihren fleinen, engen Begriffen und beschräntten Rinderschulanfichten, ungelegen tommen: fie mar aber schon die Ueberzeugung bes Baters ber Moral, bes Sofrates, ber, laut Angabe bes Ariftoteles (Eth. magna, I, 9) behauptete: ούκ έφ' ήμεν γενέσθαι το σπουδαίους είναι, η φαύλους, κ. τ. λ. (in arbitrio nostro positum non esse, nos probos, vel malos esse). Was Aristoteles hier bagegen erinnert, ift offenbar ichlecht: auch theilt er felbft jene Meinung bes Sofrates und fpricht fie auf bas beutlichfte aus, in ber Eth. Nicom., VI, 13: ,, Πᾶσι γὰρ δοκεῖ ἔκαστα τῶν ἡδῶν ὑπάρχειν φύσει πως. καὶ γὰρ δίκαιοι καὶ σωφρονικοὶ καὶ ἀνδρεῖοι καὶ τάλλα ἔγομεν εὐβύς ἐκ γενετῆς." (Singuli enim mores in omnibus hominibus quodammodo videntur inesse natura: namque ad justitiam, temperantiam, fortitudinem, ceterasque virtutes proclivitatem statim habemus, cum primum nascimur.) Und wenn man die fammtlichen Tugenden und Lafter in bem Buche bes Aristoteles de virtutibus et vitiis, mo sie zu furzer lebersicht aufammengeftellt find, überschaut; so wird man finden, bag sie fammtlich, an wirklichen Menschen, sich mur benten laffen als angeborene Eigenschaften, und nur als folche acht maren: bingegen aus der Reflexion hervorgegangen und willführlich angenommen, murben fie eigentlich auf eine Art Berftellung binauslaufen, unächt febn, baber auch auf ihren Fortbestand und ihre Bewährung im Drange ber Umftanbe bann burchaus nicht ju rechnen febn murbe. Und auch wenn man die beim Ariftoteles und allen Alten fehlende Christliche Tugend der Liebe, caritas, hinzufügt; so verhält es sich mit ihr nicht anders. Wie sollte auch die unermubliche Bute bes einen Menfchen und die unberbefferliche, tief wurzelnbe Bosheit bes andern, ber Charafter ber Antonine, bes Sadrian, bes Titus einerseits, und ber bes Raligula, Rero, Domitian andererfeits, von außen angeflogen, bas Wert zufälliger Umftanbe, ober bloger Erfenntnig und Belehrung fenn! Satte boch gerade Nero ben Seneta zum Erzieher. - Bielmehr liegt im angeborenen Charafter, diefem eigentlichen Rern bes gangen Meufchen, ber Reim aller feiner Tugenben und Lafter. Diefe dem unbefangenen Menschen natürliche Ueberzeugung bat auch die Sand bes Bellejus Baterfulus geführt, als er (II, 35) über ben Kato Folgendes niederschrieb: Homo virtuti consimillimus, et per omnia genio diis, quam hominibus propior: qui nunquam recte fecit, ut facere videretur, sed quia aliter facere non poterat.\*)

Woraus hingegen, unter ber Annahme ber Willensfreiheit, Tugend und Lafter, ober überhaupt die Thatsache, daß zwei gleich erzogene Menschen, unter völlig gleichen Umständen und Anläffen, ganz verschieden, ja entgegengeseth handeln, eigentlich entspringen soll, ist schlechterdings nicht abzusehen. Die thatsächliche,

<sup>\*)</sup> Diese Stelle wird allmätig zu einem regulären Armaturstüd im Beughause der Deterministen, welche Ehre der gute alte historiker, vor 18(4) Jahren, sich gewiß nicht träumen ließ. Zuerst hat sie hobbes gelobt, nach ihm Brieftleh. Dann hat sie Schelling in seiner Abhandlung über die Freiheit, S. 478, in einer zu seinen Zweden etwas verfälschten lleber setzung wiedergegeben; weshalb er auch den Bellejus Paterkulus nicht na mentlich ansührt, sondern, so klug wie vornehm, sagt "ein Alter". Endlich habe auch ich nicht ermangeln wollen, sie beizubringen, da sie wirklich zur Sache ist.

ursprüngliche Grundverschiebenheit ber Charaftere ist unvereinbar mit der Annahme einer folchen Willensfreiheit, die barin besteht. daß jedem Menichen, in jeder Lage, entgegengefette Sandlungen gleich möglich febn follen. Denn ba muß fein Charafter von Saufe aus eine tabula rasa fenn, wie nach Lode ber Intellett, und darf keine angeborene Reigung nach einer, ober ber andern Seite haben; weil biefe eben ichon bas volltommene Bleichgewicht, welches man im libero arbitrio indifferentiae benkt, aufheben Im Subjektiven fann alfo, unter jener Annahme, ber Grund ber in Betrachtung genommenen Berschiebenheit ber Handlungsweise verschiedener Menschen nicht liegen; aber noch weniger im Objektiven: benn alsbann maren es ja bie Objekte, welche bas Sandeln beftimmten, und die verlangte Freiheit gienge ganz und gar verloren. Da bliebe allenfalls nur noch ber Ausweg übrig, ben Urfprung jener thatfachlichen großen Berichiebenheit ber Sandlungsweisen in die Mitte zwischen Subjekt und Objekt zu verlegen, nämlich fie entstehen zu laffen aus ber verichiebenen Art, wie bas Objektive vom Subjektiven aufgefaft. b. h. wie es von verschiebenen Menfchen erfannt murbe. Dann liefe aber Alles auf richtige, ober falfche Ertenntnig der vorliegenden Umftande zurud, wodurch der moralische Unterschied der handlungsweifen zu einer blogen Verschiebenheit der Richtigkeit bes Urtheils umgestaltet und bie Moral in Logit verwandelt wurde. Bersuchten nun die Anhänger ber Willensfreiheit zulett noch fich aus jenem folimmen Dilemma baburch zu retten, bag fie fagten: angeborene Verschiedenheit ber Charaftere gebe es zwar nicht, aber es entftanbe eine bergleichen Berfchiebenbeit aus außeren Umftanben, Ginbruden, Erfahrungen, Beifpiel, Lehren u. f. w.: und wenn auf biefe Beife ein Mal ber Charafter zu Stande gekommen ware; so erklärte sich aus ihm nachher die Berfchiebenheit bes Handelns: fo ift barauf ju fagen, erftlich, bag bem= nach der Charafter sich sehr spät einstellen würde (mahrend er thatsachlich schon in Rindern zu erkennen ift) und die meisten Menfchen fterben murben, ehe fie einen Charafter erlangt hatten; zweitens aber, daß alle jene äußeren Umftanbe, beren Wert ber Charafter febn follte, gang außer unferer Dacht liegen und vom Bufall (ober wenn man will, von der Borfehung) fo ober anders berbeigeführt würden; wenn nun alfo aus biefen ber Charakter und aus diesem wieder die Verschiedenheit des Handelns entspränge; so würde alle moralische Berantwortlichkeit für diese letztere ganz und gar wegfallen, da sie offendar zuletzt das Werk des Zusalls oder der Vorsehung wäre. So sehen wir also, unter der Annahme der Willensfreiheit, den Ursprung der Verschiedenheit der Handlungsweisen, und damit der Tugend, oder des Lasters, nebst der Verantwortlichkeit, ohne allen Anhalt schweben und nizgends ein Plätzchen sinden, Wurzel darauf zu schlagen. Hierans aber ergiedt sich, daß jene Annahme, so sehr sie auch, auf den ersten Blick, dem rohen Verstande zusagt, doch im Grunde ebenso sehr mit unsern moralischen Ueberzengungen im Widerspruch steht, als, wie genugsam gezeigt, mit der obersten Grundregel unsers Berstandes.

Die Nothwendigkeit, mit ber, wie ich oben ausführlich bargethan habe, die Motive, wie alle Urfachen überhaupt, wirken, ift teine voraussetzungslofe. Jest haben wir ihre Boraussetzung, ben Grund und Boden worauf fie fußt, kennen gelernt: ce ift ber angeborene, individuelle Charafter. Wie jede Wirfung in ber unbelebten Natur ein nothwendiges Produkt zweier Fattoren ift, nämlich ber bier fich außernden allgemeinen Raturfraft und der diefe Meukerung hier hervorrufenden einzelnen Ur fache; gerade fo ift jede That eines Menschen bas nothwendige Broduft feines Charafters und des eingetretenen Motive. Sind diefe Beiden gegeben, fo erfolgt fie unausbleiblich. eine anbere entftanbe, mußte entweber ein anberes Motiv ober ein anderer Charafter gefett werden. Auch würde jede That sich mit Sicherheit vorhersagen, ja, berechnen laffen; wenn nicht theile ber Charafter fehr fcmer ju erforichen, theils auch das Motiv oft verborgen und ftete ber Gegenwirkung anderer Motive, Die allein in ber Gedankenfohare des Menfchen, Andern unzugänglich, liegen, bloggeftellt mare. Durch ben angeborenen Charafter bes Menschen sind schon die Zwecke überhaupt, welchen er unabander lich nachftrebt, im Wefentlichen beftimmt: bie Mittel, welche er bagu ergreift, werden bestimmt theils burch die außeren Umftande, theils durch feine Auffassung berselben, beren Richtigkeit wieder von feinem Berftande und beffen Bilbung abhängt. Ale End efultat von bem Allen erfolgen nun feine einzelnen Thaten, mit 'in die ganze Rolle, welche er in der Welt zu fpielen hat. -

Ebenso richtig daher, wie poetisch aufgefaßt, findet man das Resultat der hier dargelegten Lehre vom individuellen Charakter ausgesprochen in einer der schönsten Strophen Goethe's:

"Bie an bem Tag, ber bich ber Belt verliehen, Die Sonne ftand zum Gruße der Planeten, Bift alsobald und fort und fort gediehen, Rach dem Geset, wonach du augetreten.
So mußt du schu, dir kannst du nicht entsliehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstlickelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt."

Iene Boraussetzung also, auf ber überhaupt die Nothwenbigkeit der Wirkungen aller Ursachen beruht, ist das innere Wesen
jedes Dinges, sei dasselbe nun bloß eine in diesem sich äußernde
allgemeine Naturkraft, oder sei es Lebenskraft, oder sei es Wille:
immer wird jegliches Wesen, welcher Art es auch sei, auf Anlaß
der einwirkenden Ursachen, seiner eigenthümlichen Natur gemäß
reagiren. Dieses Gesetz, dem alle Dinge der Welt, ohne Ausnahme, unterworsen sind, drückten die Scholastiser aus in der
Formel operari sequitur esse. Demselben zusolge prüft der
Ehemiker die Körper durch Reagenzien, und der Mensch den
Menschen durch die Proben, auf welche er ihn stellt. In allen
Fällen werden die äußeren Ursachen mit Nothwendigkeit hervorrusen, was in dem Wesen steckt: denn dieses kann nicht anders
reagiren, als nach dem wie es ist.

Hier ist baran zu erinnern, daß jede Existentia eine Essentia voraussetzt: d. h. jedes Seiende muß eben auch Etwas sentia voraussetzt: d. h. jedes Seiende muß eben auch Etwas sehn, ein bestimmtes Wesen haben. Es kann nicht dasehn und dabei doch nichts sehn, nämlich so etwas wie das Ens metaphysicum, d. h. ein Ding welches ist und weiter nichts als ist, ohne alle Bestimmungen und Eigenschaften, und folglich ohne die aus diesen sließende entschiedene Wirkungsart: sondern so wenig eine Essentia ohne Existentia eine Realität liesert (was Kant durch das bekannte Beispiel von hundert Thalern erläutert hat); ebenso wenig vermag Dies eine Existentia ohne Essentia. Denn jedes Seiende muß eine ihm wesentliche, eigenthümliche Natur haben, vermöge welcher es ist was es ist, die es stets behauvtet, deren Aeukerungen von den Ursachen mit Nothwen-

bigkeit hervorgerufen werben; während hingegen diese Natur selbst keineswegs das Werk jener Ursachen, noch durch dieselben modifikabel ist. Alles dieses aber gilt vom Menschen und seinem Willen ebenso sehr, wie von allen übrigen Wesen in der Natur. Auch er hat zur Existentia eine Essentia, d. h. grundwesentliche Eigenschaften, die eben seinen Charakter ausmachen und nur der Veranlassung von Außen bedürsen, um hervorzutreten. Folglich zu erwarten, daß ein Mensch, dei gleichem Anlaß, ein Mal so, ein ander Mal aber ganz anders handeln werde, wäre wie wenn man erwarten wollte, daß der selbe Baum, der diesen Sommer Kirschen trug, im nächsten Virnen tragen werde. Die Willenssteiheit bedeutet, genau betrachtet, eine Existentia ohne Essentia; welches heißt, daß etwas sei und dabei doch Nichts sei, welches wiederum heißt, nicht sei, also ein Widerspruch ist.

Der Einsicht hierin, wie auch in die a priori gewisse und baher ausnahmslofe Gultigfeit bes Gefetes ber Raufalität, ift es zuzuschreiben, bag alle wirklich tiefen Denter aller Reiten. fo verschieden auch ihre fonftigen Anfichten febn mochten, barin übereinstimmten, daß sie bie Nothwendigkeit ber Willensatte bei eintretenden Motiven behaupteten und das liberum arbitrium verwarfen. Sogar haben fie, eben weil die unberechenbar groke Majorität ber zum Denten unfähigen und bem Scheine und Borurtheil Preis gegebenen Menge dieser Wahrheit allezeit hartnäckig widerstrebte, sie auf die Spite gestellt, um fie in ben entichie benften, ja, übermuthigften Ausbruden zu behaupten. Der befanntefte von biefen ift ber Efel bes Buriban, nach welchem man jeboch, feit ungefähr hundert Jahren, in ben von Buriban noch vorhandenen Schriften vergeblich fucht. 3ch felbit befite eine augenscheinlich noch im fünfzehnten Sahrhundert gebruckte Ausgabe feiner Sophismata, ohne Drudort, noch Jahresiahl. noch Seitenzahl, in ber ich oft vergeblich banach gefucht habe, obgleich fast auf jeber Seite Efel als Beispiele portommen. Bahle, beffen Artitel Buriban bie Grundlage alles feitbem barüber Befchriebenen ift, fagt fehr unrichtig, bag man nur von bem einen Sophisma Buribans wiffe; ba ich einen gangen Quartanten Sophismata von ihm habe. Auch hatte Bayle, ba er bie Sache fo ausführlich behandelt, miffen follen, mas jeboch auch feitbem nicht bemertt zu febn fcheint, bag jenes Beispiel, welches gewissermaaßen jum Shmbol ober Thpus ber grosen hier von mir versochtenen Wahrheit geworden ift, weit älter ist, als Buriban. Es findet sich im Dante, der das ganze Wissen seiner Zeit inne hatte, vor Buridan lebte und nicht von Eseln, sondern von Menschen redet, mit folgenden Worten, welche das vierte Buch seines Paradiso eröffnen:

Intra duo cibi, distanti e moventi D'un modo, prima si morria di fame, Che liber' uomo l'un recasse a' denti.\*)

Ja, es findet sich schon im Aristoteles, De coelo, II, 13, mit diesen Worten: καὶ ὁ λόγος τοῦ πεινῶντος καὶ διψῶντος σφόδρα μέν, διμοίως δὲ, καὶ τῶν ἐδωδιμῶν καὶ ποτῶν ἴσον ἀπέχοντος, καὶ γὰρ τοῦτον ἡρεμεῖν ἀναγκαῖον (item ea, quae de sitiente vehementer esurienteque dicuntur, cum aeque ab his, quae eduntur atque bibuntur, distat: quiescat enim necesse est). Buridan, der aus diesen Duellen das Beispiel überkommen hatte, vertauschte den Menschen gegen einen Esel, bloß weil es die Gewohnheit dieses dürstigen Scholastisers ist, zu seinen Beispielen entweder Sokrates und Plato, oder asinum zu nehmen.

Die Frage nach der Willensfreiheit ift wirklich ein Probierstein, an welchem man die tief benkenden Geister von den obersstächlichen unterscheiden kann, oder ein Gränzstein, wo beide aus einander gehen, indem die ersteren sämmtlich das nothwendige Ersfolgen der Handlung, bei gegebenem Charakter und Motiv, behaupten, die letzteren hingegen, mit dem großen Haufen, der Willensfreiheit anhängen. Sodann giebt es noch einen Mittelsschlag, welcher, sich verlegen fühlend, hin und her lavirt, sich und Andern den Zielpunkt verrückt, sich hinter Worte und Phrasen slüchtet, oder die Frage so lange dreht und verdreht, die man nicht mehr weiß, worauf sie hinauslief. So hat es schon Leibsnitz gemacht, der viel mehr Mathematiker und Polyhistor, als Philosoph war.\*\*) Aber um solche Hin= und Her-Redner zur

<sup>\*)</sup> Inter duos cibos aeque remotos unoque modo motos constitutus, homo prius fame periret, quam ut, absoluta libertate usus, unum eorum dentibus admoveret.

<sup>\*\*)</sup> Leibnigens Daltlosigkeit in biefem Buntte zeigt fich am beutlichften

Sache zu bringen, muß man ihnen die Frage folgendermaaßen stellen und nicht davon abgehen:

- 1) Sind einem gegebenen Menschen, unter gegebenen Umständen, zwei Handlungen möglich, ober nur eine? Antwort aller Tiefdenkenben: Nur Gine.
- 2) Konnte ber zurückgelegte Lebenslauf eines gegebenen Menschen angesehen, daß einerseits sein Charakter unveränderlich sestschen batte, daß einerseits bei Umstände, deren Einwirkung er zu erfahren hatte, durchweg und dis auf das Kleinste herab von äußeren Ursachen, die stets mit strenger Nothwendigkeit eintreten, und deren aus lauter ebenso nothwendigen Gliedern bestehende Kette ins Unendliche hinaufläuft, nothwendig bestimmt wurden, irgend worin, auch nur im Geringsten, in irgend einem Borgang, einer Scene, anders ausfallen, als er ausgefallen ist? Rein! ift die konsequente und richtige Antwort.

Die Folgerung aus beiben Sätzen ist: Alles mas geschieht, vom Größten bis zum Aleinsten, geschieht nothwendig. Quidquid fit necessario fit.

Wer bei diesen Sätzen erschrickt, hat noch Einiges zu lernen und Anderes zu verlernen: danach aber wird er erkennen, daß sie die ergiedigste Quelle des Trostes und der Beruhigung sind.

— Unsere Thaten sind allerdings kein erster Ansang, daher in ihnen nichts wirklich Neues zum Dasehn gelangt: sondern durch das was wir thun, erfahren wir bloß was wir sind.

Auf ber, wenn auch nicht beutlich erkannten, boch gefühlten Ueberzeugung von der strengen Nothwendigkeit alles Geschehenden beruht auch die bei den Alten so fest stehende Ansicht vom Fatum, der slucepusen, wie auch der Fatalismus der Mohammedaner, sogar auch der überall unvertilgbare Glaube an Omina, weil eben selbst der kleinste Zufall nothwendig eintritt und alle Begebenheiten, so zu sagen, mit einander Tempo halten, mithin Alles in Allem wiederklingt. Endlich hängt sogar dies damit zusammen, daß, wer ohne die leiseste Absicht und ganz zufällig einen Andern verstümmelt oder getödtet hat, dieses Piaculum sein ganzes Leben hindurch betrauert, mit einem Gefühl, welches dem der Schuld

in seinem Briese an Coste, Opera phil. ed. Erdmann, p. 447; bemnächst auch in ber Théodicée, §. 45-53.

verwandt scheint, und auch von Andern, als persona piacularis (Unglückemenich), eine eigene Art von Diefrebit erfährt. fogar auf die Chriftliche Lehre von der Gnadenwahl ift die gefühlte Ueberzeugung von der Unveränderlichkeit des Charafters und ber Nothwendigkeit feiner Meugerungen wohl nicht ohne Einfluß gewesen. — Endlich will ich noch folgende gang beiläufige Bemerkung bier nicht unterbruden, bie Jeber, je nachbem er über gemiffe Dinge bentt, beliebig fteben ober fallen laffen mag. Benn wir die ftrenge Nothwendigkeit alles Gefchenden, vermoge einer alle Borgange ohne Unterschied verknüpfenden Raufaltette nicht annehmen, fondern biefe lettere an ungabligen Stellen durch eine absolute Freiheit unterbrochen werden laffen; fo wird alles Borberfeben bes Bufunftigen, im Traume, im hellsehenden Somnambulismus und im zweiten Gesicht (second sight), felbst objektiv, folglich absolut unmöglich, mithin unbenkbar: weil es bann gar feine objektiv wirkliche Zukunft giebt, die auch nur möglicherweise vorhergesehen werben konnte: ftatt bag wir jest boch nur die fubjeftiven Bebingungen biegu, also die subjektive Möglichkeit, bezweifeln. Und felbft biefer 3weifel tann bei ben Wohlunterrichteten heut zu Tage nicht mehr Raum gewinnen, nachdem ungählige Zeugniffe, von glaubwurbigfter Seite, jene Anticipationen ber Butunft festgestellt haben.

Ich füge noch ein Paar Betrachtungen als Korollarien zur festgestellten Lehre von der Nothwendigkeit alles Geschehenden hinzu.

Was würde aus dieser Welt werden, wenn nicht die Nothwendigkeit alle Dinge durchzöge und zusammenhielte, besonders aber der Zeugung der Individuen vorstände? Ein Monstrum, ein Schutthausen, eine Fraze ohne Sinn und Bedeutung, — nämlich das Werk des wahren und eigentlichen Zufalls. —

Wünschen, daß irgend ein Borfall nicht geschehen wäre, ist eine thörichte Selbstquälerei: denn ce heißt etwas absolut Unmögliches wünschen, und ist so unvernünftig, wie der Wunsch, daß die Sonne im Westen aufgienge. Weil eben alles Geschehende, Großes wie Kleines, streng nothwendig eintritt, ist es durchaus eitel, darüber nachzudenken, wie geringfügig und zufällig die Ursachen waren, welche jenen Vorsall herbeigeführt haben, und wie so sehr leicht sie hätten anders sehn können: denn Dies ist illus

sorisch; indem sie alle mit ebenso strenger Nothwendigkeit eingetreten sind und mit ebenso vollkommener Macht gewirkt haben, wie die, in Folge welcher die Sonne im Osten aufgeht. Bir sollen vielmehr die Begebenheiten, wie sie eintreten, mit eben dem Auge betrachten, wie das Gedruckte, welches wir lesen, wohl wissend, daß es da stand, ehe wir es lasen.

## IV.

## Borgänger.

Zum Beleg der obigen Behanptung über das Urtheil aller tiefen Denker hinsichtlich unsers Problems, will ich von den grofen Männern, welche sich in diesem Sinne ausgesprochen haben, einige in Erinnerung bringen.

Ruvbrberft, um Diejenigen zu beruhigen, welche etwan glauben könnten, daß Religionsgrunde der von mir verfochtenen Bahrheit entgegenständen, erinnere ich daran, daß schon Jeremias (10, 23) gefagt hat: "Des Menschen Thun stehet nicht in seiner Ge= walt, und stehet in Riemandes Macht, wie er mandele, ober feinen Bang richte." Befonders aber berufe ich mich auf Luther, welcher in einem eigens baju geschriebenen Buche, De servo arbitrio, mit feiner gangen Beftigfeit bie Willensfreiheit beftreitet. Ein Baar Stellen baraus reichen bin, feine Meinung ju charafterifiren, die er natürlich nicht mit philosophischen, sondern mit theologischen Gründen unterftütt. Ich citire fie nach ber Ausgabe von Seb. Schmidt, Strasburg 1707. — Dafelbst S. 145 heißt cs: Quare simul in omnium cordibus scriptum invenitur, liberum arbitrium nihil esse; licet obscuretur tot disputationibus contrariis et tanta tot virorum auctoritate. — S. 214: Hoc loco admonitos velim liberi arbitrii tutores, ut sciant, sese esse abnegatores Christi, dum asserunt liberum arbitrium. - S, 220: Contra liberum arbitrium pugnabunt Scripturae testimonia, quotquot de Christo loquuntur. At ea sunt innumerabilia, imo tota Scriptura. Ideo, si Scriptura judice causam agimus, omnibus modis vicero, ut ne jota unum aut apex sit reliquus, qui non damnet dogma liberi arbitrii. —

Bett zu ben Bhilosophen. Die Alten find hier nicht ernftlich in Betracht zu ziehen, ba ihre Philosophie, gleichsam noch im Stande ber Unichuld, die zwei tiefften und bedenklichften Brobleme ber neuern Philosophie noch nicht jum beutlichen Bewußtfebn gebracht hatte, nämlich die Frage nach der Freiheit des Willens und bie nach ber Realität ber Augenwelt, ober bem Berhältnig bes Ibealen jum Realen. Wie weit übrigens bas Broblem von ber Freiheit bes Willens ben Alten flar geworben, fann man ziemlich ersehen aus bes Aristoteles Ethica Nicom., III, c. 1-8. wo man finden wird, daß fein Deuten barüber im Wefentlichen blog die physische und die intellektuelle Freiheit betrifft, daber er stets nur von exousion xai axousion redet, willführlich und frei als einerlei nehmend. Das fehr viel fcmerere Broblem ber moralifden Freiheit hat fich ihm noch nicht bargeftellt, obgleich allerdings bisweilen feine Gedanten bis dahin reichen, befonders Ethica Nicom., II, 2, und III, 7, wo er aber in den Fehler verfällt, ben Charafter aus ben Thaten abzuleiten, ftatt umgefehrt. Ebenfo fritifirt er fehr fälschlich die oben von mir angeführte Uebergeugung bes Sofrates: an anbern Stellen aber hat er biefe wieber au ber seinigen gemacht, z. B. Nicom., X, 10: τὸ μέν οὖν τῆς φύσεως δήλον ώς ούχ έφ' ήμιιν υπάρχει, άλλά διά τινας βείας αίτίας τοῖς ώς άληβῶς εὐτυγέσιν ὑπάργει (quod igitur a natura tribuitur, id in nostra potestate non esse, sed, ab aliqua divina causa profectum, inesse in iis, qui revera sunt fortunati, perspicuum est). Μοχ: Δεῖ δὴ τὸ ἦδος προϋπάργειν πως οίχεῖον τῆς ἀρετῆς, στέργον τὸ καλὸν καὶ δυσγεραῖνον το alσγρόν (Mores igitur ante quodammodo insint oportet, ad virtutem accommodati, qui honestum amplectantur, turpitudineque offendantur); welches mit ber oben von mir beigebrachten Stelle ftimmt, wie auch mit Eth. magna, I, 11. Oux corat & προαιρούμενος είναι σπουδαιότατος, άν μη και ή φύσις ύπάρξη, βελτίων μέντοι έσται (non enim ut quisque voluerit, erit omnium optimus, nisi etiam natura exstiterit: melior quidem recte erit). In gleichem Sinn behandelt Aristoteles die Frage

nach der Willensfreiheit in der Ethica magna, I, 9-18, und Ethica Eudomia, II, 6-10, wo er bem eigentlichen Problem noch etwas näher kommt: boch ift alles schwankend und ober-Es ist überall seine Methode, nicht direkt auf die Saden einzugeben, analytisch verfahrend; fondern, funthetisch, aus äußern Merkmalen Schluffe ju ziehen: ftatt einzudringen, um jum Rern ber Dinge ju gelangen, halt er fich an außere Rennzeichen, sogar an Worte. Diese Methode führt leicht irre und, bei tiefern Problemen, nie jum Biele. hier nun bleibt er vor bem vermeintlichen Gegensat zwischen bem Nothwendigen und bem Billführlichen, avayxacov xac exousiov, stehen, wie vor einer Maner: über biefe hinaus aber liegt erft bie Ginficht, bag bas Willführliche gerade als foldes nothwendig ift, vermöge bes Motive, ohne welches ein Billensatt fo wenig wie ohne ein wollenbes Subjett möglich ift, und welches Motiv eine Urfache ift, fo aut wie die mechanische, von ber es nur im Unwesentlichen sich unterscheibet; fagt er boch felbst (Eth. Eudem., II, 10): ή γαρ ού ένεκα μία των αίτίων έστίν (nam id, cujus gratia, una e causarum numero est). Daber eben ist jener Gegensat amischen bem Willführlichen und Nothwendigen ein grundfalicher; wenn es gleich vielen angeblichen Philosophen noch heute ebenso geht wie dem Ariftoteles.

Schon ziemlich beutlich legt das Problem der Willensfreiheit Cicero dar, im Buche do fato, c. 10 & c. 17. Der Gegenstand seiner Abhandlung führt allerdings sehr leicht und natürlich darauf hin. Er selbst hält es mit der Willensfreiheit: aber wir sehen, daß schon Chrhsippos und Diodoros sich das Problem, mehr oder weniger deutlich, zum Bewußtseyn gebracht haben müssen. — Beachtenswerth ist auch das dreißigste Todtengespräch des Lutianos, zwischen Minos und Sostratos, welches die Wilsenssseit und mit ihr die Berantwortlichseit leugnet.

Aber gewissermaaßen ist bereits bas vierte Buch ber Mackabäer, in der Septuaginta (bei Luther fehlt es), eine Abhandlung über die Willensfreiheit; sofern es sich zur Aufgabe macht, den Beweis zu führen, daß die Vernunft (λογισμος) die Kraft besitzt, alle Leidenschaften und Affekte zu überwinden, und dies belegt durch die Jüdischen Märthrer im zweiten Buch.

Die alteste mir befannte, beutliche Ertenntnig unfere Pro-

blems zeigt fich bei Rlemens Alexandrinus, indem er (Strom. I, §. 17) fagt: oute de of émaivoi, oute of voyoi, oud αί τιμαι, ούβ' αί χολασεις, διχαιαι, μη της ψυχης έχουσης την έξουσιαν της δρμης και άφορμης, άλλ' άκουσιου της κακιας ούσης (nec laudes, nec vituperationes, nec honores, nec supplicia justa sunt, si anima non habeat liberam potestatem et appetendi et abstinendi, sed sit vitium involuntarium): bann, nach einem fich auf früher Gefagtes beziehenben **βωίζής είν' ότι μαλιστα ό Βεος μεν ήμιν κακιας** άναιτιος (ut vel maxime quidem Deus nobis non sit causa Diefer höchft beachtenswerthe Rachfat zeigt, in welchem Sinne die Rirche fogleich bas Broblem faßte, und welche Entscheibung fie, als ihrem Intereffe gemäß, fofort anticipirte. -Beinahe 200 Jahre fpater finden wir die Lehre vom freien Billen bereits ausführlich behandelt von Memefius, in feinem Werke De natura hominis, Kap. 35 am Ende, und Kap. 39-Die Freiheit des Willens wird hier ohne Beiteres mit der 41. Willführ, oder Bahlentscheidung, identifizirt und bemnach eifrigft behauptet und bargethan. Doch ist es immer ichon eine Bentilation ber Sache.

Aber das völlig entwickelte Bewußtfebn unfere Brobleme, mit Allem, was baran hängt, finden wir zuerft beim Rirchenvater Augustinus, ber beshalb, obwohl weit mehr Theolog, ale Philosoph, hier in Betracht fommt. Sogleich jedoch feben wir ihn burch baffelbe in mertliche Berlegenheit und unficheres Schwanten verfett, welches ihn bis zu Intonfequengen und Biderfpruchen führt, in feinen brei Buchern de libero arbitrio. Gi nerfeits will er nicht, wie Belagius, der Freiheit des Willens fo viel einräumen, daß daburch bie Erbfünde, die Rothwendigfeit ber Erlöfung und die freie Gnadenwahl aufgehoben murbe, mit bin ber Menich burch eigene Rrafte gerecht und ber Galigleit würdig werben konnte. Er giebt fogar in bem Argumento in libros de lib. arb. ex Lib. I, c. 9, Retractationum desumto au verfteben, daß er für biefe Seite ber Rontroverfe (bie Luther fpater fo heftig verfocht) noch mehr gefagt haben murbe, wenn jene Bucher nicht vor dem Auftreten bes Belagius gefchrieben maren, gegen beffen Meinung er alsbann bas Buch de natura et gratia abfaßte. Inzwischen fagt er ichon de lib. arb. III, 18:

Nunc autem homo non est bonus, nec habet in potestate, ut bonus sit, sive non videndo qualis esse debeat, sive videndo et non volendo esse, qualem debere esse se videt.— Mox: vel ignorando non habet liberum arbitrium voluntatis ad eligendum quid recte faciat; vel resistente carnali consuetudine, quae violentia mortalis successionis quodammodo naturaliter inolevit, videat quid recte faciendum sit, et velit, nec possit implere: unb im ermähnten Argumento: Voluntas ergo ipsa, nisi gratia Dei liberatur a servitute, qua facta est serva peccati, et, ut vitia superet, adjuvetur, recte pieque vivi non potest a mortalibus.

Andererseits jedoch bewogen ihn folgende brei Grunde die Freiheit bes Willens zu vertheidigen:

- 1) Seine Opposition gegen die Manichäer, gegen welche ausdrücklich die Bücher de lib. arb. gerichtet sind, weil sie den freien Willen leugneten und eine andere Urquelle des Bösen, wie des Uebels, annahmen. Auf sie spielt er schon im letzten Kapitel des Buches de animae quantitate an: datum est animae liberum arbitrium, quod qui nugatoriis ratiocinationibus labesactare conantur, usque adeo coeci sunt, ut caet.
- 2) Die natürliche, von mir aufgebeckte Täuschung, vermöge welcher das "ich kann thun was ich will" für die Freiheit des Willens angesehen und "willführlich" als sosort identisch mit "frei" genommen wird: de lib. ard. I, 12. Quid enim tam in voluntate, quam ipsa voluntas, situm est?
- 3) Die Nothwendigkeit, die moralische Berantwortlichkeit des Menschen mit der Gerechtigkeit Gottes in Einklang zu brinsen. Nämlich dem Scharssinn des Augustinus ist eine höchst ernstliche Bedenklichkeit nicht entgangen, deren Beseitigung so schwierig ist, daß, soviel mir bekannt, alle späteren Philosophen, mit Ausnahme dreier, die wir deshalb sogleich näher betrachten werden, sie lieber sein leise umschlichen haben, als wäre sie nicht vorhanden. Augustinus hingegen spricht sie, mit edler Ofsenheit, ganz unumwunden aus, gleich in den Eingangsworten der Büscher de lib. ard.: Die mihi, quaeso, utrum Deus non sit auctor mali? Und dann aussührlicher gleich im zweiten Kapitel: Movet autem animum, si peccata ex his animadus sunt, quas Deus creavit, illas autem animae ex Deo; quomodo

non, parvo intervallo, peccata referentur in Deum. 200rauf ber Interlokutor versett: Id nunc plane abs te dictum est, quod me cogitantem satis excruciat. — Diese höchst bedenkliche Betrachtung hat Luther wieder aufgenommen und mit ber gangen Seftigkeit feiner Beredfamkeit hervorgehoben, De servo arbitrio, S. 144. At talem oportere esse Deum, qui libertate sua necessitatem imponat nobis, ipsa ratio naturalis cogitur confiteri. — Concessa praescientia et omnipotentia, sequitur naturaliter, irrefragabili consequentia, nos per nos ipsos non esse factos, nec vivere, nec agere quidquam, sed per illius omnipotentiam. - Pugnat ex diametro praescientia et omnipotentia Dei cum nostro libero arbitrio. — Omnes homines coguntur inevitabili consequentia admittere, nos non fieri nostra voluntate, sed necessitate; ita nos non facere quod libet, pro jure liberi arbitrii, sed prout Deus praescivit et agit consilio et virtute infallibili et immutabili: u. s. w.

Bang erfüllt von diefer Erfenntniß finden wir, am Anfang bes 17. Jahrhunderts, ben Banini. Gie ift ber Rern und bie Seele feiner beharrlichen, wiewohl, unter bem Druck ber Beit, möglichft ichlau verhehlten Auflehnung gegen ben Theismus. Bei jeber Belegenheit kommt er barauf jurud und wird nicht mube, fie von ben vericiedenften Gefichtspuntten aus barzulegen. 3. B. in seinem Amphitheatro aeternae providentiae, exercitatio 16, fagt er: Si Deus vult peccata, igitur facit: scriptum est enim "omnia quaecunque voluit fecit". Si non vult, tamen committuntur: erit ergo dicendus improvidus, vel impotens, vel crudelis; cum voti sui compos fieri aut nesciat, aut nequeat, aut negligat. --- Philosophi inquiunt: si nollet Deus pessimas ac nefarias in orbe vigere actiones, procul dubio uno nutu extra mundi limites omnia flagitia exterminaret, profligaretque: quis enim nostrum divinae potest resistere voluntati? Quomodo invito Deo patrantur scelera, si in actu quoque peccandi scelestis vires subministrat? Ad haec, si contra Dei voluntatem homo labitur, Deus erit inferior homine, qui ei adversatur, et praevalet. Hinc deducunt: Deus ita desiderat hunc mundum, qualis est: si meliorem vellet, meliorem haberet. — Und exercitatio 44 heißt es: Instrumentum

movetur prout a suo principali dirigitur: sed nostra voluntas in suis operationibus se habet tanquam instrumentum. Deus vero ut agens principale: ergo si haec male operatur, Dec imputandum est. — — Voluntas nostra non solum quoad motum, sed quoad substantiam quoque tota a Deo dependet: quare nihil est, quod eidem imputari vere possit. neque ex parte substantiae, neque operationis, sed totum Deo. qui voluntatem sic formavit, et ita movet. — — — Cum essentia et motus voluntatis sit a Deo, adscribi eidem debent vel bonae, vel malae voluntatis operationes, si haec ad illum se habet velut instrumentum. Man muß aber bei Banini im Auge behalten, daß er burchgangig bas Stratagem gebraucht, in ber Berfon eines Gegners, feine wirkliche Meinung als bie, welche er perhorrescirt und widerlegen will, aufzustellen und fie überzeugend und gründlich barzuthun; um ihr fobann, in eigener Berfon, mit feichten Grunden und lahmen Argumenten entgegenzutreten und barauf, tanquam re bene gesta, trium= phirend abzugeben, - fich auf die Malignitat feines Lefers verlaffend. Durch diefe Berfchmittheit hat er fogar die hochgelehrte Sorbonne getäuscht, welche, jenes Alles für baare Dunge nehmend, bor feine gottlosesten Schriften treuherzig ihr Imprimatur gefett hat. Dit besto berglicherer Freude fah fie ihn, brei Jahre barauf, lebendig verbrannt werden, nachdem ihm zuvor die gottes= lafterliche Bunge ausgeschnitten worden. Dies nämlich ift boch bas eigentlich fraftige Argument ber Theologen, und seitbem es ihnen benommen ift, geben bie Sachen fehr rudwarts.

Unter ben Philosophen im engern Sinne ist, wenn ich nicht irre, Hume ber erste, welcher nicht um die zuerst von Augustinus augeregte, schwere Bedeuklichkeit herumgeschlichen ist, sondern sie, ohne jedoch des Augustinus, oder Luthers, geschweige Banisni's zu gedenken, unverhohlen darlegt, in seinem Essay on liberty and necessity, wo es, gegen das Ende, heißt: The ultimate author of all our volitions is the creator of the world, who first bestowed motion on this immense machine, and placed all beings in that particular position, whence every subsequent event, by an unevitable necessity, must result. Human actions therefore either can have no turpitude at all, as proceeding from so good a cause, or, if

they have any turpitude, they must involve our creator in the same guilt, while he is acknowledged to be their ultimate cause and author. For as a man, who fired a mine, is answerable for all the consequences, whether the train employed be long or short; so wherever a continued chain of necessary causes is fixed, that Being, either finite or infinite, who produces the first, is likewise the author of all the rest.\*) Er macht einen Bersuch, diese Bedenklichseit zu lösen, gesteht aber am Schluß, daß er sie für unsösbar hält.

Auch Kant geräth, unabhängig von seinen Borgängern, an den nämlichen Stein des Anstoßes, in der Kritik der praktischen Bernunft, S. 180 ff. der vierten Auslage, und S. 232 der Rosenkranzischen: "Es scheint doch, man müsse, sobald man "annimmt, Gott, als allgemeines Urwesen, sei die Ursache "auch der Existenz der Substanz, auch einräumen, die "Handlungen des Menschen haben in demienigen ihren bestimmenden Grund, was gänzlich außer seiner Gewalt ist, nämlich "in der Kausalität eines von ihm unterschiedenen höchsten Bernsen, von welchem das Dasehn des ersteren und die ganze Bernsen, von welchem das Dasehn des ersteren und die ganze Bernstmung seiner Kausalität ganz und gar abhängt. — Der "Wensch wäre ein Baucangonsches Automat, gezimmert und "ausgezogen vom obersten Meister aller Kunstwerke, und das "Selbstbewußtsehn würde es zwar zu einem denkenden Automat

<sup>\*)</sup> Manchen Deutschen Lefern wird eine Ueberfetung biefer und ber übrigen Englischen Stellen willfommen febn:

<sup>&</sup>quot;Der lette Urheber aller unserer Willensalte ift ber Schöpfer ber Belt. als welcher biese unermestliche Maschine zuerst in Bewegung gesetzt und alle Wesen in die besondere Lage gebracht hat, aus welcher jede nachmalige Begebenheit mit unvermeidlicher Nothwendigkeit ersolgen mußte. Dieserhald sind menschliche Handlungen entweder gar keiner Schlechtigkeit fähig, weil sie von einer so guten Ursache ausgehen; oder aber, wenn sie irgend schlecht sehn können, so verwickeln sie unsern Schöpfer in die selbe Schuld, indem er anerkanntermaaßen ihre lette Ursache, ihr Urheber ist. Denn wie ein Mann, der eine Mine anzündet, für alle Folgen hiedon verantwortlich ist, der Schweisesdem mag lang oder kurz gewesen sehn; ebenso ist überall, wo eine ununterbrochene Berkettung nothwendig wirkender Ursachen sest sieht, das Be sen, es sei endlich oder unendlich, welches die erste bewirkt, auch der Urheber aller übrigen."

"machen, in welchem bas Bewußtsehn feiner Spontaneität, wenn "fie für Freiheit gehalten wird, bloge Taufchung mare, indem "sie nur komparativ so genannt zu werben verbient, weil bie "nächsten bestimmenben Urfachen seiner Bewegung und eine lange "Reihe berfelben zu ihren beftimmenden Urfachen hinauf, amar "innerlich find, die lette und höchfte aber boch ganglich in einer "fremben Sand angetroffen wirb." - Er fucht nun biefe große Bebenklichkeit burch bie Unterscheibung awischen Ding an fich und Erscheinung zu heben: burch biefe aber wird fo offenbar im Befentlichen ber Sache nichts geanbert, bag ich überzeugt bin, es fei ihm bamit gar nicht Ernft gewesen. Auch gesteht er felbft bas Unzulängliche feiner Auflösung ein, S. 184, wo er hinzufügt: "allein ift benn jebe andere, die man versucht hat, oder versuchen "mag, leichter und faglicher? Eher möchte man fagen, die bog= "matifchen Lehrer ber Metaphhit hatten mehr ihre Berichmist-"heit als Aufrichtigkeit barin bewiesen, bag fie biefen schwierigen "Bunkt fo weit wie möglich aus den Augen brachten, in ber Hoff-"nung, baß, wenn fie gar nicht bavon fprächen, auch mohl Rie-"mand leichtlich an ihn benten würbe."

3ch tehre, nach biefer febr beachtenswerthen Zusammenftellung höchft heterogener Stimmen, bie alle bas Gelbe fagen, ju unserm Rirchenvater gurud. Die Grunde, mit welchen er bie icon von ihm in ihrer gangen Schwere gefühlte Bebentlichfeit au beseitigen hofft, find theologische, nicht philosophische, also nicht bon unbedingter Gultigfeit. Die Unterftugung berfelben ift, wie gefagt, ber britte Grund, ju ben zwei oben angeführten, warum er ein dem Menschen von Gott verliehenes liberum arbitrium ju vertheibigen sucht. Gin foldes, ba es fich zwischen ben Schöpfer und die Sunden feines Befcopfes trennend in die Mitte ftellte, mare auch wirklich jur Befeitigung ber gangen Bebenklichkeit hinreichend; wenn es nur, wie es leicht mit Worten gesagt ift und allenfalls bem nicht viel weiter als biefe gehenben Denten genügen mag, auch bei ber ernstlichen und tiefern Betrachtung wenigstens bentbar bliebe. Allein wie foll man fich vorstellig machen, daß ein Wefen, welches seiner ganzen Existentia und Essentia nach, das Werk eines andern ift, doch sich felbft uranfänglich und von Grund aus beftimmen und bemnach für fein Thun verantwortlich febn konne? Der Sat Operari sequitur esse, b. h. bie Wirkungen jebes Befens folgen aus feiner Beschaffenheit, ftogt jene Unnahme um, ift aber felbft unumstößlich. Sanbelt ein Mensch folecht, fo kommt es baber, daß er schlecht ift. An jenen Sat aber knüpft fich fein Corollarium: ergo unde esse, inde operari. . Was würde man von bem Uhrmacher fagen, ber feiner Uhr gurnte, weil fle unrichtig gienge? Wenn man auch noch fo gern ben Willen zu einer tabula rasa machen möchte: so wird man boch nicht umbin konnen einzugestehen, bag wenn g. B. von zwei Menschen ber eine, in moralischer Binficht, eine ber bes anbern gang entgegengesette Sandlungsweise befolgt, diese Berschiebenheit, die boch irgend woraus entspringen muß, ihren Grund entweder in ben außern Umftanden hat, wo benn die Schuld offenbar nicht die Menfchen trifft, ober aber in einer urfprünglichen Berichiebenheit ihres Willens felbst, wo bann Schuld und Berdienst abermals nicht fie trifft, wenn ihr ganges Sehn und Wefen bas Wert eines Anbern ift. Nachdem bie angeführten großen Manner fich vergeblich angeftrengt haben, aus biefem Labhrinth einen Ausgang zu finden, geftehe ich willig ein, daß die moralifche Berantwortlichkeit bes menschlichen Willens ohne Afeitat besselben zu benten, auch meine Fassungefraft überfteigt. Das felbe Unvermögen ift es ohne Ameifel gewesen, mas die siebente ber acht Definitionen, mit welden Spinoza feine Ethit eröffnet, bittirt hat: ea res libera dicetur, quae ex sola naturae suae necessitate existit, et a se sola ad agendum determinatur; necessaria autem, vel potius coacta, quae ab alio determinatur ad existendum et operandum.

Benn nämlich eine schlechte Handlung aus ber Natur, b. i. ber angeborenen Beschaffenheit, bes Menschen entspringt, so liegt bie Schuld offenbar am Urheber bieser Natur. Deshalb hat man ben freien Billen erfunden. Aber woraus nun, unter Annahme besselben, sie entspringen soll, ist schlechterdings nicht einzusehen; weil er im Grunde eine bloß negative Eigenschaft ist und nur besagt, daß nichts den Menschen nöthigt, oder hindert, so oder so zu handeln. Dadurch aber wird nimmermehr klar, woraus benn zuletzt die Handlung entspringt, da sie nicht aus der angeborenen, oder angeschaffenen Beschaffenheit des Menschen hervorgehen soll, indem sie alsdann seinem Schöpfer zur Last siele; noch

aus den außern Umftanben allein, indem fie alsbann bem Anfall jugufdreiben mare; ber Menfc alfo jebenfalls ichulblos bliebe, - während er boch bafür verantwortlich gemacht wirb. natürliche Bilb eines freien Billens ift eine unbeschwerte Bagge: fie bangt ruhig ba, und wird nie aus ihrem Gleichgewicht tommen, wenn nicht in eine ihrer Schalen etwas gelegt wirb. wenig wie fie aus fich felbst die Bewegung, tann der freie Bille aus fich felbst eine Sandlung bervorbringen: weil eben aus Richts nichts wirb. Soll bie Baage fich nach einer Seite fenten; fo muß ein frember Rorper ihr aufgelegt werden, ber bann bie Quelle ber Bewegung ift. Ebenso muß bie menschliche Sandlung burch etwas hervorgebracht werben, welches positiv wirkt und etwas mehr ift, ale eine blog negative Freiheit. Dies aber tann nur zweierlei febn: entweder thun es die Motive an und für fich, b. h. bie außern Umftande: bann ift offenbar ber Menich unverantwortlich für bie Sanblung; auch mußten alsbann alle Meniden unter gleichen Umftanben gang gleich handeln: ober aber es entfpringt aus feiner Empfänglichfeit für folche Motibe, alfo aus bem angeborenen Charafter, b. h. aus ben bem Menfchen ursprünglich einwohnenden Reigungen, welche in ben Individuen verschieden fenn konnen und Rraft beren bie Motive mirten. Dann aber ift ber Bille fein freier mehr: benn biefe Reigungen find bas auf bie Schale ber Waage gelegte Gewicht. Die Berantwortlichkeit fällt auf Den gurud, ber fie hineingelegt bat, b. h. beffen Wert ber Menfc mit folden Reigungen ift. Daber ift er nur in dem Fall, dag er felbst fein eigenes Wert fei, b. h. Afettat habe, für fein Thun verantwortlich.

Der ganze hier bargelegte Gesichtspunkt ber Sache läßt ermessen, was Alles an ber Freiheit bes Willens hängt, als welche eine unerläßliche Aluft bilbet, zwischen bem Schöpfer und ben Sünden seines Geschöpfs; woraus begreislich wird, warum die Theologen sie so beharrlich festhalten, und ihre Schildknappen, die Philosophieprofessoren, sie pflichtschuldigst dabei so eifrig unterstützen, daß sie, für die bündigsten Gegenbeweise großer Denker taub und blind, den freien Willen sesthalten und dafür kämpfen, wie pro ara et focis.

Um aber enblich meinen oben unterbrochenen Bericht über ben Auguftinus ju befchließen; fo geht feine Meinung im

Sanzen bahin, daß der Mensch eigentlich nur vor dem Sündenfall einen ganz freien Willen gehabt habe, nach demselben aber,
der Erbsünde anheimgefallen, von der Gnadenwahl und Erlösung
sein Heist zu hoffen habe: — welches gesprochen heißt wie ein Kirchenvater.

Inzwischen ist durch den Augustinus und seinen Streit mit Manichäern und Pelagianern die Philosophie zum Bewustssehn unsers Problems erwacht. Von nun an wurde es ihr, durch die Scholastiser, allmälig deutlicher, wovon Buridan's Sophisma und die oben angeführte Stelle Dante's Zeugniß abslegen. — Wer aber zuerst der Sache auf den Grund gekommen, ist, allem Anschein nach, Thomas Hobbes, dessen die libertate et necessitate, contra Doctorem Branhallum, 1656 erschien: sie ist jetzt selten. In Englischer Sprache sindet sie sich in Th. Hobbes moral and political works, ein Band in Folio, London 1750, S. 469 f. f., woraus ich solgende Hauptstelle hersetze. S. 483:

- 6) Nothing takes a beginning from itself; but from the action of some other immediate agent, without itself. Therefore, when first a man has an appetite or will to something, to which immediately before he had no appetite nor will; the cause of his will is not the will itself, but something else not in his own disposing. So that, whereas it is out of controversy, that of voluntary actions the will is the necessary cause, and by this which is said, the will is also necessarily caused by other things, whereof it disposes not, it follows that voluntary actions have all of them necessary causes, and therefore are necessitated.
- 7) I hold that to be a sufficient cause, to which nothing is wanting that is needfull to the producing of the effect. The same is also a necessary cause: for, if it be possible that a sufficient cause shall not bring forth the effect, then there wanteth somewhat, which was needfull to the producing of it; and so the cause was not sufficient. But if it be impossible that a sufficient cause should not produce the effect; then is a sufficient cause a necessary cause. Hence it is manifest, that whatever is produced, is produced ne-

cessarily. For whatsoever is produced has had a sufficient cause to produce it, or else it had not been: and therefore also voluntary actions are necessitated.

- 8) That ordinary 'definition of a free agent (namely that a free agent is that, which, when all things are present, which are needfull to produce the effect, can nevertheless not produce it) implies a contradiction and is Nonsense; being as much as to say, the cause may be sufficient, that is to say necessary, and yet the effect shall not follow.—
- ©. 485. Every accident, how contingent produced it seem, or how voluntary soever it be, is produced necessarily.\*)

<sup>\*) 6) &</sup>quot;Richts fängt von selbst an, sondern Zedes durch die Einwirfung irgend einer andern, außer ihm gelegenen unmittelbaren Ursache. Daher, wenn jeht ein Mensch etwas wünscht oder will, was er unmittelbar vorher nicht wünschte, noch wollte; so ist die Ursache seines Wollens nicht dies Wollen selbst, sondern etwas Anderes, nicht von ihm Abhängendes. Demnach, da der Wille unstreitig die nothwendige Ursache der willsührlichen Hand-lungen ist, und, dem eben Gesagten zusolge, der Wille nothwendig verursacht wird, durch andere von ihm unabhängige Dinge; so folgt, daß alle willstührlichen Handlungen noth wendig e Ursachen haben, also necessitiert sind.

<sup>7)</sup> Als eine zureich ende Ursache erkenne ich die an, welcher nichts abgeht von dem, was zur Hervorbringung der Birkung nöthig ift. Eine solche aber ist zugleich eine noth wendige Ursache. Denn wenn es möglich wäre, daß eine zureichende Ursache ihre Birkung nicht hervorbrächte; so müßte ihr etwas zur Hervorbringung dieser Röthiges gesehlt haben: dann aber war die Ursache nicht zureichend. Wenn es aber unmöglich ist, daß eine zureichende Ursache ihre Wirkung nicht hervorbrächte; dann ist eine zureichende Ursache auch eine noth wendige Ursache. Hieraus folgt offendar, daß Alles, was hervorgebracht wird, noth wendig hervorgebracht wird. Denn Alles was hervorgebracht ist, hat eine zureichende Ursache gehabt, die es hervorbrächte; sonst wäre es nie entstanden: also sind auch die willkihrlichen Handlungen necessitiert.

<sup>8)</sup> Jene gewöhnliche Definition eines frei Hanbelnden (daß es nämlich ein solches wäre, welches, wenn alles zur hervorbringung der Wirkung Röthige beisammen wäre, diese bennoch auch nicht hervorbringen könnte) enthält einen Widerspruch und ift Unsinn; da sie besagt, daß eine Ursache zureichend, d. i. nothwendig sehn und die Wirkung doch ausbleiben könne.

S. 485. Jebe Begebenheit, so zufällig fie scheinen, ober so will- führlich fie sehn mag, erfolgt nothwendig."

In seinem berühmten Buche de cive, c. 1, §. 7, sagt er: Fertur unusquisque ad appetitionem ejus, quod sibi bonum, et ad sugam ejus, quod sibi malum est, maxime autem maximi malorum naturalium, quae est mors; idque necessitate quadam naturae non minore, quam qua sertur lapis deorsum.

Gleich nach Hobbes sehen wir den Spinoza von der selben Ueberzeugung durchbrungen. Seine Lehre in diesem Punkte zu charakterisiren, werden ein Paar Stellen hinreichen:

Eth., P. I, prop. 32. Voluntas non potest vocari causa libera, sed tantum nesessaria. — Coroll. 2. Nam voluntas, ut reliqua omnia, causa indiget, a qua ad operandum certo modo determinatur.

Ibid., P. II, scholium ultimum. Quod denique ad quartam objectionem (de Buridani asina) attinet, dico, me omnino concedere, quod homo in tali aequilibrio positus (nempe qui nihil aliud percipit quam sitim et famem, talem cibum et talem potum, qui aeque ab eo distant) fame et siti peribit.

Ibid., P. III, prop. 2. Schol. Mentis decreta eadem necessitate in mente oriuntur, ac ideae rerum actu existentium. Qui igitur credunt, se ex libero mentis decreto loqui vel tacere, vel quidquam agere, oculis apertis somniant. - Epist. 62. Unaquaeque res necessario a causa externa aliqua determinatur ad existendum et operandum certa ac determinata ratione. Ex. gr. lapis a causa externa, ipsum impellente, certam motus quantitatem accipit, qua postea moveri necessario perget. Concipe jam lapidem, dum moveri pergit, cogitare et scire, se, quantum potest, conari, ut moveri pergat. Hic sane lapis, quandoquidem sui tantummodo conatus est conscius et minime indifferens, se liberrimum esse et nulla alia de causa in motu perseverare credet, quam quia vult. Atque haec humana illa libertas est, quam omnes habere jactant, et quae in hoc solo sonsistit, quod homines sui appetitus sint conscii, et causarum, a quibus determinantur, ignari. — His, quaenam mea de libera et coacta necessitate, deque ficta humana libertate sit sententia, satis explicui.

Ein beachtenswerther Umstand aber ist es, daß Spinoza zu dieser Einsicht erst in seinen letzten (b. i. vierziger) Jahren gesangt ist, nachdem er früher, im Jahr 1665, als er noch Kartesianer war, in seinen Cogitatis metaphysicis, c. 12, die entgegengesetzte Meinung entschieden und lebhast vertheidigt und sogar im geraden Widerspruch mit dem soeben angesührten Scholio ultimo Partis II, hinsichtlich des Buridan'schen Sophismas gesagt hatte: si enim hominem loco asinae ponamus in tali aequilibrio positum, homo, non pro re cogitante, sed pro turpissimo asino erit habendus, si same et siti pereat.

Die selbe Meinungsveränderung und Bekehrung werde ich weiter unten von zwei andern großen Männern zu berichten haben. Dies beweist, wie schwierig und tief liegend die rechte Einsicht in unser Problem ist.

Hume, in seinem Essay on liberty and necessity, aus welchem ich bereits oben eine Stelle beizubringen hatte, schreibt mit der klarsten Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der einzelnen Willensatte, bei gegebenen Motiven, und trägt sie in seiner allgemeinsassichen Weise höchst deutlich vor. Er sagt: Thus it appears that the conjunction detween motives and voluntary actions is as regular and uniform as that between the cause and effect in any part of nature. Und weiterhin: It seems almost impossible, therefore, to engage either in science or action of any kind, without acknowledging the doctrine of necessity and this inference from motives to voluntary actions, from character to conduct.\*)

Aber kein Schriftsteller hat die Nothwendigkeit der Billensakte so ausführlich und überzeugend dargethan, wie Priestleh, in seinem diesem Gegenstand ausschließlich gewidmeten Berke: The Doctrine of philosophical necessity. Ben dieses überaus

<sup>\*) &</sup>quot;So ergiebt sich, daß die Berbindung zwischen Motiven und willkührlichen Handlungen so regelmäßig und gleichförmig ist, wie die zwischen
Ursach und Wirkung in irgend einem Theile der Natur nur sehn kann."
—— "Es scheint demnach fast unmöglich, weder in der Wissenschaft,
noch auch in Handlungen irgend einer Art, etwas zu unternehmen, ohne
die Lehre von der Nothwendigkeit und jenen Schluß von Motiven auf Wislensalte, vom Charafter auf die Handlungsweise, anzuerkennen."

tlar und faglich geschriebene Buch nicht überzeugt, beffen Berftand muß burch Borurtheile wirklich paralyfirt febn. Bur Charafterifirung seiner Resultate setze ich einige Stellen her, welche ich nach ber zweiten Ausgabe, Birmingham 1782, citire.

Vorrebe S. xx. There is no absurdity more glaring to my understanding, than the notion of philosophical liberty. - S. 26. Without a miracle, or the intervention of some foreign cause, no volition or action of any man could have been otherwise, than it has been. - 5.37. Though an inclination or affection of mind be not gravity, it influences me and acts upon me as certainly and necessarily, as this power does upon a stone. — ©. 43. Saying that the will is self-determined, gives no idea at all, or rather implies an absurdity, viz: that a determination, which is an effect, takes place, without any cause at all. For exclusive of every thing that comes under the denomination of motive, there is really nothing at all left, to produce the determination. Let a man use what words he pleases, he can have no more conception how we can sometimes be determined by motives, and sometimes without any motive, than he can have of a scale being sometimes weighed down by weights, and sometimes by a kind of substance that has no weight at all, which, whatever it be in itself, must, with respect to the scale be nothing. — S. 66. In proper philosophical language, the motive ought to be call'd the proper cause of the action. It is as much so as any thing in nature is the cause of any thing else. - S. 84. It will never be in our power to choose two things, when all the previous circumstances are the very same. - S. 90. A man indeed, when he reproaches himself for any particular action in his passed conduct, may fancy that, if he was in the same situation again, he would have acted differently. But this is a mere deception; and if he examines himself strictly, and takes in all circumstances, he may be satisfied that, with the same inward disposition of mind, and with precisely the same view of things, that he had then, and exclusive of all others, that he has acquired by reflection since, he could not have acted otherwise than he did. — S. 287.

In short, there is no choice in the case, but of the doctrine of necessity or absolute nonsense. —\*)

Nun ist zu bemerken, baß es bem Priestleh gerade so gegangen ist, wie dem Spinoza und noch einem sogleich anzusührenden sehr großen Manne. Priestleh sagt nämlich in der Borrede zur ersten Ausgabe, S. xxvII: I was not however a ready convert to the doctrine of necessity. Like Dr. Hartley himself, I gave up my liberty with great reluctance, and

<sup>\*)</sup> S. xx. "Für meinen Berstand giebt es keine handgreistichere Absurbitat, als ben Begriff ber moralischen Freiheit." - S. 26. "Ohne ein Bunber, ober die Dazwischenkunft irgend einer außern Urfach, hat fein Billensaft ober Sandlung irgend eines Menfchen anders ausfallen tonnen, ale fie ausgefallen ift." - G. 87. "Obwohl eine Reigung ober Bestimmung meines Gemuthes nicht bie Schwertraft ift; fo hat fie boch einen ebenfo fichern und nothwendigen Ginfluß und Wirtung auf mich, wie jene Rraft auf einen Stein." - G. 43. "Der Ausbrud, bag ber Bille ein Gich. felbftbeftimmendes fei, giebt gar feinen Begriff, ober vielmehr enthalt eine Absurbitat, nämlich biefe, bag eine Bestimmung, welche eine Birfung ift, eintritt ohne irgend eine Urfache. Denn ausschlieflich von Allem. was unter ber Benennung Motiv verftanden wird, bleibt in ber That gar nichts übrig, mas jene Bestimmung hervorbringen tonnte. Gebrauche Giner mas für Borte er will; einen Begriff bavon, bag wir bismeilen burch Motive, bismeilen aber ohne alle Motive zu etwas bestimmt wurden, taun er boch nicht mehr haben, ale bavon, bag eine Baagschaale bisweilen burch Gewichte herabgezogen wurde, bisweilen aber burch eine Art Gubftang, bie gar tein Gewicht hatte und bie, was immer fie auch an fich felbft fenn möchte, in hinficht auf die Baagichaale nichts ware." - G. 66. "Im angemeffenen philosophischen Ausbrud follte bat Motiv bie eigentliche Urfache der Bandlung genannt werden: benn bie ift es fo fehr, wie irgend etwas in ber Ratur die Urfache eines andern ift." - S. 84. "Rie wird es in unferer Macht ftehen, zwei verschiedene Bahlen zu treffen, wenn alle vorhergangigen Umftande genau biefelben finb". - S. 90. "Allerdings tann ein Menfch, ber fich über irgend eine bestimmte Banblung in feinem vergangenen Lebenslaufe Borwurfe macht, fich einbilben, bag wenn er wieber in berfelben lage mure, er andere handeln murbe. Allein bies ift bloge Taufchung: wenn er fich ftrenge prüft und alle Umftanbe in Anschlag bringt; fo tann er fich überzeugen, bag, bei berfelben innern Stimmung und genan berfelben Ansicht ber Dinge, bie er bamals hatte, mit Ausschluß aller anbern feitbem burch Ueberlegung erlangten Anfichten, er nicht andere handeln fonnte, ale wie er gehandelt hat." - G. 287. "Rurzum, es liegt bier feine andere Babl vor, ale bie zwischen ber Lehre von ber Rothwendigkeit, ober absolutem Unfinn."

in a long correspondence, which I once had on the subject, I maintained very strenuously the doctrine of liberty, and did not at all yield to the arguments then proposed to me.\*)

Der dritte große Mann, dem es ebenso ergangen, ist Bolztaire, welcher es mit der ihm eigenen Liebenswürdigkeit und Naivetät berichtet. Nämlich in seinem Traité de métaphysique, chap. 7, hatte er die sogenannte Willensfreiheit aussührlich und lebhast vertheidigt. Allein in seinem, mehr als vierzig Jahre später geschriebenen Buche: Le philosophe ignorant, sehnt er die strenge Necessitation der Willensakte, im 13. Kapitel, welches er so beschließt: Archimède est également nécessité de rester dans sa chambre, quand on l'y enserme, et quand il est si sortement occupé d'un problème, qu'il ne reçoit pas l'idée de sortir:

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

L'ignorant qui pense ainsi n'a pas toujours pensé de même, mais il est enfin contraint de se rendre. Im barauf folgenden Buche: Le principe d'action, fagt er chap. 13: Une boule, qui en pousse une autre, un chien de chasse, qui court nécessairement et volontairement après un cerf, ce cerf, qui franchit un fossé immense avec non moins de nécessité et de volonté: tout cela n'est pas plus invinciblement déterminé que nous le sommes à tout ce que nous fesons.

Diese gleichmäßige Bekehrung breier so höchst eminenter Köpfe zu unserer Einsicht muß benn boch wohl Jeben stutig machen, ber mit bem gar nicht zur Sache rebenden "aber ich kann doch thun was ich will" seines einfältigen Selbstbewußt sehns wohlgegründete Wahrheiten auzusechten unternimmt.

Nach diesen seinen nächsten Borgangern barf es uns nicht

<sup>\*) ,,</sup> Ich bin jedoch nicht leicht zu ber Lehre von der Rothwendigleit zu bekehren gewesen. Bie Dr. Hartley selbst habe ich meine Freiheit nur mit großem Biderstreben aufgegeben: in einem langen Briefwechsel, den ich einst über diesen Gegenstand geführt habe, behauptete ich sehr eifrig die Lehre von der Freiheit und gab keineswegs den Gründen nach, die man mir entgegensetzt."

wundern, dag Rant die Nothwendigfeit, mit welcher ber empis rifche Charafter burch die Motive zu Sandlungen bestimmt wirb. als eine, wie bei ihm, fo auch bei Andern bereits ausgemachte Sache nahm und fich nicht bamit aufhielt, fie von Neuem zu Seine "Ideen zu einer allgemeinen Geschichte" hebt er fo an: "Was man fich auch in metaphysischer Absicht für "einen Begriff von ber Freiheit bes Willens machen moge; "jo find boch bie Ericheinungen beffelben, bie menschlichen "Sandlungen, eben fo mohl, als jede andere Raturbegebenheit, "nach allgemeinen Ratur-Gefeten bestimmt." - In ber Rritit ber reinen Bernunft (S. 548 ber erften, ober S. 577 ber fünften Auflage) fagt er: "Beil ber empirische Charafter felbft aus ben "Erscheinungen als Wirtung, und aus der Regel berfelben, welche "Erfahrung an die Sand giebt, gezogen werden muß; fo find "alle Sandlungen bes Menfchen, in ber Erscheinung, aus feinem "empirischen Charafter und ben mitwirkenden andern Urfachen "nach der Ordnung der Natur bestimmt: und wenn wir alle Er-"Scheinungen seiner Willtühr bis auf ben Grund erforschen konn-"ten; fo wurde es teine einzige menschliche Handlung geben, bie "wir nicht mit Gewißheit vorhersagen und aus ihren vorhergehen-"ben Bedingungen als nothwendig erfennen fonnten. "febung biefes empirifchen Charatters giebt es also feine Freiheit, "und nach biefem konnen wir boch allein ben Menschen betrach-"ten, wenn wir lediglich beobachten und, wie es in ber Un-"thropologie geschieht, von seinen Sandlungen die bewegenden "Urfachen physiologisch erforschen wollen." — Cbendafelbit S. 798 ber erften, ober S. 826 ber fünften Auflage heißt es: "Der Bille "mag auch frei febn, so tann bies boch nur bie intelligible Ur-"fache unfers Wollens angehen. Denn, mas die Phanomene ber "Aeugerungen beffelben, b. i. bie Handlungen betrifft, fo muffen "wir, nach einer unverletlichen Grundmaxime, ohne welche wir "feine Bernunft im empirischen Gebrauch ausüben tonnen, fie "niemals anders, als alle übrigen Erscheinungen ber Natur, nam-"lich nach unwandelbaren Befegen berfelben erflären." - Ferner in der Rritit der praftifchen Bernunft, S. 177 der vierten Auflage, ober S. 230 ber Rosentrangischen: "Man tann also einräu-"men, bag, wenn es für uns möglich mare, in eines Menfchen "Denkungsart, so wie sie sich durch innere sowohl, als äußere "Handlungen zeigt, so tiefe Einsicht zu haben, daß jede, auch "die mindeste Triebseder dazu uns bekannt würde, ingleichen alle "auf diese wirkenden äußeren Beranlassungen, man eines Men"schen Berhalten auf die Zukunft, mit Gewißheit, so wie eine "Mond- oder Sonnenfinsterniß ausrechnen könnte."

Hieran aber knüpft er seine Lehre vom Zusammenbestehen der Freiheit mit der Nothwendigkeit, vermöge der Unterscheidung des intelligibeln Charakters vom empirischen, auf welche Ansicht, da ich mich gänzlich zu ihr bekenne, ich weiter unten zurücksommen werde. Kant hat sie zwei Mal vorgetragen, nämlich in der Kritik der reinen Bernunft, S. 532—554 der ersten, oder S. 560—582 der fünsten Auflage, noch beutlicher aber in der Kritik der praktischen Bernunft, S. 169—179 der vierten Auflage, oder S. 224—231 der Rosenkranzischen: diese überaus tief gedachten Stellen muß Jeder lesen, der eine gründliche Erkenntniß von der Bereindarkeit der menschlichen Freiheit mit der Nothwendigkeit der Handlungen erlangen will.

Bon ben Leistungen aller bieser ebeln und ehrwürdigen Borgänger unterscheidet gegenwärtige Abhandlung des Gegenstandes sich die hieher hauptsächlich in zwei Punkten: erstlich dadurch, daß ich, auf Anleitung der Preisfrage, die innere Wahrnehmung des Willens im Selbstbewußtsehn, von der äußern streng gesondert und jede von beiden für sich betrachtet habe, wodurch die Auf deckung der Quelle der auf die meisten Menschen so unwidersteh lich wirkenden Täuschung allererst möglich geworden; zweitens da durch, daß ich den Willen im Zusammenhange mit der gesammten übrigen Natur in Betracht gezogen habe, was Keiner vor mir gethan, und wodurch allererst der Gegenstand mit derjenigen Gründlichkeit, methodischen Einsicht und Ganzheit, deren er fähig ist, abgehandelt werden kounte.

Jett noch ein Paar Worte über einige Schriftsteller, bie nach Rant geschrieben haben, welche ich jedoch nicht als meine Vorgänger betrachte.

Bon ber soeben belobten, höchst wichtigen Lehre Kante, über ben intelligibeln und empirischen Charafter, hat eine erläu ternde Paraphrase Schelling geliefert, in seiner "Untersuchung über bie menschliche Freiheit", S. 465—471. Diese Paraphrase

fann, burch bie Lebhaftigfeit ihres Rolorits, bienen, Manchem bie Sache faglicher zu machen, ale bie grundliche, aber trodene Kantische Darftellung es vermag. Inzwischen barf ich berfelben nicht ermahnen, ohne zur Ehre ber Bahrheit und Rants zu rugen, bag Schelling bier, wo er eine ber wichtigften und bewunderungewürdigften, ja, meines Erachtens, die tieffinnigfte aller Rantischen Lehren vorträgt, nicht beutlich ausspricht, bak. was er jest barlegt, bem Inhalte nach, Ranten angehört, vielmehr fich fo ausbrückt, daß die allermeiften Lefer, als welchen ber Inhalt ber weitläuftigen und schwierigen Werke bes großen Mannes nicht genau gegenwärtig ift, mahnen muffen, bier Schellings eigene Bebanten zu lefen. Wie fehr hierin ber Erfolg ber Absicht entsprochen hat, will ich nur burch einen Beleg aus vielen zeigen. Roch heutigen Tages fagt ein junger Professor ber Philosophie in Balle, Gr. Erbmann, in feinem Buche von 1837, betitelt "Leib und Seele", S. 101: "wenn "auch Leibnit, ahnlich wie Schelling in feiner Abhandlung über "bie Freiheit, die Seele vor aller Zeit fich beftimmen läßt" u. f. w. Schelling fteht alfo bier ju Rant in ber gludlichen Lage bes Amerigo jum Rolumbus; mit feinem Ramen wird bie frembe Entbedung geftampelt. Er hat es aber auch feiner Rlugheit und nicht bem Bufall zu banten. Denn er bebt, S. 465, an: "Ueberhaupt hat erft ber Ibealismus die Lehre von der Frei-"beit in basjenige Gebiet erhoben" u. f. w., und nun folgen unmittelbar bie Rantischen Gebanten. Alfo ftatt bier, ber Reblichfeit gemäß, ju fagen Rant, fagt er flüglich ber 3bealismus: unter biefem vielbeutigen Ausbrud wird jedoch bier Jeber Fichte's, und Schellings erfte, Fichtianifche Philosophie verfteben, nicht aber Rante Lehre; ba biefer gegen bie Benennung 3bealis= mus für feine Philosophie proteftirt (3. B. Brolegomena, S. 51, und S. 155 Rosenfr.), und fogar seiner zweiten Auflage ber Rritit ber reinen Bernunft, S. 274, eine "Widerlegung bes Ibealismus" eingefügt hatte. Auf ber folgenden Seite ermahnt nun Schelling fehr Hüglich, in einer beiläufigen Phrafe, ben "Rantifchen Begriff", um nämlich Die ju beschwichtigen, welche schon wissen bağ es Rantischer Reichthum ift, ben man hier fo pomphaft als eigene Baare austramt. Dann aber wird noch gar S. 472, aller Bahrheit und Gerechtigkeit jum Trop, gefagt, Rant batte

sich nicht zu berjenigen Ansicht in ber Theorie erhoben, u. f. m.; mahrend aus den beiden oben von mir zum Rachlefen empfohlenen, unfterblichen Stellen Rants Jeber beutlich feben fann, baf gerade biefe Anficht ihm allein ursprünglich angehört, welche ohne ihn noch taufend folche Ropfe, wie die Berren Fichte und Schelling nimmermehr zu fassen fähig gewesen waren. Da ich hier von der Abhandlung Schellings ju fprechen hatte, burfte ich über diefen Bunft nicht schweigen, fondern habe nur meine Pflicht erfüllt gegen jenen großen Lehrer ber Menschheit, ber gang allein neben Goethe ber gerechte Stolz ber Deutschen Nation ift, indem ich was unwidersprechlich ihm allein angehört ihm vindicire; jumal in einer Zeit, von ber gang eigentlich Goethe's Bort gilt: "bas Anabenvolk ift herr ber Bahn". - Uebrigens hat Schelling, in ber felben Abhandlung, ebenfo wenig Anftand genommen, die Bedanten, ja, die Borte Jatob Bohme's fic jugueignen, ohne feine Quelle ju verrathen.

Außer dieser Baraphrase Rantischer Gedanten enthalten jene "Untersuchungen über die Freiheit" nichts, was bienen tonnte, uns neue ober gründliche Aufflärungen über biefelbe ju ver-Dies kündigt fich auch schon gleich Anfangs burch die Definition an: die Freiheit fei "ein Bermögen bes Guten und Bofen". Für den Ratechismus mag eine folche Definition tauglich fenn: in der Philosophie aber ift damit nichts gefagt und folglich auch nichts anzufangen. Denn Gutes und Boses find weit davon entfernt, einfache Begriffe (notiones simplices) zu febn, die, an fich felbft flar, feiner Erflarung, Feftftellung und Begründung bedürften. Ueberhaupt handelt nur ein fleiner Theil jener Abhandlung von der Freiheit: ihr Sauptinhalt ift vielmehr ein ausführlicher Bericht über einen Gott, mit welchem ber Berr Berfaffer intime Bekanntichaft verrath, ba er uns fogar beffen Entftehung beschreibt; nur ift zu bebauern, dag er mit teinem Worte ermähnt, wie er benn ju biefer Befanntichaft getommen Den Anfang der Abhandlung macht ein Gewebe von So phismen, beren Seichtigkeit Jeder erkennen wird, der fich burch bie Dreiftigkeit bes Tone nicht einschüchtern läßt.

Seitbem und in Folge biefes und ahnlicher Erzeugniffe ift nun in ber Deutschen Philosophie an die Stelle beutlicher Begriffe und redlichen Forschens "intellektuale Anschauung" und "absolutes Deuten" getreten: Imponiren, Berduten, Mpftifigiren, bem Lefer burch allerlei Runftgriffe Sand in die Augen ftreuen. ift die Methode geworben, und burchgängig leitet ftatt ber Ginficht die Absicht ben Bortrag. Durch welches Alles benn die Philosophie, wenn man sie noch so nennen will, mehr und mehr und immer tiefer hat finten muffen, bis fie zulett die tieffte Stufe ber Erniedrigung erreichte in ber Minifter=Rreatur Begel: biefer, um bie burch Rant errungene Freiheit bes Denkens wieder zu erftiden, machte nunmehr bie Philosophie, bie Tochter ber Bernunft und fünftige Mutter ber Bahrheit, jum Bertzeug ber Staatszwede, bes Obffurantismus und protestantischen Jesuitismus: um aber die Schmach zu verhüllen und zugleich bie größt= möglichfte Berbummung ber Röpfe herbeizuführen, jog er ben Dectmantel bes hohlften Wortframs und bes unfinnigften Gallimathias, ber jemals, wenigstens außer bem Tollhause, gehört worden, barüber.

In England und Frankreich fteht die Philosophie, im Banzen genommen, fast noch ba, wo locke und Condillac fie gelaffen haben. Maine de Byran, von feinem Berausgeber, orn. Cousin, le premier métaphysicien Français de mon tems genannt, ift, in seinen 1834 erschienenen Nouvelles considérations du physique et moral, ein fanatischer Befenner bes liberi arbitrii indifferentiae, und nimmt es als eine Sache, die fich gang und gar von felbft verfteht. Nicht anbere machen es manche ber beutschen neueren, philosophischen Stribenten: bas liberum arbitrium indifferentiae, unter bem Namen "fittliche Freiheit", tritt als eine ausgemachte Sache bei ihnen auf, gerabe als ob alle bie oben angeführten großen Manner nie bagemefen maren. Gie erklaren bie Freiheit bes Willens fur unmittelbar im Selbstbewußtsehn gegeben und dadurch fo unerschütterlich festgeftellt, daß alle Argumente bagegen nichts Anderes, als Cophismen febn konnen. Diese erhabene Buversicht entspringt bloß baraus, daß die Guten gar nicht miffen, mas Freiheit des Willens ift und bedeutet; fondern, in ihrer Unichuld, nichts Anderes barunter verfteben, als die in unferm zweiten Abschnitt analysirte Berrichaft des Willens über die Glieder des Leibes, an welcher boch wohl nie ein vernünftiger Mensch gezweifelt hat und beren Ausbruck eben jenes "ich kann thun was ich will" ift. Dies, mehnen sie ganz ehrlich, sei die Freiheit des Willens, und pochen barauf, daß sie über allen Zweifel erhaben ist. Es ist eben der Stand der Unschuld, in welchen, nach so vielen großen Borgansgern, die Hegelsche Philosophie den deutschen benkenden Geist zurückversetzt hat. Leuten dieses Schlages könnte man freilich zurusen:

"Seib ihr nicht wie die Beiber, die beständig "Zurud nur tommen auf ihr erftes Wort, "Wenn man Bernunft gesprochen flundenlang?"

Jeboch mögen, bei Manchen unter ihnen, die oben angebeuteten theologischen Motive im Stillen wirksam febn.

Und bann wieber bie medicinischen, goologischen, hiftorischen, politischen und belletriftischen Schriftsteller unferer Tage, wie außerft gern ergreifen fie jebe Belegenheit, um die "Freiheit bes Menschen", die "fittliche Freiheit" zu erwähnen! Gie bunten fich etwas bamit. Auf eine Ertlarung berfelben laffen fie fich freilich nicht ein: aber wenn man fie eraminiren burfte, wurde man finden, daß fie babei entweder gar nichts, oder aber unfer altes, ehrliches, wohlbefanntes liberum arbitrium indifferentiae benten, in fo vornehme Rebensarten fie es auch fleiben möchten, alfo einen Begriff, von deffen Unftatthaftigfeit den großen Saufen ju überzeugen, wohl nimmer gelingen wirb, von welchem jedoch Gelehrte fich huten follten, mit fo viel Unichuld ju reben. Daher eben giebt es auch einige Bergagte unter ihnen, welche fehr beluftigend find, indem fie nicht mehr fich unterfteben, von ber Freiheit bes Willens zu reben, fonbern, um es fein gu machen, ftatt beffen fagen "Freiheit bes Beiftes" und bamit burchzuschleichen hoffen. Was fie fich babei benten, weiß ich gludlicherweise bem mich fragend ansehenden Lefer anzugeben: Nichts, rein gar nichts, - als dag es eben, nach guter beuticher Art und Runft, ein unentichiedener, ja eigentlich nichtefagender Ausbrud ift, welcher einen, ihrer Leerheit und Reigheit erwünschten Hinterhalt gewährt, zum Entwischen. Das Wort "Geift", eigentlich ein tropischer Ausbrud, bezeichnet überall bie intellektuellen Fähigkeiten, im Gegensat bes Billens: biefe aber follen in ihrem Birten burchaus nicht frei febn, fonbern fich zunächst den Regeln ber Logit, sobann aber bem jebesmaligen

Objekt ihres Erkennens anpassen, fügen und unterwerfen, damit sie rein, d. h. objektiv auffassen, und es nie heiße stat pro ratione voluntas. Ueberhaupt ist dieser "Geist", der in jetiger beutscher Litteratur sich überall herumtreibt, ein durchaus verdächtiger Geselle, den man daher, wo er sich betreffen läßt, nach seisnem Paß fragen soll. Der mit Feigheit verbundenen Gedankenarmuth als Waske zu dienen, ist sein häusigstes Gewerde. Uebrigens ist das Wort Geist bekanntlich mit dem Worte Gas verwandt, welches, aus dem Arabischen und der Alchimie stammend, Dunst oder Luft bedeutet, eben wie auch spiritus, neuma, animus, verwandt mit anspos.

Besagtermaaßen also steht es hinsichtlich unsers Themas, in der philosophischen und in der weitern gelehrten Welt, nach Allem, was die angeführten großen Geister darüber gelehrt haben; worau sich abermals bestätigt, daß nicht allein die Natur, zu allen Zeisten, nur höchst wenige wirkliche Denker, als seltene Ausnahmen, hervorgebracht hat; sondern diese Wenigen selbst stets auch nur sür sehr Wenige dagewesen sind. Daher eben behaupten Wahn und Irrihum fortwährend die Herrschaft.

Bei einem moralischen Gegenstande ist auch das Zeugniß der großen Dichter von Gewicht. Sie reden nicht nach systematischer Untersuchung, aber ihrem Tiefblick liegt die menschliche Ratur offen: daher treffen ihre Aussagen unmittelbar die Wahrheit. — Im Shakesspeare, Measure for measure, A. 2, Sc. 2, bittet Isabella den Reichsverweser Angelo um Gnade für ihren zum Tode verurtheilten Bruder:

Angelo. I will not do it.

Isab. But can you if you would?

Ang. Look, what I will not, that I cannot do.\*)

In Twelfth night, A. 1, heißt es:

Fate show thy force, ourselves we do not owe, What is decree'd must be, and be this so.\*\*)

<sup>\*)</sup> Angelo. Ich will es nicht thun. Ifabella. Aber tonntet Ihr's, wenn Ihr wolltet? Angelo. Seht, was ich nicht will, das tann ich nicht.

<sup>\*\*)</sup> Jest tanust bu beine Macht, o Schickal, zeigen: Bas senn soll muß geschehn, und Keiner ist sein eigen.

Auch Walter Scott, dieser große Kenner und Maler des menschlichen Herzens und seiner geheimsten Regungen, hat jene tief liegende Wahrheit rein zu Tage gefördert, in seinem St. Ronans Well, Vol. 3, chap. 6. Er stellt eine sterbende reuige Sünderin dar, die auf dem Sterbebette ihr geängstetes Gewissen durch Geständnisse zu erleichtern sucht, und mitten unter diesen läßt er sie sagen:

Go, and leave me to my fate; I am the most detestable wretch, that ever liv'd, — detestable to myself, worst of all; because even in my penitence there is a secret whisper that tells me, that were I as I have been, I would again act over all the wickedness I have done, and much worse. Oh! for Heavens assistance, to crush the wicked thought!\*)

Einen Beleg zu biefer bichterischen Darftellung liefert folgende ihr parallele Thatfache, welche zugleich die Lehre von der Konftang bes Charafters auf bas Stärkeste bestätigt. Sie ift, 1845, aus der frangofischen Zeitung La Presse in die Times, vom 2. Juli 1845, übergegangen, woraus ich fie überfete. Die Ueberfchrift lautet: Militärische Hinrichtung zu Dran. "Am 24. März war der Spanier Aguilar, alias Gomez, zum Tode verurtheilt worden. Am Tage vor ber Hinrichtung fagte er, im Gefprach mit feinem Rertermeifter: 3ch bin nicht fo fculbig, wie man mich bargeftellt hat: ich bin angeflagt, 30 Morbthaten begangen ju haben; mahrend ich doch nur 26 begangen habe. Bon Rindheit auf burstete ich nach Blut: als ich 71/2 Jahr alt mar, erstach ich ein Kind. Ich habe eine schwangere Frau gemorbet, und in späterer Zeit einen Spanischen Offizier, in Folge wovon ich mich genöthigt fah, aus Spanien zu entfliehen. 3ch flüchtete nach Frankreich, woselbst ich zwei Berbrechen begangen habe, ehe ich in die Fremdenlegion trat. Unter allen meinen Berbrechen bereue

<sup>\*) &</sup>quot;Geht und überlaßt mich meinem Schickfale. Ich bin bas elendeste und abschenlichfte Geschöpf, bas je gelebt hat, — mir selber am abscheulichsten. Denn mitten in meiner Reue stüftert etwas mir heimlich ju, baß, wenn ich wieber ware, wie ich gewesen bin, ich alle Schlechtigkeisen, die ich begangen habe, abermals begehen würde, ja noch schlimmere baju. D, um bes himmels Beistand, ben nichtswürdigen Gebanken an erflicken."

ich am meisten Folgenbes: Im Jahr 1841 nahm ich, an ber Spitze meiner Kompagnie, einen beputirten General-Commissair, ber von einem Sergeanten, einem Korporal und 7 Mann eskortirt war, gefangen: ich ließ sie alle enthaupten. Der Tod dieser Leute lastet schwer auf mir: ich sehe sie in meinen Träumen, und morgen werbe ich sie erblicken in den mich zu erschießen beorderten Soldaten. Nichtsbestoweniger würde ich, wenn ich meine Freiheit wieder erhiclte, noch Andere morden."

Auch folgende Stelle in Goethe's Iphigenia (A. 4, Sc. 2) gehört hieher:

Arkas: Denn du haft nicht der Treue Rath geachtet.
Iphigenia. Was ich vermochte, hab' ich gern gethan.
Arkas. Noch änderst du den Sinn zur rechten Zeit.
Iphigenia. Das steht nun einmal nicht in unsrer Macht.

Auch eine berühmte Stelle in Schillers Ballenstein spricht unsere Grundwahrheit aus:

"Des Menschen Thaten und Gebanken, wißt! Sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen. Die inn're Welt, sein Mikrolosmus, ift Der tiefe Schacht, aus dem fie ewig quellen. Sie sind nothwendig, wie des Baumes Frucht, Sie kann der Zusall gaukelnd nicht verwandeln. Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, So weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln."

### V.

# · Schluß und höhere Ansicht.

Alle jene sowohl poetischen, als philosophischen, glorreichen Borgänger in der von mir versochtenen Wahrheit habe ich hier gern in Erinnerung gebracht. Inzwischen sind nicht Autoritäten, sondern Gründe die Waffe des Philosophen; daher ich nur mit diesen meine Sache geführt habe, und doch hoffe, ihr eine solche Evidenz gegeben zu haben, daß ich jest wohl berechtigt din, die Folgerung a non posse ad non esse zu ziehen; wodurch die oben, dei Untersuchung des Selbstdewußtsehns, direkt und thatzschlich, folglich a posteriori begründete Berneinung der von der Königlichen Societät aufgestellten Frage jest auch mittelbar und a priori begründet ist: indem was überhaupt nicht vorhanden ist, auch nicht im Selbstdewußtsehn Data haben kann, aus denen es sich beweisen ließe.

Wenn nun auch die hier versochtene Wahrheit zu benen gehören mag, welche ben vorgefaßten Meinungen ber turzsichtigen Menge entgegen, ja, dem Schwachen und Unwissenden anstößig sehn können; so hat mich dies nicht abhalten dürfen, sie ohne Umschweise und ohne Rückhalt darzulegen: angesehen, daß ich hier nicht zum Bolke, sondern zu einer erleuchteten Akademie rede, welche ihre sehr zeitgemäße Frage nicht aufgestellt hat zur Besestigung des Borurtheils, sondern zur Ehre der Bahrheit. — Ueberdies wird der redliche Bahrheitsforscher, so lange es sich noch darum handelt, eine Bahrheit sestzustellen und zu beglaubigen,

ftets gang allein auf ihre Gründe und nicht auf ihre Folgen feben, als wozu bie Zeit bann febn wirb, wann fie felbft feftfteht. Unbekummert um die Folgen, allein die Grunde prüfen und nicht erft fragen, ob eine ertannte Wahrheit auch mit bem Spftem unferer übrigen Ueberzeugungen in Ginklang ftebe ober nicht, - bies ift es, mas ichon Rant empfiehlt, beffen Worte ich hier zu wiederholen mich nicht entbrechen fann: "Dies beftartt bie ichon von Andern erfannte "und gepriesene Maxime, in jeder wissenschaftlichen Untersuchung "mit aller möglichen Benauigfeit und Offenheit feinen Bang un= "geftort fortzuseten, ohne sich an bas zu fehren, wowider sie "außer ihrem Felbe etwan verftogen möchte, sondern fie fur fich "allein, fo viel man fann, wahr und vollftanbig ju vollführen. "Deftere Beobachtung hat mich überzeugt, bag, wenn man biefes "Geschäft zu Ende gebracht hat, das, was in ber Balfte beffel-"ben, in Betracht anderer Lehren außerhalb, mir bisweilen fehr "bedenklich ichien, wenn ich diefe Bedenklichkeit nur fo lange aus "ben Augen ließ und blog auf mein Geschäft Acht hatte, bis es "vollendet fei, endlich auf unerwartete Weise mit demjenigen voll-"tommen zusammenftimmte, was fich ohne bie minbefte Rucficht "auf jene Lehren, ohne Parteilichkeit und Borliebe für biefelben, "bon felbft gefunden hatte. Schriftsteller wurben fich manche "Irrthumer, manche verlorene Dabe (weil fie auf Blendwerk "geftellt war) ersparen, wenn fie fich nur entschließen konnten, "mit etwas mehr Offenheit zu Werke zu geben." (Rritit ber praftifchen Bernunft, S. 190 ber vierten Auflage, ober S. 239 der Rosentrangischen.)

Unsere metaphisischen Kenntnisse überhaupt sind doch wohl noch himmelweit davon entsernt, eine solche Gewißheit zu haben, daß man irgend eine gründlich erwiesene Wahrheit darum verswersen sollte, weil ihre Folgen nicht zu jenen passen. Bielmehr ist jede errungene und festgestellte Wahrheit ein eroberter Theil des Gebiets der Probleme des Wissens überhaupt und ein fester Punkt, die Hebel anzulegen, welche andere Lasten dewegen wersden, ja, von welchem aus man sich, in günstigen Fällen, mit einem Male zu einer höhern Ansicht des Ganzen, als man discher gehabt, emporschwingt. Denn die Berkettung der Wahrheiten ist in jedem Gebiete des Wissens so groß, daß wer sich in den ganz sichern Bestig einer einzigen gesett hat, allenfalls hoffen darf,

von da aus das Ganze zu erobern. Wie bei einer schwierigen algebraischen Aufgabe eine einzige positiv gegebene Größe von unschätzbarem Werth ist, weil sie die Lösung möglich macht; so ist, in der schwierigsten aller menschlichen Aufgaben, welches die Metaphysik ist, die sichere, a priori und a posteriori bewiesene Erkenntniß der strengen Nothwendigkeit, mit der aus gegebenem Charakter und gegebenen Motdven die Thaten erfolgen, ein solches unschätzbares Datum, von welchem ganz allein ausgehend man zur Lösung der gesammten Aufgabe gesaugen kann. Daher muß Alles, was nicht eine seste, wissenschaftliche Beglaubigung aufzuweisen hat, einer solchen wohlbegründeten Wahrheit, wo cs ihr im Wege steht, weichen, nicht aber diese jenem: und keineswegs darf sie sich zu Ackommodationen und Beschränkungen verstehen, um sich mit undewiesenen und vielleicht irrigen Behauptungen in Einklang zu setzen.

Noch eine allgemeine Bemerkung fei mir hier erlaubt. Rüchlick auf unfer Resultat giebt zu ber Betrachtung Unlag, daß in Sinficht der zwei Probleme, welche ichon im vorigen Abichnitt als die tiefften der Philosophie der Reueren, hingegen ben Alten nicht beutlich bewußt, bezeichnet murben, — nämlich bas Problem von ber Willensfreiheit und bas vom Berhältnig awischen Idealem und Realem. — ber acfunde, aber robe Verstand nicht nur intompetent ift; fondern fogar einen entichiebenen natürlichen Sang jum Irrthum hat, von welchem ihn jurudjubringen, es einer schon weit gediehenen Philosophie bedarf. Es ift ihm nämlich wirklich natürlich, hinfichtlich auf bas Erkennen viel zu viel bem Objekt beizumeffen; baber es Locke's und Rante bedurfte, um ju zeigen, wie febr viel bavon aus bem Subjett entspringt. hinsichtlich auf bas Bollen bingegen bat er umgekehrt ben Sang, viel zu weuig bem Objekt und viel zu viel bem Subjekt beizulegen, indem er baffelbe gang und gar von biefem ausgehen läßt, ohne ben im Objett gelegenen Fattor, die Motive, gehörig in Anschlag zu bringen, welche eigentlich bie gange individuelle Beschaffenheit ber Sandlungen bestimmen, mabrend nur ihr Allgemeines und Befentliches, nämlich ihr moraliicher Grundcharafter, vom Subjett ausgeht. Gine folde bem Berftande natürliche Berfehrtheit in fvefulativen Forichungen barf uns jedoch nicht wundern; ba er ursprünglich allein zu praktischen und keineswegs zu spekulativen Zwecken bestimmt ist. —

Benn wir nun, in Folge unserer bisherigen Darstellung, alle Freiheit des menschlichen Handelns völlig aufgehoben und dasselbe als durchweg der strengsten Nothwendigkeit unterworfen erkannt haben; so sind wir eben dadurch auf den Punkt geführt, auf welchem wir die wahre moralische Freiheit, welche höherer Art ift, werden begreifen können.

Es giebt nämlich noch eine Thatfache bes Bewußtfenns, von welcher ich bisher, um ben Gang ber Untersuchung nicht zu ftoren, ganglich abgefehen habe. Diese ift bas völlig beutliche und fichere Gefühl ber Berantwortlichteit für Das mas mir thun, ber Burechnungsfähigkeit für unfere Sandlungen, beruhend auf ber unerschütterlichen Gewigheit, daß wir felbft bie Thater unferer Thaten find. Bermoge biefes Bemußtfebns tommt es Reinem, auch bem nicht, ber von ber im Bisherigen bargelegten Nothwendigkeit, mit welcher unfere Sandlungen eintreten, völlig überzeugt ift, jemals in den Sinn, fich für ein Bergeben burch biefe Nothwenbigfeit zu entschuldigen und bie Schuld von fich auf die Motive zu malgen, ba ja bei beren Gintritt die That unausbleiblich war. Denn er fieht fehr wohl ein, daß biefe Nothwendigkeit eine fubjektive Bedingung hat, und bag hier objective, b. h. unter ben vorhandenen Umständen. alfo unter ber Einwirfung ber Motive, bie ihn bestimmt haben, boch eine gang andere Handlung, ja, die der feinigen gerade eutgegengesette, fehr wohl möglich war und hatte geschehen konnen, wenn nur Er ein Anderer gewesen ware: hieran allein hat es gelegen. Ihm, weil er biefer und fein Anderer ift, weil er einen folden und folden Charafter hat, war freilich feine andere Hanblung möglich; aber an sich selbst, also objective, war sie Die Berantwortlichteit, beren er fich bewußt ift, möglich. trifft baber blog junachst und oftensibel die That, im Grunde aber feinen Charafter: für biefen fühlt er fich verantwortlich. Und für diesen machen ihn auch die Andern verantwortlich, inbem ihr Urtheil fogleich die That verläßt, um bie Eigenschaften bes Thaters feftzustellen: "er ift ein schlechter Menfch, ein Bofewicht", - ober "er ift ein Spithbube" - ober "er ift eine fleine, faliche, nieberträchtige Seele", - fo lautet ihr Urtheil,

und auf feinen Charafter laufen ihre Bormurfe jurud. Die That, nebft bem Motiv, tommt babei blog als Zeugnig von bem Charafter bes Thaters in Betracht, gilt aber als ficheres Symptom beffelben, wodurch er unwiderruflich und auf immer festgeftellt ift. Ueberaus richtig fagt baher Aristoteles: Έγκωμιάζομεν πράξαντας τὰ δ'ἔργα σημεῖα τῆς έξεως ἐστι, ἐπεὶ ἐπαινοίμεν ἄν καὶ μὴ πεπραγότα, εἰ πιστεύοιμεν εἶναι τοιοῦτον. — Rhetorica, I, 9. (Encomio celebramus eos, qui egerunt: opera autem signa habitus sunt; quoniam laudaremus etiam qui non egisset, si crederemus esse talem.) Also nicht auf die vorübergebende That, sondern auf die bleibenden Eigenschaften des Thäters, b. h. bes Charafters, aus welchem fie hervorgegangen, wirft fich ber Sag, der Abscheu und die Berachtung. find in allen Sprachen die Epitheta moralischer Schlechtigkeit, bie Schimpfnamen, welche fie bezeichnen, vielmehr Prabifate bee Menschen ale ber Sandlungen. Dem Charafter werben fie angehängt: benn biefer hat die Schulb ju tragen, beren er auf Anlag ber Thaten blog überführt worden.

Da, wo die Schuld liegt, muß auch die Berantwortslichkeit liegen: und da diese das alleinige Datum ift, welches auf moralische Freiheit zu schließen berechtigt; so muß auch die Freiheit ebendaselbst liegen, also im Charakter des Menschen; um so mehr, als wir uns hinlänglich überzeugt haben, daß sie unmittelbar in den einzelnen Handlungen nicht anzutreffen ist, als welche, unter Boraussetzung des Charakters, streng necessitirt eintreten. Der Charakter aber ist, wie im dritten Abschnitt gezeigt worden, angeboren und unveränderlich.

Die Freiheit in biesem Sinn also, bem alleinigen, zu welchem die Data vorliegen, wollen wir jett noch etwas näher betrachten, um, nachdem wir sie aus einer Thatsache des Bewußtsehns erschlossen und ihren Ort gefunden haben, sie auch, so weit es möglich sehn möchte, philosophisch zu begreifen.

Im britten Abschnitte hatte sich ergeben, daß jede Handlung eines Menschen das Produkt zweier Faktoren sei: seines Charakters mit dem Motiv. Dies bedeutet keineswegs, daß sie ein Wittleres, gleichsam ein Kompromiß zwischen dem Wotiv und dem Charakter sei; sondern sie thut beiden volles Genüge, indem sie, ihrer ganzen Möglichkeit nach, auf beiden zugleich beruht,

nämlich barauf, daß bas wirkende Motiv auf biefen Charatter treffe und biefer Charafter burch ein folches Motiv bestimmbar Der Charafter ift die empirisch ertannte, beharrliche und unveränderliche Beschaffenheit eines individuellen Willens. nun biefer Charafter ein ebenfo nothwendiger Fattor jeber Sandlung ift, wie bas Motiv: fo erklart fich hieburch bas Gefühl, bag unfere Thaten von une felbst ausgehen, oder jenes "Ich will", welches alle unfere Sandlungen begleitet und vermöge beffen Jeber fie als feine Thaten anerkennen muß, für welche er fich baber moralisch verantwortlich fühlt. Dieses ift nun wieber eben jenes oben bei Untersuchung bes Selbstbewußtfenns gefundene "Ich will, und will ftete nur was ich will", - welches ben roben Berftand verleitet, eine absolute Freiheit bes Thuns und Laffens, ein liberum arbitrium indifferentiae, hartnädig zu behaupten. Allein es ift nichts weiter, als bas Bewußtsehn bes zweiten Fattore ber Sandlung, welcher für fich allein gang unfähig mare, fie hervorzubringen, hingegen beim Gintritt bes Motivs ebenfo unfähig ift, fie zu unterlaffen. Aber erft indem er auf biefe Beife in Thatigfeit verfest wird, giebt er feine eigene Befchaffenheit bem Erfenntnigvermögen fund, als welches, wefentlich nach Außen, nicht nach Innen gerichtet, fogar bie Befchaffenheit bes eigenen Willens erft aus feinen Sandlungen empirifch fennen Diefe nahere und immer intimer werbenbe Befanntichaft ift es eigentlich, mas man bas Gewiffen nennt, welches auch eben beshalb birett erft nach ber Sandlung laut wird; vorher höchstens nur inbirett, indem es etwan mittelft ber Reflexion und Rüchlick auf ahnliche Falle, über bie es fich icon ertlart hat, als ein fünftig Gintretenbes bei ber Ueberlegung in Anfchlag gebracht wirb.

Her nur darans läßt sich, so weit menschliche Rrafte es vers

Dier ist nun ber Ort, an die schon im vorigen Abschnitt
erwähnte Darstellung zu erinnern, welche Rant von dem Bershältniß zwischen empirischem und intelligibelm Charakter und dadurch
von der Bereindarkeit der Freiheit mit der Rothwendigkeit ges
geben hat, und welche zum Schönsten und Tiefgedachtesten ges
hört, was dieser große Geist, ja, was Menschen jemals hervors
gebracht haben. Ich habe mich nur darauf zu berusen, da es
eine überstüsssige Beitläuftigkeit wäre, es hier zu wiederholen.
Uber nur darans läßt sich, so weit menschliche Kräfte es ver-

mögen, begreifen: wie die ftrenge Nothwendigkeit unferer Sandlungen boch zusammenbesteht mit berjenigen Freiheit, von welcher bas Gefühl ber Berantwortlichkeit Zeugnig ablegt, und vermöge welcher wir die Thater unferer Thaten und diefe uns moralisch jugurechnen find. - Jenes von Rant bargelegte Berhältnig bes empirifchen jum intelligibeln Charafter beruht gang und gar auf bem, mas ben Grundzug feiner gefammten Philosophie ausmacht, nämlich auf ber Unterscheidung awischen Erscheinung und Ding an fich: und wie bei ibm bie volltommene empirifche Realität ber Erfahrungswelt jusammenbesteht mit ihrer transfcendentas len Ibealität; ebenfo bie ftrenge empirifche Rothwenbigfeit bes Sanbelns mit beffen transscendentaler Freiheit. Der empirische Charafter nämlich ift, wie ber gange Mensch, als Gegenftand ber Erfahrung eine bloge Erscheinung, daber an bie Formen aller Erscheinung, Zeit, Raum und Raufalität gebunden und beren Gefeten unterworfen: hingegen ift bie ale Ding an fich von diesen Formen unabhängige und deshalb feinem Zeitunterschied unterworfene, mithin beharrende und unveränderliche Bedingung und Grundlage biefer gangen Erscheinung fein intel ligibler Charafter, d. h. fein Wille ale Ding au fich, welchem, in folder Eigenschaft, allerdings auch absolute Freiheit, b. h. Unabhängigfeit vom Gefete ber Raufalität (als einer blogen Form ber Erscheinungen) zufommt. Diese Freiheit aber ift eine transfcenbentale, b. h. nicht in ber Erscheinung hervortretende, sondern nur insofern vorhandene, ale wir von Erscheinung und allen ihren Formen abstrahiren, um ju bem ju gelangen, mas, außer aller Zeit, als bas innere Befen ber Menichen an fich felbft zu benten ift. Bermoge biefer Freiheit find alle Thaten bes Menfchen fein eigenes Wert; fo nothwendig fie auch aus dem empirischen Charafter, bei feinem Bufammen treffen mit ben Motiven, hervorgeben; weil dieser empirische Cha rafter bloß die Erscheinung bes intelligibeln, in unserm an Beit, Raum und Raufalität gebundenen Erfenntnigvermögen, b. b. bie Art und Beife ift, wie biefem bas Befen an fich unfere eigenen Selbst fich barftellt. Demzufolge ift zwar ber Bille frei, aber nur an fich felbft und außerhalb ber Erscheinung: in diefer hingegen ftellt er fich fcon mit einem beftimmten Charafter bar, welchem alle feine Thaten gemäß fenn und daber, wenn burch bie hinzugetretenen Motive näher beftimmt, nothwendig fo und nicht anders ausfallen muffen.

Diefer Beg führt, wie leicht abzufeben, babin, bag wir bas Wert unferer Freiheit nicht mehr, wie es die gemeine Anficht thut, in unfern einzelnen Sandlungen, fondern im gangen Sebn und Befen (existentia et essentia) bes Menfchen felbst zu suchen haben, welches gedacht werden muß als feine freie That, die bloß für bas an Zeit, Raum und Raufalität gefnüpfte Ertenntnigvermögen in einer Bielheit und Berichiebenheit bon Sandlungen fich barftellt, welche aber, eben wegen ber ursprünglichen Ginheit des in ihnen fich Darftellenden, alle genan den felben Charatter tragen muffen und baher ale von ben jedesmaligen Motiven, von benen fie hervorgerufen und im Gingelnen bestimmt werden, ftreng neceffitirt ericbeinen. Demnach fteht für bie Welt ber Erfahrung das Operari seguitur esse ohne Ausnahme fest. Jedes Ding wirft gemäß seiner Beschaffenheit, und fein auf Urfachen erfolgendes Birten giebt biefe Beschaffenheit fund. Jeber Mensch handelt nach bem wie er ift, und bie bemgemäß jebes Dal nothwendige Sandlung wird, im individuellen Fall, allein burch bie Motive bestimmt. Die Freiheit, welche baber im Operari nicht angutreffen febn taun, muß im Esse liegen. Es ift ein Grundirrthum, ein borepov nporepov aller Zeiten gewesen, die Rothwendigkeit bem Esse und die Freiheit bem Operari beizulegen. Umgekehrt, im Esse allein liegt die Freiheit; aber aus ihm und ben Motiven folgt bas Operari mit Nothwendigkeit: und an bem was wir thun, ertennen wir was wir finb. Hierauf, und nicht auf bem vermeinten libero arbitrio indifferentiae, beruht bas Bewuftsehn ber Berantwortlichkeit und die moralische Tendenz bes Lebens. Es tommt Alles barauf an, was Einer ift: was er thut, wird fich daraus von felbst ergeben, als ein nothwendiges Korollarium. Das alle unfere Thaten, trot ihrer Abhängigkeit von ben Motiven, unleugbar begleitenbe Bewußtsehn ber Gigenmächtigkeit und Urfprünglichkeit, vermöge beffen fie unfere Thaten find, trugt bemnach nicht: aber fein mahrer Inhalt reicht weiter ale die Thaten und fangt höher oben an, indem unfer Sehn und Wefen felbft, von welchem alle Thaten (auf Anlag ber Motive) nothwendig ausgeben, in Bahrheit mit barin begriffen ift. In biefem Sinne tann man jenes Bewußtsehn ber Eigenmächtigkeit und Ursprunglichkeit, wie auch bas ber Berantwortlichkeit, welches unser Handeln begleitet, mit einem Zeiger vergleichen, ber auf einen entfernteren Gegenstand hinweist, als ber in ber selben Richtung näher liegenbe ift, auf ben er zu weisen scheint.

Mit Einem Wort: Der Mensch thut allezeit nur was er will, und thut es doch nothwendig. Das liegt aber daran, daß er schon ist was er will: benn aus dem, was er ist, folgt nothwendig Alles, was er jedes Mal thut. Betrachtet man sein Thun objective, also von Außen; so erkennt man apodiktisch, daß les, wie das Wirken jedes Naturwesens, dem Kausalitätsgesetze in seiner ganzen Strenge unterworfen sehn muß: subjective hingegen fühlt Jeder, daß er stets nur thut was er will. Dies besagt aber bloß, daß sein Wirken die reine Aeußerung seines selbsteigenen Wesens ist. Das Selbe würde daher jedes, selbst das niedrigste Naturwesen fühlen, wenn es fühlen könnte.

Die Freiheit ist also burch meine Darstellung nicht aufgehoben, sondern bloß hinausgerückt, nämlich aus dem Gebiete der einzelnen Handlungen, wo sie erweislich nicht anzutreffen ist, hinauf in eine höhere, aber unserer Erkenntniß nicht so leicht zugängliche Region: d. h. sie ist transscendental. Und dies ist denn auch der Sinn, in welchem ich jenen Ausspruch des Walebranche, la liberté est un mystère, verstanden wissen möchte, unter dessen Aegide gegenwärtige Abhandlung die von der Königlichen Societät gestellte Aufgabe zu lösen versucht hat.

# Anhang, jur Ergänzung bes erften Abschnittes.

In Folge der gleich Anfangs aufgestellten Eintheilung der Freiheit in phhsische, intellektuelle und moralische, habe ich, nache dem die erstere und letztere abgehandelt sind, jest noch die zweite zu erörtern, welches bloß der Bollständigkeit wegen und daher in der Kürze geschehen soll.

Der Intellett, ober das Erkenntnisvermögen, ift bas Der bium der Motive, burch welches nämlich hindurch sie auf den

Willen, welcher der eigentliche Kern des Menschen ist, wirken. Nur sofern dieses Medium der Motive sich in einem normalen Zustande befindet, seine Funktionen regelrecht vollzieht und daher die Motive unverfälscht, wie sie in der realen Außenwelt vorsliegen, dem Willen zur Wahl darstellt, kann dieser sich seiner Natur, d. h. dem individuellen Charakter des Menschen gemäß, entscheiden, also ungehindert, nach seinem selbsteigenen Wesen sich äußern: dann ist der Mensch intellektuell frei, d. h. seine Handlungen sind das reine Resultat der Reaktion seines Willens auf Motive, die in der Außenwelt ihm ebenso wie allen Andern vorliegen. Demzusolge sind sie ihm alsdann moralisch und auch juridisch zuzurechnen.

Diefe intellettuelle Freiheit wird aufgehoben entweber baburch. bag bas Mebium ber Motive, bas Ertenntnigvermögen, auf bie Dauer oder nur vorübergebend, gerrüttet ift, oder baburch, baß äußere Umftanbe, im einzelnen Fall, die Auffassung ber Dotive verfälschen. Erfteres ift ber Fall im Bahnfinn, Delirium, Barorpemus und Schlaftruntenheit; letteres bei einem entichiebenen und unverschulbeten Irrthum, 3. B. wenn man Gift ftatt Arznei eingießt, ober ben nachtlich eintretenben Diener für einen Räuber halt und erschießt, u. bgl. m. Denn in beiben Fallen find die Motive verfälscht, weshalb ber Bille fich nicht fo 'enticheiben tann, wie er unter ben vorliegenden Umftanden es murde, wenn ber Intellett fie ihm richtig überlieferte. Die unter folchen Umftanden begangenen Berbrechen find baber auch nicht gefetlich Denn bie Gefete geben aus von ber richtigen Borausitrafbar. fetjung, daß ber Wille nicht moralifch frei fei, in welchem Fall man ihn nicht lenken konnte; sondern dag er ber Röthigung burch Motive unterworfen fei: bemgemäß wollen fie allen etwanigen Motiven ju Berbrechen ftarfere Gegenmotive, in ben angebrohten Strafen, entgegenstellen, und ein Rriminalcober ift nichts Anderes, als ein Bergeichniß von Gegenmotiven ju verbrecherischen Sandlungen. Ergiebt fich aber, bag ber Intellett, burch ben biefe Gegenmotive zu wirfen hatten, unfähig mar, fie aufzunehmen und bem Willen vorzuhalten: so war ihre Wirkung unmöglich: fie waren für ihn nicht vorhanden. Es ift wie wenn man findet, daß einer ber Faben, die eine Maschine zu bewegen hatten, geriffen fei. Die Schuld geht baber in foldem Fall vom Willen auf den Intellekt über: bieser aber ist keiner Strafe unterworfen; sondern mit dem Willen allein haben es die Gesetze, wie die Moral, zu thun. Er allein ist der eigentliche Mensch: der Intellekt ist bloß sein Organ, seine Fühlhörner nach Außen, d. i. das Medium der Wirkung auf ihn durch Motive.

Ebenso wenig sind bergleichen Thaten moralisch zuzurechnen. Denn sie sind kein Zug des Charakters des Menschen: er
hat entweder etwas Anderes gethan, als er zu thun wähnte, oder
war unfähig an Das zu benken, was ihn davon hätte abhalten
sollen, d. h. die Gegenmotive zuzulassen. Es ist damit, wie
wenn ein chemisch zu untersuchender Stoff der Einwirkung mehrerer Reagenzien ausgesetzt wird, damit man sehe, zu welchem
er die stärkste Verwandtschaft hat: sindet sich, nach gemachtem Experiment, daß, durch ein zufälliges Hinderniß, das eine Reagens
gar nicht hat einwirken können; so ist das Experiment ungültig.

Die intellektuelle Freiheit, welche wir hier als gang aufgehoben betrachteten, tann ferner auch blog verminbert, ober partiell aufgehoben werden. Dies geschieht besonders durch ben Affest und durch ben Rausch. Der Affest ift die plogliche, beftiae Erregung bes Willens burch eine von außen einbringenbe, jum Motiv werdende Borftellung, die eine folche Lebhaftigkeit hat, daß fie alle andern, welche ihr als Gegenmotive entgegenwirfen konnten, verbunkelt und nicht beutlich ins Bewußtfebu Diefe letteren, welche meiftens nur abftrafter kommen läkt. Ratur, bloge Gedanten, find, mahrend jene erftere ein Anfchauliches, Gegenwärtiges ift, tommen babei gleichfam nicht jum Schuf und haben also nicht was man auf Englisch fair play nennt: die That ist schon geschehen, ehe sie kontragiren konnten. Es ist wie wenn im Duell ber Gine por bem Rommandowort losschießt. Auch hier ist bemnach sowohl bie juribische, als bie moralische Berantwortlichkeit, nach Beschaffenheit ber Umftanbe, mehr oder weniger, boch immer zum Theil, aufgehoben. In England wird ein in vollfommener Uebereilung und ohne bie geringfte Ueberlegung, im heftigften, plöglich erregten Born begangener Mord manslaughter genannt und leicht, ja, bieweilen gar nicht beftraft. - Der Raufch ift ein Buftanb, ber ju Affetten bisponirt, indem er die Lebhaftigfeit ber anschaulichen Borftellungen erhöht, das Denken in abstracto bagegen fomdicht und babei noch die Energie des Willens steigert. An die Stelle der Berantwortlichkeit für die Thaten tritt hier die für den Rausch selbst: daher er juridisch nicht entschuldigt, obgleich hier die intellektuelle Freiheit zum Theil aufgehoben ist.

Bon bieser intellektuellen Freiheit, to exovotov xal axovotov xatà dlavotav, redet schon, wiewohl sehr kurz und ungenügend, Aristoteles in der Ethic. Eudem., II, c. 7 et 9, und etwas ausstührlicher in der Ethic. Nicom., III, c. 2. — Sie ist gemeint, wenn die Medicina forensis und die Kriminaljustiz frägt, obein Berbrecher im Zustande der Freiheit und folglich zurechnungsstähig gewesen sei.

Im Allgemeinen also sind als unter Abwesenheit der intellettuellen Freiheit begangen alle die Verbrechen anzusehen, bei denen der Mensch entweder nicht wußte, was er that, oder schlechterdings nicht fähig war, zu bedenken, was ihn davon hätte abhalten sollen, nämlich die Folgen der That. In solchen Fällen ist er demnach nicht zu strafen.

Die hingegen, welche mennen, daß schon wegen der Richt= existenz ber moralischen Freiheit und baraus folgender Unausbleiblichkeit aller Sandlungen eines gegebenen Menfchen, tein Berbrecher geftraft werden burfte, geben von ber falfchen Anficht ber Strafe aus, bag fie eine Beimsuchung ber Berbrechen, ihrer felbft megen, ein Bergelten bes Bofen mit Bofem, aus moralifchen Gründen, fei. Gin folches aber, wenngleich Rant es gelehrt hat, mare abfurd, zwedlos und burchaus unberechtigt. Denn wie mare boch ein Mensch befugt, fich jum absoluten Richter bes andern, in moralischer hinficht, aufzuwerfen und als folder, feiner Gunben wegen, ibn zu peinigen! Bielmehr hat bas Befet, b. i. bie Androhung ber Strafe, ben 3med, bas Begenmotiv zu ben noch nicht begangenen Berbrechen gu fenn. Berfehlt es, im einzelnen Fall, diefe feine Birtung; fo muß es voll= zogen werden; weil es fonft fie auch in allen zufünftigen Fällen verfehlen wurbe. Der Berbrecher feinerfeits erleibet, in biefem Fall, die Strafe eigentlich boch in Folge feiner moralischen Beichaffenheit, als welche, im Berein mit den Umftanden, welche bie Motive maren, und feinem Intellett, ber ihm die hoffnung ber Strafe zu entgehen vorspiegelte, die That unausbleiblich berbeigeführt hat. hierin konnte ihm nur bann Unrecht geschehen,

wenn sein moralischer Charakter nicht sein eigenes Werk, seine intelligible That, sondern das Werk eines Andern wäre. Das selbe Berhältniß der That zu ihrer Folge sindet Statt, wenn die Folgen seines lasterhaften Thuns nicht nach menschlichen, sondern nach Natur-Gesehen eintreten, z. B. wenn liederliche Ausschweisungen schreckliche Krankheiten herbeiführen, oder auch wenn er beim Bersuch eines Einbruchs, durch einen Zufall, verunglückt, z. B. in dem Schweinestall, in den er bei Nacht einbricht, um dessen gewöhnlichen Bewohner abzusühren, statt seiner den Bären, dessen Führer am Abend in diesem Wirthshause eingekehrt ist, vorsindet, welcher ihm mit offenen Armen entgegenkommt.

# Preisschrift

über

# die Grundlage der Moral,

nicht gefrönt

von ber Röniglich Danischen Societat ber Biffenschaften,

ju Ropenhagen, am 30. Januar 1840.

#### Watta:

Moral prebigen ift leicht, Moral begrunben fcmer. (Sopenhauer, lieber ben Billen in ber Rainr, G. 140.)

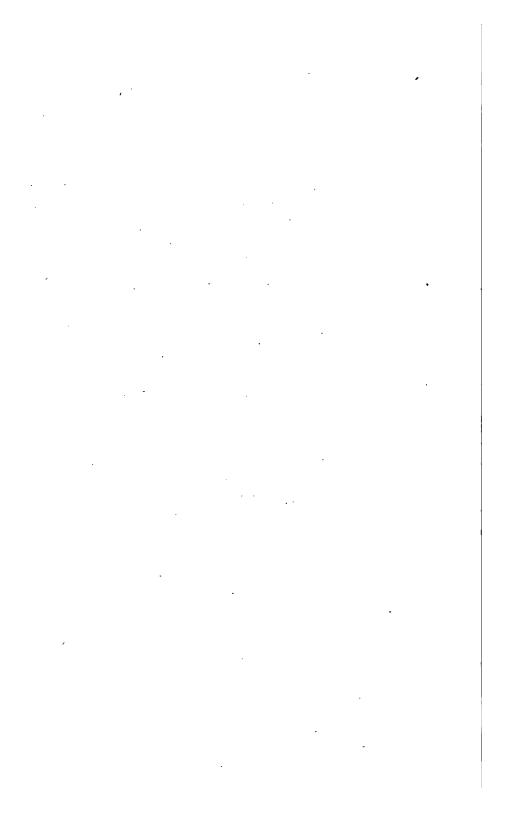

Die von der Königl. Societät aufgestellte Frage, nebst vorangeschickter Einleitung, lautet:

Quum primitiva moralitatis idea, sive de summa lege morali principalis notio, sua quadam propria eaque minime logica necessitate, tum in ea disciplina appareat, cui propositum est cognitionem τοῦ ἡτικοῦ explicare, tum in vita, partim in conscientiae judicio de nostris actionibus, partim in censura morali de actionibus aliorum hominum; quumque complures, quae ab illa idea inseparabiles sunt, eamque tanquam originem respiciunt, notiones principales ad το ἡτικον spectantes, velut officii notio et imputationis, eadem necessitate eodemque ambitu vim suam exserant, — et tamen inter eos cursus viasque, quas nostrae aetatis meditatio philosophica persequitur, magni momenti esse videatur, hoc argumentum ad disputationem revocare, — cupit Societas, ut accurate haec quaestio perpendatur et pertractetur:

Philosophiae moralis fons et fundamentum utrum in idea moralitatis, quae immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex illa prodeant, explicandis quaerenda sunt, an in alio cognoscendi principio?

### Berbeutscht:

Da die ursprüngliche Idee der Moralität, oder der Hauptsbegriff vom oberften Moralgesete, mit einer ihr eigenthümlichen, jedoch keineswegs logischen Nothwendigkeit, sowohl in derjenigen

Wissenschaft hervortritt, beren Zweck ist, die Erkenntniß des Sittlichen darzulegen, als auch im wirklichen Leben, woselbst sie sich theils im Urtheil des Gewissens über unsere eigenen Handlungen, theils in unserer moralischen Beurtheilung der Handlungen Anderer zeigt; und da serner mehrere, von jener Idee unzertrennliche und aus ihr entsprungene moralische Hauptbegriffe, wie z. B. der Begriff der Pflicht und der der Zurechnung, mit gleicher Nothwendigkeit und in gleichem Umfang sich gestend machen; — und da es doch bei den Wegen, welche die philosophische Forschung unserer Zeit verfolgt, sehr wichtig scheint, diesen Gegenstand wieder zur Untersuchung zu bringen; — so wünscht die Societät, daß folgende Frage sorgfältig überlegt und abgehandelt werde:

Ist die Quelle und Grundlage der Moral zu suchen in einer unmittelbar im Bewußtsehn (oder Gewissen) liegenden Idee der Moralität und in der Analhse der übrigen, aus dieser entspringenden, moralischen Grundbegriffe, oder aber in einem andern Erkenntnißgrunde?

# Einleitung.

## §. 1. Ueber das Problem.

Eine von der Königlich Hollandischen Societät zu Harlem 1810 aufgestellte und von J. C. F. Meister erledigte Preisfrage: "warum die Philosophen in den ersten Grundsätzen der Moral so sehr abweichen, aber in den Folgerungen und den Psichten, die sie aus ihren Grundsätzen ableiten, übereinstimmen?"—war eine gar leichte Aufgabe, im Bergleich mit der vorliegenden. Denn:

1) Die gegenwärtige Frage ber Königlichen Societät ist auf nichts Geringeres gerichtet, als auf das objektiv wahre Fundament der Moral und folglich auch der Moralität. Eine Akademie ist es, welche die Frage auswirft: sie will, als solche, keine auf praktische Zwecke gerichtete Ermahnung zur Rechtlichkeit und Tugend, gestützt auf Gründe, deren Scheinbarkeit man hervorhebt und deren Schwäche man verschleiert, wie dies dei Borträgen sür das Bolk geschieht: sondern, da sie als Akademie nur theosetische und nicht praktische Zwecke kennt, will sie die rein philossophische, d. h. von allen positiven Sazungen, allen undewiesenen Boraussezungen und sonach von allen metaphhsischen, oder auch mythischen Hypostasen unabhängige, objektive, unverschleierte und nackte Darlegung des letzten Grundes zu allem moralischen Wohlsverhalten. — Dies aber ist ein Problem, dessen überschwängliche

Schwierigkeit baburch bezeugt wirb, daß nicht nur die Philosophen aller Zeiten und Länder sich daran die Zähne stumpf gebissen haben, sondern sogar alle Götter des Orients und Occidents demsselben ihr Dasehn verdanken. Wird es daher bei dieser Gelegensheit gelöst; so wird fürwahr die Königliche Societät ihr Gold nicht übel angelegt haben.

2) Ueberdies unterliegt die theoretische Untersuchung bes Funbaments ber Moral bem gang eigenen Nachtheil, bag fie leicht für ein Unterwühlen beffelben, welches ben Sturg bes Bebaudes felbft nach fich ziehen konnte, gehalten wirb. Denn bas praktifche Intereffe liegt hier dem theoretischen so nabe, daß fein wohlgemeinter Gifer ichwer zurudzuhalten ift von unzeitiger Ginmischung. Richt Jeder vermag das rein theoretische, allem Interesse, selbst bem moralisch-prattischen, entfrembete Forschen nach objektiver Wahrheit beutlich zu unterscheiben vom frevelhaften Angriff auf geheiligte Bergensüberzeugung. Daber muß, wer hier Sand ans Werk legt, zu seiner Ermuthigung, fich allezeit gegenwärtig erhalten, daß vom Thun und Treiben der Menfchen, wie vom Gewühl und Lerm bes Marttes, nichts weiter abliegt, als das in tiefe Stille zurudgezogene Beiligthum ber Atabemie, wohin fein Laut von Augen bringen barf, und wo feine andere Gotter ein Standbild haben, ale gang allein die behre, nachte Bahrheit.

Die Konklusion aus biesen beiben Prämissen ist, bag mir eine völlige Parrhesia, nebst dem Recht Alles zu bezweiseln, gestattet sehn muß; und daß, wenn ich, selbst so, nur irgend etwas in dieser Sache wirklich leiste, — es viel geteistet sehn wird.

Aber noch andere Schwierigkeiten stehen mir entgegen. Es kommt hinzu, daß die Königliche Societät das Fundament der Ethik allein für sich, abgesondert, in einer kurzen Monographic dargelegt, folglich außer seinem Zusammenhange mit dem gesamm ten Shstem irgend einer Philosophie, d. h. der eigentlichen Metaphhik, verlangt. Dies muß die Leistung nicht nur erschweren, sondern sogar nothwendig unvollkommen machen. Schon Christian Bolf sagt: "Tenebrae in philosophia practica non dispelluntur, nisi luce metaphysica affulgente" (Phil. pract., P. II, §. 28), und Kant: "Die Metaphhik muß vorangehen, und ohne sie kann es überall keine Moralphilosophie geben." (Grund-

legung gur Metaphyfit ber Sitten. Borrebe.) Denn, wie jebe Religion auf Erben, indem fie Moralität vorschreibt, folche nicht auf fich beruhen läßt, fondern ihr eine Stute giebt an der Dogmatit. beren Sauptzwed gerade dies ift; fo muß in ber Philosophie bas ethische Rundament, welches es auch sei, felbst wieder feinen Anhaltebuntt und feine Stute haben an irgend einer Detaphpfit, b. h. an ber gegebenen Erklärung ber Welt und bes Dafenns überhaupt; indem ber lette und mahre Aufschluß über bas innere Befen des Ganzen der Dinge nothwendig eng zusammenhangen muß mit dem über die ethische Bedeutung des menfchlichen San= belns, und jebenfalls Dasjenige, was als Fundament ber Moralitat aufgeftellt wird, wenn es nicht ein bloger abftrafter Sas, ber, ohne Anhalt in ber realen Welt, frei in ber Luft fcmebt, fenn barf, irgend eine, entweber in ber objektiven Belt, ober im menfchlichen Bewußtsehn gelegene Thatfache fenn muß, die, als folde, felbst wieder nur Phanomen fenn tann und folglich, wie alle Bhanomene ber Welt, einer ferneren Ertlarung bedarf, welche bann von ber Metaphyfik geforbert wird. Ueberhaupt ift bie Bhilofophie fo fehr ein jufammenhängenbes Banges, bag es unmöglich ift, irgend einen Theil berfelben erschöpfend barzulegen, ohne alles Uebrige mitzugeben. Daher fagt Blato ganz richtig: Wuyng ούν φυσιν άξιως λογου κατανοησαι οίει δυνατον είναι, άνευ της του όλου φυσεως; (Animae vero naturam absque totius natura sufficienter cognosci posse existimas? — Phaedr., p. 371, Bip.) Metaphhfit ber Natur, Metaphhfit ber Sitten und Metaphyfit bes Schonen feten fich wechselseitig voraus und vollenden erft in ihrem Rusammenhange die Erklärung bes Befens ber Dinge und des Dasenns überhaupt. Daher, wer eine von diefen breien bis auf ihren letten Grund burchgeführt hatte, jugleich bie andern in feine Erklärung mit hineingezogen haben mußte; gleichwie, mer von irgend einem Dinge in ber Belt ein er= fcopfendes, bis auf ben letten Grund flares Berftandnig hatte, anch die ganze übrige Welt vollkommen verftanden haben würde.

Son einer gegebenen und als wahr angenommenen Detaphhstt aus, würde man auf synthetischem Wege zum Fundament ber Ethit gelangen; wodurch dieses selbst von nuten aufgesbaut sehn würde, folglich die Ethit sestüt aufträte. Hingegen bei der durch die Aufgabe nothwendig gemachten Sonderung der

Ethit von aller Metaphyfit, bleibt nichts übrig, als bas analytifche Berfahren, welches von Thatfachen, entweder ber äußern Erfahrung, ober bes Bemuftfenns ausgeht. Diefe lettern fann es zwar auf ihre lette Burgel im Gemuthe bes Menfchen zurudführen, welche bann aber als Grundfaftum, ale Urphanomen, ftehen bleiben muß, ohne weiter auf irgend etwas gurudgeführt gu werben; modurch benn bie gange Erklärung eine blog pfpchologifche bleibt. Sochftens tann noch accessorisch ihr Rufammenhang mit irgend einer allgemeinen metaphpfischen Grundansicht angebeutet werben. Singegen wurde jenes Grundfattum, jenes ethische Urphanomen, felbft wieder begründet werden konnen, wenn man, die Metaphyfit zuerft abhandelnd, aus ihr, funthetifc verfahrend, die Ethit ableiten burfte. Dies hieße aber ein vollstanbiges Syftem ber Philosophie aufstellen; wodurch bie Granze ber geftellten Frage weit überschritten wurde. 3ch bin alfo genöthigt, bie Frage innerhalb ber Granzen zu beantworten, welche fie, burch ihre Bereinzelung, felbft gezogen hat.

Und nun endlich noch wird bas Fundament, auf welches ich bie Ethit zu ftellen beabsichtige, fehr fcmal ausfallen: woburch bon bem Bielen, mas an ben Sandlungen ber Menichen legal, billigungs- und lobenswerth ift, nur der fleinere Theil als aus rein moralifden Bewegungsgrunden entsprungen fich ergeben, ber größere Theil aber anderartigen Motiven anheimfallen wirb. Dies befriedigt weniger und fällt nicht fo glangend in die Augen, wie etwan ein tategorifcher Imperativ, ber ftets ju Befehl fteht, um felbst wieder zu befehlen, mas gethan und mas gelaffen werden foll; anderer, materieller Moralbegrundungen gar zu geschweigen. Da bleibt mir nichts übrig, als an ben Spruch bes Robeleth (4, 6) ju erinnern: "Es ift beffer eine Sand voll mit Rube, benn beibe Faufte voll mit Dube und Gitelfeit." Des Mechten, Brobehaltigen und Ungerftörbaren ift in aller Ertenntnig ftets wenig; wie die Erzstufe wenige Ungen Gold in einem Centner Stein verlardt enthält. Aber ob man nun wirklich mit mir ben fichern Befit bem großen, bas wenige Golb, welches im Diegel zurückleibt, ber ausgebehnten Daffe, bie berangefchleppt wurde, vorziehen, - ober ob man vielmehr mich beschulbigen werbe, ber Moral ihr Kundament mehr entzogen als gegeben gu haben, fofern ich nachweise, baf bie legalen und lobenswerthen

Sandlungen ber Menschen oft gar teinen und meistens nur einen fleinen Theil rein moralifchen Gehalts befigen, im Uebrigen aber auf Motiven beruhen, beren Birtfamteit gulegt auf ben Egoismus bes Sanbelnben jurudjuführen ift; - bies Alles muß ich babingeftellt fenn laffen, nicht ohne Beforgniß, ja, mit Refignation; ba ich schon längst bem Ritter von Bimmermann beiftimme, wenn er fagt: "Dente im Bergen, bis in ben Tob, nichts fei in ber Welt fo felten, wie ein guter Richter." (Ueber bie Einsamkeit, Th. I, Cap. 3, S. 93.) 3a, ich sehe schon im Beifte meine Darftellung, welche für alles achte, freiwillige Rechtthun, für alle Menschenliebe, allen Ebelmuth, wo fie je gefunden febn mogen, nur eine fo fcmale Bafis aufzuweisen bat, neben benen ber Rompetitoren, welche breite, jeder beliebigen Laft gewachsene und dabei jedem Zweifler, mit einem drohenden Seiten= blid auf feine eigene Moralität, ins Gewiffen ju ichiebende Fundamente ber Moral zuversichtlich hinstellen, — so arm und kleinlaut dafteben, wie vor dem Ronig Lear die Rordelia, mit der wortarmen Berficherung ihrer pflichtmäßigen Gefinnung, neben ben überschwänglichen Betheuerungen ihrer berebteren Schweftern. -Da bedarf es wohl einer Herzstärfung burch einen gelehrten Baidspruch, wie: magna est vis veritatis, et praevalebit, - ber doch ben, ber gelebt und geleiftet hat, nicht fehr mehr ermuthigt. Inzwischen will ich es ein Dal mit ber Wahrheit magen: benn was mir begegnet, wird ihr mit begegnet febn.

# §. 2. Allgemeiner Rücklick.

Dem Bolke wird die Moral durch die Theologie begründet, als ausgesprochener Wille Gottes. Die Philosophen hingegen, mit wenigen Ausnahmen, sehen wir sorgfältig bemüht, diese Art der Begründung ganz auszuschließen, ja, um nur sie zu vermeisden, lieber zu sophistischen Gründen ihre Zuslucht nehmen. Woher dieser Gegensat? Gewiß läßt sich keine wirksamere Begründung der Moral denken, als die theologische: denn wer würde so versmessen sehn, sich dem Willen des Allmächtigen und Allwissenden zu widersetzen? Gewiß Niemand; wenn nur derselbe auf eine ganz authentische, keinem Zweisel Raum gestattende, so zu sagen

offizielle Weise verfündigt ware. Aber diese Bedingung ift es, bie fich nicht erfüllen läßt. Bielmehr fucht man, umgefehrt, bas als Wille Gottes verfündigte Gesetz baburch als folches zu beglaubigen, daß man beffen Uebereinstimmung mit unfern anderweitis gen, also natürlichen, moralischen Ginfichten nachweift, appellirt mithin an diefe als das Unmittelbarere und Gemiffere. Siegu fommt noch die Erfenntniß, daß ein bloß durch angebrobte Strafe und verheißene Belohnung zu Wege gebrachtes moralisches Banbeln, mehr bem Scheine, als ber Bahrheit nach ein folches febn murbe; weil es ja im Grunde auf Egoismus beruhte, und mas babei in letter Inftang ben Ausschlag gabe, die größere ober geringere Leichtigkeit ware, mit ber Giner vor bem Andern aus unzureichenden Gründen glaubte. Seitbem nun aber gar Rant bie bis dahin für fest geltenben Fundamente der fpekulativen Theologie zerftort hat, und bann biefe, welche bisher die Eragerin ber Ethit gewesen mar, jest, umgekehrt, auf die Ethik ftugen wollte, um ihr fo eine, wenn auch nur ibeelle Erifteng ju verschaffen; ba ift weniger, als jemals, an eine Begrundung ber Ethit burch bie Theologie zu benten, indem man nun nicht mehr meiß, welche von beiden die Laft und welche die Stute fenn foll, und am Ende in einen circulus vitiosus geriethe.

Gben burch ben Ginflug ber Rantifchen Bhilosophic, fobann burch bie gleichzeitige Ginwirfung ber beifpiellofen Fortichritte fammtlicher Naturwiffenschaften, in Sinficht auf welche jedes frühere Zeitalter gegen unferes als bas ber Rindheit er scheint, und endlich burch die Befanntschaft mit ber Sanstrit litteratur, mit dem Brahmaismus und Buddhaismus, biefen älteften und am weiteften verbreiteten, also ber Zeit und bem Raume nach vornehmften Religionen ber Menschheit, welche ja auch die heimathliche Urreligion unseres eigeneu, bekanntlich Affiatifchen Stammes find, ber jest, in feiner fremben Beimath, wieder eine fpate Runde von ihnen erhalt; - burch alles biefes, fage ich, haben im Laufe ber letten funfzig Jahre bie philosophischen Grundüberzengungen ber Gelehrten Europa's eine Ummanblung erlitten, welche vielleicht Mancher fich nur gogernd eingesteht, Die aber boch nicht abzuleugnen ift. In Folge berfelben find auch die alten Stuten ber Ethit morich geworden: boch ift die Ruverficht geblieben, daß diefe felbit nie finten fann; woraus die lleberzeugung hervorgeht, daß es für sie noch andere Stützen, als bie bisherigen, geben müffe, welche den vorgeschrittenen Einsichten des Zeitalters angemessen wären. Ohne Zweifel ist es die Erstenntniß dieses mehr und mehr fühlbar werdenden Bedürfnisses, welche die Königliche Societät zu der vorliegenden, bedeutsamen Preisfrage veranlaßt hat.

Bu allen Zeiten ift viele und gute Moral gepredigt worben; aber die Begründung berfelben hat ftets im Argen gelegen. 3m Gangen ift bei biefer bas Beftreben fichtbar, irgend eine objektive Bahrheit zu finden, aus welcher die ethischen Borschriften fich logisch ableiten liegen: man hat biefelbe in ber Natur ber Dinge, ober in ber bes Menfchen gefucht; aber vergebens. 3mmer ergab fich, bag ber Wille bes Menfchen nur auf fein eigenes Boblfenn, beffen Summe man unter bem Begriff Gludfaligfeit benft, gerichtet fei; welches Streben ihn auf einen gang anbern Weg leitet, als ben bie Moral ihm vorzeichnen möchte. versuchte man die Glüdfäligkeit balb als ibentisch mit ber Tugend, balb aber ale eine Folge und Birtung berfelben barguftellen: beibes ift allezeit miglungen; obwohl man bie Sophismen babei nicht gespart hat. Man versuchte es fobann mit rein objektiven, abstrakten, balb a posteriori, balb a priori gefundenen Sagen, aus benen bas ethifche Wohlverhalten fich allenfalls folgern ließe: aber biefen gebrach es an einem Anhaltspunkt in ber Ratur bes Menfchen, vermöge beffen fie bie Macht gehabt hatten, feinem egoiftifchen Sange entgegen, feine Beftrebungen gu leiten. Alles biefes burch Aufgablung und Rritit aller bisherigen Grundlagen ber Moral bier zu erharten, scheint mir überfluffig; nicht nur weil ich die Meinung bes Augustinus theile non est pro magno habendum quid homines senserint, sed quae sit rei veritas; sondern auch weil es hieße γλαυκας είς Αθηνας κομιζειν, indem ber Roniglichen Societät bie früheren Berfuche bie Ethif ju begründen, genugsam betannt find, und fie burch bie Preisfrage felbst zu erkennen giebt, bag fie auch von der Unzulänglich= feit berfelben überzeugt ift. Der weniger gelehrte Lefer findet eine war nicht vollständige, aber boch in ber Sauptsache genügende Bufammenftellung ber bisherigen Berfuche in Garve's "Ueberficht ber vornehmften Brincipien ber Sittenlehre", ferner in Standline "Geschichte ber Moralphilosophie" und ahnlichen Buchern. -

Niederschlagend ift freilich die Betrachtung, daß es ber Cthit, biefer bas Leben unmittelbar betreffenden Biffenichaft, nicht beffer gegangen ift, ale ber abstrufen Metaphyfif, und fie, feit Sofrates fie gründete, ftets betrieben, boch noch ihren erften Grundfas fucht. Aber bagegen ift auch in ber Ethif weit mehr, als in irgend einer andern Wiffenschaft, das Wefentliche in ben erften Grundfagen enthalten; indem die Ableitungen hier fo leicht find, daß fie fic von felbft machen. Denn zu ichließen find Alle, zu urtheilen Daher eben find lange Lehrbucher und Bortrage Weniae fähia. ber Moral so überfluffig, wie langweilig. Daß ich inzwischen alle bie früheren Grundlagen ber Ethit als befannt vorausseten barf, ift mir eine Erleichterung. Denn wer überblickt, wie fowohl bie Philosophen bes Alterthums, als die ber neuern Zeit (bem Mittelalter genügte ber Rirchenglaube) zu ben verschiedenften, mitunter munberlichsten Argumenten gegriffen haben, um für die fo allgemein anerkannten Forderungen ber Moral ein nachweisbares Fundament zu liefern, und dies dennoch mit offenbar folechtem Erfolg; ber wird die Schwierigkeit des Problems ermeffen und banach meine Leiftung beurtheilen. Und wer gesehen bat, wie alle bisher eingeschlagenen Wege nicht zum Ziele führten, wird williger mit mir einen bavon fehr verschiebenen betreten, ben man bisher entweber nicht gesehen hat, ober aber verächtlich liegen liek: vielleicht weil er ber natürlichste war.\*) In ber That wird meine Lösung bes Broblems Manchen an bas Ei bes Rolumbus erinnern.

(

Ganz allein bem neuesten Versuche die Sthit zu begründen, bem Kantischen, werde ich eine kritische Untersuchung und zwar eine desto aussührlichere widmen; theils weil die große Moral-reform Kants dieser Wissenschaft eine Grundlage gab, die wirk

(3d) weiß es nicht ju fagen, burch welchen Unfall, oder vielmehr burch welches Diggeschid, bei uns ber Erng leichter Glauben findet, ale bie ein sache und nadte Bahrheit.)

<sup>\*)</sup> Io dir non vi saprei per qual sventura,
O piuttosto per qual fatalità,
Da noi credito ottien più l'impostura,
Che la semplice e nuda verità. —
Casti.

liche Borzüge vor ben früheren hatte; theils weil fie noch immer bas lette Bebeutenbe ift, bas in ber Ethit geschehen; baber Rants Begründung berfelben noch heut zu Tage in allgemeiner Geltung fteht und burchgängig gelehrt wird, wenn auch burch einige Menberungen in ber Darftellung und ben Ausbrucken anbers aufgeputt. Sie ift die Ethit ber letten fechzig Jahre, welche weggeräumt werben muß, ebe wir einen andern Weg einschlagen. fommt, bag bie Prüfung berfelben mir Anlag geben wird, bie meisten ethischen Grundbegriffe ju untersuchen und ju erbrtern, um bas Ergebnig hieraus fpater vorausfegen ju tonnen. Befonbers aber wird, weil bie Wegenfate fich erlautern, bie Rritit ber Kantifchen Moralbegrundung die befte Borbereitung und Anleitung, ja, ber gerade Weg zu ber meinigen febn, ale welche, in ben wesentlichsten Bunften ber Rantischen biametral entgegengeset Dieferwegen murbe es bas vertehrtefte Beginnen fenn, wenn man bie jest folgende Rritit überfpringen wollte, um gleich an ben pofitiven Theil meiner Darftellung ju geben, als welcher bann nur halb verftanblich fenn murbe.

Ueberhaupt ift es jest mirklich an ber Beit, dag die Ethik ein Mal ernstlich ins Berhör genommen werbe. Seit mehr als einem halben Jahrhundert liegt fie auf dem bequemen Ruhepolfter, welches Rant ihr untergebreitet hatte: bem tategorifden Imperativ ber praktischen Bernunft. In unsern Tagen jeboch wird biefer meiftens unter bem weniger prunkenden, aber glatteren und furtenteren Titel "bas Sittengeset" eingeführt, unter welchem er, nach einer leichten Berbeugung vor Bernunft und Erfahrung, unbesehen burchschlüpft: ift er aber ein Mal im Saufe, bann wird bes Befehlens und Rommanbirens tein Enbe; ohne bag er je weiter Rebe ftanbe. - Dag Rant, ale ber Erfinder ber Sache, und nachbem er gröbere Irrthumer badurch verbrängt hatte, fich babei beruhigte, war recht und nothwendig. Aber nun feben zu muffen, wie auf bem von ihm gelegten und seitbem immer breiter getretenen Ruhepolfter jest fogar bie Efel fich malzen, - bas ift hart: ich mehne bie täglichen Rompendienschreiber, bie, mit ber gelaffenen Buverficht bes Unverftanbes, vermehnen, bie Ethit begrunbet gu haben, wenn fie nur fich auf jenes unferer Bernunft angeblich einwohnenbe "Sittengefet," berufen, und bann getroft jenes weitschweifige und tonfuse Phrasengewebe barauf feten, mit bem

fie bie flärften und einfachften Berhaltniffe bes Lebens unverftanb= lich zu machen verfteben; - ohne bei foldem Unternehmen jemals sich ernstlich gefragt zu haben, ob benn auch wirklich so ein "Sittengefet," als bequemer Rober ber Moral, in unferm Ropf, Bruft ober Bergen geschrieben ftehe. Daber befenne ich bas befondere Bergnugen, mit bem ich jest baran gehe, ber Moral das breite Ruhepolfter wegzuziehen, und fpreche unverhohlen mein Borhaben aus, die prattifche Bernunft und ben tategorifchen Imperativ Rante ale völlig unberechtigte, grundlofe und erbich= tete Annahmen nachzuweisen, barzuthun, bag auch Rante Ethit eines foliben Fundaments ermangelt, und fomit die Moral wieber ihrer alten, ganglichen Rathlofigfeit zu überantworten, in welcher sie bastehen muß, ehe ich barangebe, bas mahre, in unferm Wefen gegründete und ungezweifelt wirtsame, moralifche Princip ber menschlichen Natur barzulegen. Denn ba biefes fein fo breites Fundament barbietet, wie jenes Ruhepolfter; fo werben Die, welche bie Sache bequemer gewohnt find, ihren alten Rubeplat nicht eber verlaffen, als bis fie die tiefe Boblung bes Bobens, auf dem er fteht, deutlich mahrgenommen haben.

#### II.

# Aritik des von Rant der Ethik gegebenen Fundaments.

# §. 3. Uebersicht.

Rant hat in ber Ethit bas große Berbienft, fie von allem Eubamonismus gereinigt zu haben. Die Ethit ber Alten mar Eudämonit; die der Neueren meiftens Beilelehre. Die Alten wollten Tugend und Gludfäligkeit als ibentisch nachweisen: aber biefe maren wie zwei Figuren, bie fich nie beden, wie man fie auch legen mag. Die Reueren wollten nicht nach bem Sate ber Ibentität, fonbern nach bem bes Grunbes beibe in Berbindung feten, alfo die Gludfaligfeit jur Folge ber Tugend machen; wobei sie aber entweder eine andere, als die möglicherweise erkennbare Belt, ober Sophismen zu Gulfe nehmen mußten. Unter den Alten macht Plato allein eine Ausnahme: seine Ethit ift nicht eubämoniftifch; bafür aber wird fie mbstifch. Singegen ift fogar bie Ethit ber Ryniter und Stoiter nur ein Eudas monismus befonderer Art; welches zu beweisen es mir nicht an Gründen und Belegen, wohl aber, bei meinem jetigen Borhaben. an Raum gebricht. \*) - Bei ben Alten und Neueren alfo, Plato

<sup>\*)</sup> Die ausführliche Darlegung finbet man in ber "Welt als Wille und Borftellung", Bb. 1, §. 16, G. 108 ff., und Bb. 2, Rap. 16, G. 166 ff., ber britten Auftage.

allein ausgenommen, war die Tugend nur Mittel zum Zweck. Freilich, wenn man es streng nehmen wollte; so hätte auch Kant ben Eudämonismus mehr scheinbar, als wirklich aus der Sthik verbannt. Denn er läßt zwischen Tugend und Glücksäligkeit doch noch eine geheime Verbindung übrig, in seiner Lehre vom höchsten Gut, wo sie in einem entlegenen und dunkeln Kapitel zusammenkommen, während öffentlich die Tugend gegen die Glücksäligkeit ganz fremd thut. Davon abgesehen, tritt dei Kant das ethische Princip als ein von der Erfahrung und ihrer Belehrung ganz unabhängiges, ein transscendentales, oder metaphysisches auf. Er erkennt an, daß die menschliche Handlungsweise eine Bedeutung habe, die über alle Möglichkeit der Erfahrung hinansgeht und eben deshalb die eigentliche Brücke zu dem ist, was er die intelligible Welt, mundus noumenon, die Welt der Dinge an sich nennt.

Den Ruhm, welchen bie Rantische Ethit erlangt bat, verbankt fie, neben ihren foeben berührten Borgugen, ber moralifchen Reinigkeit und Erhabenheit ihrer Resultate. Un biefe hielten fich bie Deiften, ohne fich sonderlich mit ber Begründung berfelben au befaffen, ale welche fehr tompler, abstrakt und in einer überaus kunftlichen Form bargeftellt ift, auf welche Rant feinen gangen Scharffinn und Rombinationsgabe verwenden mußte, um ihr ein haltbares Unfehen zu geben. Gludlicherweise hat er ber Darftellung bee Fundamente feiner Ethit, abgefondert von diefer felbft, ein eigenes Bert gewidmet, bie "Grundlegung gur Metaphhfit ber Sitten", beren Thema also genau bas Selbe ift mit bem Gegenstande unferer Breisfrage. Denn er fagt bafelbft, S. xIII ber Borrebe: "Gegenwärtige Grundlegung ift "nichts mehr, ale die Auffuchung und Geftsetzung bes oberften "Brincips ber Moralität, welche allein ein, in feiner Abficht, "ganges und von aller andern sittlichen Untersuchung abzuson-"bernbes Geschäft ausmacht." Wir finden in biesem Buche bie Grundlage, alfo bas Wefentliche feiner Ethit ftreng fuftematifch, bundig und scharf bargestellt, wie sonst in keinem andern. Außerbem hat baffelbe noch ben bebeutenben Borgug, bas altefte feiner moralischen Werke, nur vier Jahre junger, als die Kritit ber reinen Bernunft, und mithin aus ber Zeit ju fenn, mo, obwohl er icon 61 Jahre gahlte, ber nachtheilige Ginflug bes Alters auf

seinen Geist boch noch nicht merklich war. Diefer ift hingegen icon beutlich ju fpuren in ber Rritif ber prattifchen Bernunft, welche 1788, alfo ein Jahr fpater fallt, ale bic ungludliche Umarbeitung ber Kritit ber reinen Bernunft in ber zweiten Auflage, burch welche er biefes fein unfterbliches Sauptwert offenbar verdorben hat; worüber wir in der Borrede gur neuen. von Rofentrang beforgten Ausgabe eine Auseinanderfetung erhalten haben, ber ich, nach eigener Brufung ber Sache, nicht anders als beiftimmen fann.\*) Die Rritif der praftifchen Bernunft enthalt im Wefentlichen bas Selbe, was bie oben ermähnte "Grundlegung"; nur bag biefe es in foncifer und strengerer Form giebt, jene hingegen mit großer Breite ber Ausführung und burch Abschweifungen unterbrochen, auch, gur Erhöhung bes Einbruck, burch einige moralische Deflamationen unterftütt. Rant hatte, ale er bies fcrieb, endlich und fpat. feinen wohlverbienten Ruhm erlangt: baburch einer granzenlofen Aufmertfamteit gewiß, ließ er ber Rebfeligfeit bes Alters ichon mehr Spielraum. Ale ber Rritif ber praftischen Bernunft hingegen eigenthumlich ift anzuführen erftlich bie über alles lob erhabene und gewiß früher abgefaßte Darftellung bes Berhaltniffes zwischen Freiheit und Rothwendigkeit (G. 169-179 ber vierten Auflage, und S. 223-231 bei Rosenkraug), welche inbeffen ganglich mit ber übereinstimmt, die er in ber Rritit ber reinen Bernunft (S. 560-586; R., S. 438 ff.) giebt; und zweitens die Moraltheologie, welche man mehr und mehr fur Das erkennen wird, mas Rant eigentlich damit gewollt hat. Enblich in ben "Metaphyfifchen Anfangegrunden ber Tugend-Ichre", biefem Seitenftud ju feiner beplorablen "Rechtslehre" und abgefaßt im Jahre 1797, ift ber Ginflug ber Alterefcwache überwiegend. Aus allen biefen Gründen nehme ich in gegenmartiger Rritit bie zuerft genannte "Grundlegung gur Detaphhfit ber Sitten" ju meinem Leitfaben, und auf biefe begieben fich alle ohne weitern Beifat von mir angeführten Seitengablen; welches ich zu merken bitte. Die beiben andern Werke aber werbe ich nur accefforisch und fetundar in Betracht nehmen.

<sup>\*)</sup> Sie ruhrt von mir felbft ber; aber bier fpreche ich intognito.

Dem Verständniß gegenwärtiger, die Kantische Ethik im tiefsten Grunde unterwühlenden Kritik wird es überaus förderlich sehn, wenn der Leser jene "Grundlegung" Kants, auf die sie sich zunächst bezieht, zumal da diese nur 128 und xxv Seiten (bei Rosenkranz in Allem nur 100 Seiten) füllt, zuvor mit Ausmerkssamkeit nochmals durchlesen will, um sich den Inhalt derselben wieder ganz zu vergegenwärtigen. Ich citire sie nach der dritten Auslage von 1792, und füge die Seitenzahl der neuen Gesammtsausgabe von Rosenkranz mit vorgesetztem R. hinzu.

# §. 4. Bon ber imperativen Form ber Kantischen Ethil.

Rante πρωτον ψευδος liegt in feinem Begriff von ber Ethit felbst, ben mir am beutlichsten ausgesprochen finden S. 62 (R., S. 54): "In einer praktischen Philosophie ift es nicht ba-"rum zu thun, Grunde anzugeben von dem mas gefchieht, fon-"bern Gefete von dem mas gefchehen foll, ob es gleich "niemals gefchieht." — Dies ift icon eine entschiedene Petitio principii. Wer fagt euch, bag es Gesetze giebt, benen unfer Handeln fich unterwerfen foll? Wer fagt euch, bag gefchehen foll, mas nie gefchieht? - Bas berechtigt euch, bies vorweg anzunehmen und bemnächst eine Ethit in legislatorifch-imperativer Form, ale die allein mögliche, une fofort aufaudringen? 3ch fage, im Gegenfat ju Rant, dag ber Sthifer, wie ber Philosoph überhaupt, fich begnügen muß mit ber Ertlarung und Deutung bes Gegebenen, alfo bes wirklich Seienden ober Beichehenden, um zu einem Berftandnig beffelben zu gelangen, und bag er hieran vollauf zu thun hat, viel mehr, als bis heute, nach abgelaufenen Jahrtaufenden, gethan ift. Rantischen petitio principii gemäß wird gleich in ber, burchaus gur Sache gehörenden, Borrede, vor aller Untersuchung angenom= men, daß es rein moralifche Befete gebe; welche Annahme nachher fteben bleibt und bie tieffte Grundlage bes gangen Spftems Wir wollen aber boch juvor ben Begriff eines Befetes untersuchen. Die eigentliche und ursprüngliche Bedeutung beffelben beschränkt sich auf bas burgerliche Gefet, lex, vopoc, eine menfoliche Ginrichtung, auf menfolicher Willführ beruhenb. Gine

i

zweite, abgeleitete, tropifche, metaphorifche Bebeutung hat ber Begriff Befet in feiner Anwendung auf die Ratur, beren theils a priori erkannte, theils ihr empirisch abgemerkte, sich ftets gleichbleibende Berfahrungsweisen wir, metaphorifch, Raturgefege nen-Mur ein fehr fleiner Theil biefer Naturgefete ift es, ber sich a priori einsehen läßt und Das ausmacht, mas Rant scharffinnig und portrefflich ausgesondert und unter dem Ramen Detaphhfit ber Natur zusammengestellt hat. Für ben menichlichen Willen giebt es allerdings auch ein Gefet, fofern ber Menfch zur Natur gebort, und zwar ein ftreng nachweisbares, cin unverbrüchliches, ausnahmslofes, felfenfeftftehendes, welches nicht, wie der kategorische Imperativ, vel quasi, sondern wirklich Rothwendigkeit mit fich führt: es ift bas Befet ber Motivation, eine Form bes Raufalitätsgefeges, nämlich bie burch bas Erkennen vermittelte Raufalität. Dies ift bas einzige nachweisbare Befet für ben menschlichen Willen, bem biefer als folder unterworfen ift. Es befagt, daß jede Sandlung nur in Folge eines zureichenden Motivs eintreten fann. Es ift, wie bas Wefet ber Raufalität überhaupt, ein Naturgefet. Singegen moralifche Gefete, unabhängig von menichlicher Satung, Staatscinrichtung, ober Religionslehre, burfen ohne Beweis nicht als vorhanden angenommen werden: Rant begeht alfo durch diefe Borausnahme eine Petitio principii. Sie erscheint um fo breifter, ale er fogleich, S. vi ber Borrebe, hingufügt, bag ein moralifches Gefet "abfolute Rothwendig teit" bei fich führen Gine folche aber hat überall zum Merkmal die Unausbleiblichfeit bes Erfolgs: wie fann nun von abfoluter Nothwendigkeit bie Rebe febn bei biefen angeblichen moralifchen Befeten; ein Beispiel von welchen er "bu follt (sic) nicht lugen" anführt; ba fie bekanntlich und wie er felbst eingesteht, meistens, ja, in ber Regel, erfolglos bleiben? Um in ber miffenschaftlichen Ethit, außer bem Gefete ber Motivation, noch andere, urfprüngliche und von aller Menichensatung unabhängige Gefete für ben Billen anzunehmen, hat man fie ihrer gangen Existeng nach ju beweisen und abzuleiten; wenn man barauf bedacht ift, in ber Ethif bie Redlichkeit nicht bloß anzuempfehlen, sondern auch zu üben. Bis jener Bemeis geführt morben, ertenne ich für die Einführung bes Begriffes Gefet, Borfdrift, Soll in bie

Ethik keinen andern Ursprung an, als einen der Philosophie fremben, den Mosaischen Dekalog. Diesen Ursprung verräth sogar naiv, auch im obigen, dem ersten von Kant aufgestellten Beispiel eines moralischen Gesetzes, die Orthographie "du sollt". Ein Begriff, der keinen andern, als solchen Ursprung aufzuweisen hat, darf aber nicht so ohne Beiteres sich in die philosophische Ethik drüngen, sondern wird hinausgewiesen, dis er durch rechtmäßigen Beweis beglaubigt und eingeführt ist. Bei Kant haben wir an ihm die erste Petitio principii, und sie ist groß.

Wie nun, mittelft berfelben, Rant, in ber Borrede, ben Begriff des Moralgefetes ohne Beiteres als gegeben und unbeameifelt vorhanden genommen hatte; ebenfo macht er es G. 8 (R., S. 16) mit bem jenem eng verwandten Begriff ber Bflicht, welcher, ohne weitere Prufung ju bestehen, als in bie Ethit gehörig hineingelassen wird. Allein ich bin genöthigt, hier abermals Brotest einzulegen. Diefer Begriff, sammt feinen Anverwandten, alfo bem bes Befetes, Bebotes, Sollens u. bergl. hat, in biefem unbedingten Ginn genommen, feinen Urfprung in ber theologischen Moral, und bleibt in ber philosophischen fo lange ein Frembling, bis er eine gultige Beglaubigung aus bem Befen ber menschlichen Natur, ober bem ber objektiven Welt beigebracht hat. Bis dahin erkenne ich für ihn und feine Anverwandten keinen andern Ursprung als den Dekalog. Ueberhaupt hat. ben driftlichen Jahrhunderten, die philosophische Ethit ihre Form unbewußt von der theologischen genommen: ba nun diefe mefent= lich eine gebietende ift; fo ift auch die philosophische in ber Form von Borfchrift und Bflichtenlehre aufgetreten, in aller Unfoulb und ohne ju ahnben, bag biezu erft eine anberweitige Befugnif nothig fei; vielmehr vermeinend, bies fei eben ihre eigene und natürliche Geftalt. So unleughar und von allen Bolfern, Zeiten und Glaubenelehren, auch von allen Bhilofophen (mit Ausnahme ber eigentlichen Materialiften) anerkannt. bie metaphyfische b. h. über diefes erscheinende Dafenn bin= fich erstredende und die Ewigkeit berührende Bebeutsamkeit bes menschlichen Sanbeins ift; so wenig ift es biefer wefentlich, in ber Form bes Gebietens und Behorchens, bes Gefetes und ber Pflicht aufgefaft zu werben. trennt von ben theologischen Boraussetzungen, aus benen fie

hervorgegangen, verlieren überbem biefe Begriffe eigentlich alle Bebeutung, und wenn man, wie Rant, jene baburch ju erseten vermeint, daß man von abfolutem Sollen und unbedingter Bflicht rebet; fo fpeift man ben Lefer mit Worten ab, ja, giebt ihm eigentlich eine Contradictio in adjecto zu verdauen. Jedes Soll hat allen Sinn und Bedeutung ichlechterbinge nur in Begiehung auf angebrohte Strafe, ober verheißene Belohnung. Daber fagt auch, lange ehe an Rant gedacht wurde, icon Lode: For since it would be utterly in vain, to suppose a rule set to the free actions of man, without annexing to it some enforcement of good and evil to determine his will; we must, where-ever we suppose a law, suppose also some reward or punishment annexed to that law. (On Unterstanding, Bk. II, c. 33, §. 6.)\*) Jebes Sollen ist also nothwendig durch Strafe, oder Belohnung bedingt, mithin, in Rante Sprache ju reben, wefentlich und unausweichbar hppothetisch und niemals, wie er behauptet, tategorifch. Werben aber jene Bebingungen meggedacht, fo bleibt der Begriff des Sollens finnleer: baber abfolutes Sollen allerbings eine Contradictio in adjecto ift. Eine gebietenbe Stimme, fie mag nun von Innen, oder von Augen fommen, ift es schlechterdings unmöglich, sich anders, ale brohend, ober versprechend zu benten: dann aber wird ber Gehorsam gegen sie zwar, nach Umftanden, klug ober bumm, jeboch stets eigennütig, mithin ohne moralischen Werth fenn. Die völlige Unbentbarteit und Widerfinnigfeit biefes ber Ethit Rants jum Grunde liegenden Begriffe eines unbedingten Sollens tritt in seinem Suftem felbst spater, nämlich in ber Rritit ber praftiichen Bernunft, hervor; wie ein verlarvtes Gift im Organismus nicht bleiben tann, sondern endlich bervorbrechen und sich Luft machen muß. Nämlich jenes fo unbedingte Soll poftulirt fic hinterher boch eine Bedingung, und fogar mehr als eine, nämlich

<sup>\*) &</sup>quot;Denn ba es burchaus vergeblich sehn würbe, eine ben freien Handlungen bes Menschen gezogene Richtschnur anzunehmen, ohne berselben etwas anzuhängen, was ihr Rachbruck ertheilte, indem es mittelft Wohl und Wehe seinen Willen bestimmte; so muffen wir überall, wo wir ein Geseth annehmen, auch irgend eine diesem Geseth anhängende Belohnung, oder Strafe annehmen." (Ueber den Berstand, Bb. II, c. 33, §. 6.)

eine Belohnung, bagu bie Unfterblichkeit bes zu Belohnenden und einen Belohner. Das ift freilich nothwendig, wenn man einmal Bflicht und Soll jum Grundbegriff der Ethit gemacht hat; da biefe Begriffe mefentlich relativ find und alle Bedeutung nur haben burch angebrohte Strafe, ober verheißene Belohnung. Lohn, der für die Tugend, welche alfo nur icheinbar unentgeltlich arbeitete, hinterbrein poftulirt wird, tritt aber anftanbig verichleiert auf, unter bem Namen bes hochften Bute, welches bie Bereinigung ber Tugend und Bludfäligkeit ift. aber im Grunde nichts Anderes, als die auf Gludfaligkeit ausgehende, folglich auf Eigennut geftütte Moral, ober Eudamonismus, welche Rant ale heteronomifch feierlich gur Sauptthure feines Shitems hinausgeworfen hatte, und die fich nun unter bem Ramen hochftes Gut zur Sinterthure wieder hereinschleicht. So racht fich bie einen Wiberspruch verbergende Annahme bee unbedingten, abfoluten Sollens. Das bedingte Sollen andererseits tann freilich tein ethischer Grundbegriff febn, weil Alles, was mit Hinficht auf Lohn ober Strafe geschieht, nothwendig egoistisches Thun und als solches ohne rein moralischen Werth ift. — Aus allem Diesem wird ersichtlich, daß es einer großartigern und unbefangenern Auffassung ber Ethit bebarf, wenn es Ernft bamit ift, die fich über bie Ericheinung binaus erstredenbe, ewige Bedeutsamteit bes menschlichen Sandelns wirt. lich ergründen zu wollen.

Wie alles Sollen schlechterbings an eine Bedingung gebunden ift, so auch alle Pflicht. Denn beide Begriffe sind sich sehr nahe verwandt und beinahe identisch. Der einzige Unterschied zwischen ihnen möchte sehn, daß Sollen überhaupt auch auf bloßem Zwange beruhen kann, Pflicht hingegen Berpflichtung, d. h. Uebernahme der Pflicht, voraussetz: eine solche hat Statt zwischen Herrn und Diener, Borgesetzem und Untergebenen, Regierung und Unterthanen. Eben weil Keiner eine Pflicht unentgeltlich übernimmt, giebt jede Pflicht auch ein Recht. Der Stlave hat keine Pflicht, weil er kein Recht hat; aber es giebt ein Soll für ihn, welches auf bloßem Zwange beruht. Im solgenden Theile werde ich die alleinige Bedeutung, welche der Begriff Pflicht in der Ethik hat, ausstellen.

Die Faffung ber Ethit in einer imperativen form, ale

Bflichtenlehre, und bas Denten bes moralischen Werthes ober Unwerthes menfchlicher Sandlungen als Erfüllung ober Berletung von Bflichten, ftammt, mit fammt bem Sollen, unleugbar nur aus ber theologischen Moral und bemnächst aus bem Detalog. Demgemäß beruht fie wefentlich auf ber Boraussetzung ber Abhängigfeit bes Menschen von einem andern, ibm gebietenben und Belohnung ober Strafe anfundigenden Willen, und ift bavon nicht zn trennen. Go ausgemacht bie Boraussetzung eines folchen in der Theologie ift; so wenig barf fie stillschweigend und ohne Weiteres in die philosophische Moral gezogen werben. Dann aber barf man auch nicht vorweg annehmen, daß in diefer die imperative Form, das Aufftellen von Geboten, Gefeten und Bflichten, fich von felbit verftehe und ihr wefentlich fei; wobei es ein ichlechter Nothbehelf ift, bie folden Begriffen, ihrer Natur nach, wefentlich anhängenbe außere Bedingung burch bas Wort "abfolut" ober "fategorisch" zu erseten, ale woburch, wie gesagt, eine Contradictio in adjecto entsteht.

Nachbem nun aber Kant biefe imperative Form ber Ethit, ftillichweigend und unbefehens, von ber theologischen Doral entlehnt hatte, beren Boraussekungen, also die Theologie, berfelben eigentlich zum Grunde liegen und in der That als Das, wodurch allein fie Bedeutung und Sinn hat, unzertrennlich von ihr, ja, implicite barin enthalten find; ba hatte er nachher leichtes Spiel, am Enbe feiner Darftellung, aus feiner Moral wieber eine Theologie zu entwickeln, die befannte Moraltheologie. Denn da brauchte er nur die Begriffe, welche implicite burch bas Soll gefett, feiner Moral verftedt jum Grunde lagen, ausbrudlich hervorzuholen und jest fie explicite ale Boftulate ber praftifchen Bernunft aufzustellen. Go ericien benn, zur großen Erbauung ber Belt, eine Theologie, die bloß auf Moral geftütt, ja, aus biefer hervorgegangen mar. Das tam aber baber, bag biefe Moral felbft auf verftedten theologischen Boraussetungen beruht. Ich beabsichtige fein spöttis iches Gleichniß: aber in ber Form hat bie Sache Analogie mit ber Ueberraschung, die ein Runftler in ber natürlichen Magie uns bereitet, indem er eine Sache uns ba finden lägt, wohin er sie anvor weislich prakticirt hatte. — In abstracto ausgesprochen ist Kants Bersahren bieses, daß er zum Resultat machte, was das Princip oder die Boraussetzung hätte sehn müssen (die Theologie), und zur Boraussetzung nahm, was als Resultat hätte abgeleitet werden sollen (das Gebot). Nachdem er nun aber so das Ding auf den Kopf gestellt hatte, erkannte es Niemand, ja er selbst nicht, für Das was es war, nämlich die alte, wohlbekannte theologische Moral. Die Aussührung dies Kunststücks werden wir in dem sechsten und siebenten Paragraphen betrachten.

Allerdings war schon vor Kant die Fassung der Moral in der imperativen Form und als Pflichtenlehre auch in der Philosophie in häufigem Gebrauch: nur gründete man dann auch die Moral selbst auf den Willen eines schon anderweitig bewiesenen Gottes, und blied konsequent. Sobald man aber, wie Kant, eine hievon unabhängige Begründung unternahm und die Ethik ohne metaphhsische Voraussetzungen feststellen wollte, war man auch nicht mehr berechtigt, jene imperative Form, jenes "du sollst" und "es ist deine Pflicht" ohne anderweitige Ableitung zum Grunde zu legen.

### §. 5.

Bon der Annahme von Pflichten gegen und felbft, inebefonderc.

Kant ließ aber diese ihm so sehr wilksommene Form ber Pflichtenlehre auch in der Ausführung insofern unangetasiet, als er, wie seine Borgänger, neben den Pflichten gegen Andere, auch Pflichten gegen uns selbst aufstellte. Da ich diese Aunahme geradezu verwerse; so will ich hier, wo der Zusammenhang es am besten verträgt, meine Erklärung darüber episobisch einschalten.

Pflichten gegen uns selbst muffen, wie alle Pflichten, entweber Rechts- oder Liebespflichten sehn. Rechtspflichten gegen uns selbst sind unmöglich, wegen des selbst-evidenten Grundsatzes volenti non fit injuria: da nämlich Das, was ich thue, alle Mal Das ist, was ich will; so geschieht mir von mir selbst auch stets nur was ich will, folglich nie Unrecht. Bas aber die Liebespflichten gegen uns selbst betrifft, so sindet hier die Moral ihre Arbeit bereits gethan und kommt zu spät. Die

Unmöglichkeit ber Berletung ber Pflicht bet Selbstliebe wird ichon vom oberften Gebot ber Chriftlichen Moral vorausgefett: "Liebe beinen Rachften wie bich felbft"; wonach bie Liebe, bie Jeber gu fich felbft hegt, als bas Maximum und bie Bedingung jeder andern Liebe vormeg angenommen, feinesmegs aber bingugefest wird: "Liebe bich felbst wie beinen Nachsten"; als wobei Jeber fühlen murbe, bag es zu wenig geforbert fei: auch murbe biefes die einzige Pflicht sehn, bei ber ein Opus supererogationis an ber Tagesordnung mare. Selbft Rant fagt, in ben "Metaphysischen Anfangegrunden jur Tugendlehre", S. 13 (R., S. 230): "Bas Jeber unvermeiblich ichon von felbft will, bas gehört nicht unter ben Begriff ber Bflicht." Diefer Begriff von Pflichten gegen une felbst hat fich indeffen noch immer in Ansehen erhalten und fteht allgemein in besonberer Gunft; worüber man fich nicht zu wundern hat. Aber eine beluftigende Birtung thut er in Fallen, wo bie Leute anfangen, um ihre Berfon beforgt ju werben, und nun gang erufthaft von ber Bflicht ber Gelbfterhaltung reben; während man genugsam merkt, dag bie Furcht ihnen ichon Beine machen wird und es teines Bflichtgebots bedarf, um nachzuschieben.

Bas man gewöhnlich als Pflichten gegen uns felbft aufstellt, ift zuvörderst ein in Borurtheilen ftart befangenes und aus ben feichteften Grunden geführtes Rafonnement gegen ben Selbft= Dem Menschen allein, ber nicht, wie bas Thier, bloß ben forperlichen, auf die Gegenwart beschränften, sonbern auch ben ungleich größeren, von Butunft und Bergangenheit borgenben, geiftigen Leiben Breis gegeben ift, bat bie Matur, als Rompensation, bas Borrecht verliehen, fein Leben, auch ebe fie felbst ihm ein Riel fett, beliebig enden zu konnen und bemnach nicht wie bas Thier, nothwendig fo lange er tann, sondern auch nur fo lange er will ju leben. Db er nun, aus ethifchen Grunben, biefes Borrechts fich wieber zu begeben habe, ift eine fcmierige Frage, die wenigstens nicht burch bie gebräuchlichen, seichten Argumente entschieden werben tann. Auch die Grunde gegen ben Selbstmord, welche Rant, S. 53 (R., S. 48) und S. 67 (R., S. 57) anzuführen nicht verschmäht, tann ich gewiffenhafterweife nicht anders betiteln, als Armfäligkeiten, die nicht einmal eine Antwort verdienen. Man muß lachen, wenn man

benkt, daß dergleichen Reflexionen dem Kato, der Kleopatra, dem Koccejus Nerva (Tac. Ann., VI, 26), oder der Arria des Pätus (Plin. Ep., III, 16) den Dolch hätten aus den Händen winden sollen. Wenn es wirklich ächte moralische Motive gegen den Selbstmord giebt, so liegen diese jedenfalls sehr tief und sind nicht mit dem Sonkblei der gewöhnlichen Ethik zu erreichen; sondern gehören einer höhern Betrachtungsweise an, als sogar dem Standbunkt gegenwärtiger Abhandlung angemessen ist.\*)

Was nun noch außerdem unter der Rubrit von Selbstpflichten vorgetragen zu werben pflegt, find theils Rlugheitsregeln, theils biatetische Borichriften, welche alle beibe nicht in die eigentliche Moral gehören. Endlich noch zieht man hieber bas Berbot widernatürlicher Wolluft, alfo ber Onanie, Babera-Von diesen nun ift erftlich die Onanie ftie und Beftialität. hauptfächlich ein Lafter ber Rindheit, und fie gu befampfen ift viel mehr Sache ber Diatetit, als ber Ethit; baber eben auch bie Bucher gegen fie von Medicinern (wie Tiffot u. A.) verfaßt find, nicht von Moraliften. Wenn, nachdem Diatetif und Spgieine bas Ihrige in diefer Sache gethan und mit unabweisbaren Gründen sie niedergeschmettert haben, jest noch die Moral sie in die Hand nehmen will, findet fie fo fehr ichon gethane Arbeit, baß ihr wenig übrig bleibt. — Die Beftialität nun wieber ift ein völlig abnormales, fehr felten vortommendes Bergeben, alfo wirklich etwas Erceptionelles, und dabei in fo hohem Grade emporend und ber menschlichen Natur entgegen, daß es felbst mehr, als irgend welche Bernunftgrunde vermöchten, gegen fic felbst spricht und abschreckt. Uebrigens ift es, ale Degradation ber menschlichen Natur, gang eigentlich ein Bergeben gegen die Species als folche und in abstracto; nicht gegen menfchliche Individuen. — Bon den drei in Rede ftehenden Gefchlechtsvergehen fällt bemnach bloß die Baberaftie der Ethit anheim, und wird baselbst ungezwungen ihre Stelle finden, bei Abhandlung ber Gerechtigkeit: diese nämlich wird burch fie verlett, und fann hiegegen das volenti non fit injuria nicht geltend gemacht wer ben: benn bas Unrecht besteht in ber Berführung bes jungern

<sup>\*)</sup> Es find astetische Grunde: man findet fie im vierten Buche meines hauptwerts, Bb. I, §. 69.

und unerfahrenen Theile, welcher phyfisch und moralisch badurch verdorben wird.

#### **§**. 6.

## Bom Fundament der Rantifden Ethit.

An die im §. 4. als petitio principii nachgewiesene imperative Form ber Ethit fnupft fich unmittelbar eine Lieblings= vorstellung Rante, die zwar zu entschuldigen, aber nicht anzunehmen ift. - Wir sehen bisweilen einen Arat, ber ein Mittel mit glanzendem Erfolge angewandt bat, baffelbe fortan in fast allen Rrantheiten geben: ihm vergleiche ich Ranten. Er bat, burch bie Scheidung bes a priori von bem a posteriori in ber menichlichen Erfenntnig, die glanzenbeste und folgenreichste Entbedung gemacht, beren bie Metaphhfit fich rühmen tann. Bas Bunder, daß er nun diese Methode und Sonderung überall anzuwenden sucht? Auch die Ethit foll baber aus einem reinen, b. h. a priori erkennbaren und aus einem empirischen Theile befteben. Lettern weift er, ale für bie Begrunbung ber Ethit unzuläffig, ab. Erftern aber herauszufinden und gefondert barzustellen, ift fein Borhaben in ber "Grundlegung ber Metaphyfit ber Sitten", welche bemgemäß eine Wiffenschaft rein a priori fenn foll, in bem Sinne, wie bie von ihm aufgestellten "Metaphpfifchen Anfangsgrunde ber Naturwiffenschaft". Sonach foll nun jenes, ohne Berechtigung und ohne Ableitung ober Beweis, ale vorhanden jum voraus angenommene moralische Befet noch bagu ein a priori erkennbares, von aller innern wie au-Bern Erfahrung unabhängiges, "lediglich auf Begriffen ber reinen Bernunft beruhenbes, es foll ein fonthetifcher Sat a priori fenn" (Rritit ber prattifchen Bernunft, S. 56 ber vierten Auflage; - R., S. 142): hiemit bangt genau zusammen, bag baffelbe blog formal fenn muß, wie alles a priori Erfannte, mithin blog auf die Form, nicht auf ben Inhalt ber Sandlungen fich beziehen muß. — Man bente, mas bas fagen will! — Er fügt (S. vi ber Borrebe jur Grundlegung; - R., S. 5) ausbrücklich hinzu, bag es "nicht in ber Natur bes Menfchen "(bem Subjektiven), noch in ben Umständen in ber Belt (bem "Objektiven) gesucht werden burfe" und (ebendafelbit G. VII;

R., S. 6), bag "nicht bas Minbefte babei entlehnt mer-"ben burfe aus ber Renntnig bes Menichen, b. i. ber "Anthropologie". Er wieberholt noch (S. 59; - R., S. 52), "bag man fich ja nicht in ben Sinn tommen laffen burfe, Die -,, Realität feines Moralprincips aus ber besonbern Beichaffenheit "ber menichlichen Natur ableiten zu wollen"; besgleichen (S. 60; - R., S. 52): bag "Alles, was aus einer besondern Ratur-"anlage ber Menschheit, aus gewiffen Gefühlen und Sange, ja "fogar, wo möglich, aus einer befondern Richtung, "menschlichen Natur eigen ware und nicht nothwendig für ben "Billen jedes vernünftigen Wefens gelten mußte, abgelei= "tet wird", feine Grundlage für das moralische Befet abgeben Dies bezeugt unwidersprechlich, bag er bas angebliche fönne. Moralgefet nicht als eine Thatfache bes Bewußtfenns. ein empirisch Rachweisbares, aufftellt; - wofür die Bhilosophafter neuerer Zeit, sammt und sonders, es ausgeben möchten. alle innere, fo weift er noch entschiebener alle außere Erfahrung ab, indem er jede empirische Grundlage ber Moral verwirft. Er gründet alfo, welches ich wohl zu merten bitte, fein Moralprincip nicht auf irgend eine nachweisbare Thatfache bes Bewußtsehns, etwan eine innere Unlage; - fo wenig wie auf irgend ein objektives Berhaltnig ber Dinge in ber Augenwelt. Rein! Das ware eine empirische Grundlage. Sondern reine Begriffe a priori, b. h. Begriffe, die noch gar feinen Inhalt, aus ber äußern ober innern Erfahrung, haben, alfo pure Schale ohne Rern find, follen bie Grundlage ber Moral fenn. Man ermage, wie Biel bas fagen will: bas menfchliche Bewußtfebn fowohl, ale bie gange Augenwelt, fammt aller Erfahrung und Thatfachen in ihnen, ift unter unfern Fugen weggezogen. Wir haben nichts, worauf wir ftehen. Woran aber follen wir uns halten? Un ein Baar gang abstrakter, noch völlig stoffloser Begriffe, bie ebenfalls ganglich in ber Luft ichmeben. Aus biefen, ja, eigentlich aus ber blogen Form ihrer Berbindung zu Urtheilen, foll ein Befet hervorgeben, welches mit fogenannter abfoluter Nothwendigfeit gelten und die Rraft haben foll, bem Drange ber Begierben, bem Sturm ber Leibenschaft, ber Riefengroße bes Egoismus Zaum und Gebig anzulegen. Das wollen wir benn doch feben.

Mit diesem vorgefaßten Begriff von ber unumgänglich nöthigen Apriorität und Reinheit von allem Empirifchen für die Grundlage ber Moral, ift eine zweite Lieblingsvorftellung Rants eng verknüpft : nämlich, bas aufzustellende Moralprincip, ba es ein fonthetischer Sat a priori, von blog formellem Inhalt, mithin gang Sache ber reinen Bernunft febn muß, foll ale foldes auch nicht für Menfchen allein, fonbern für alle möglichen vernünftigen Wefen und "allein barum", also nebenbei und per accidens, auch für die Menschen gelten. Denn bafur ift es auf reine Bernunft (bie nichts, ale fich felbft und ben Sat vom Widerspruch fennt) und nicht auf irgend ein Gefühl bafirt. Diese reine Bernunft wird also bier nicht als eine Ertenntnigfraft bes Menschen, mas fie boch allein ift, aenommen ; fondern als etwas für fich Bestehendes hppoftafirt, ohne alle Befugnig und zu perniciofestem Beispiel und Borgang; welches zu belegen unfere jetige erbarmliche philosophiiche Zeitperiode bienen tann. Inzwischen ift diese Aufstellung ber Moral nicht für Menfchen als Menfchen, fonbern für alle vernünftige Wefen als folche, Ranten eine fo angelegene Sauptfache und Lieblingevorstellung, bag er nicht mube wirb, fie bei jeber Gelegenheit zu wiederholen. 3ch fage bagegen, bag man nie zur Aufftellung eines Gonus befugt ift, welches uns nur in einer einzigen Species gegeben ift, in beffen Begriff man baber schlechterbings nichts bringen konnte, als was man biefer einen Species entnommen hatte, baber mas man vom Genus ausfagte, boch immer nur bon ber einen Species zu verftehn febn murbe; mahrend, indem man, um bas Genus zu bilben, unbefugt meggebacht hatte, mas biefer Species zukommt, man vielleicht gerabe Die Bedingung ber Möglichkeit ber übrig gelaffenen und als Genus hppoftafirten Gigenschaften aufgehoben hatte. Wie wir bie Intelligeng überhaupt ichlechterbinge nur ale eine Gigenschaft animalischer Wefen tennen und beshalb nimmermehr berechtigt find, sie als außerdem und unabhängig von ber animalischen Natur existirend zu benten; fo tennen wir bie Bernunft allein als Eigenschaft bes menschlichen Geschlechts und find ichlechterbings nicht befugt, fie als außer biefem exiftirend zu benten und ein Benus "Bernünftige Wefen" aufzustellen, welches von feiner alleinigen Species "Menich" verschieben mare, noch weniger aber,

٠.

für folde imaginare vernünftige Wefen in abstracto Gefete Bon vernünftigen Wefen außer bem Menschen zu aufzuftellen. reben, ift nicht anbers, als wenn man von ichweren Befen außer ben Rörpern reben wollte. Man fann fich bes Berbachts nicht ermehren, bag Rant babei ein wenig an bie lieben Engelein gebacht, ober boch auf beren Beiftand in ber Ueberzengung bes Lefers gezählt habe. Jebenfalls liegt barin eine ftille Boraussetung der anima rationalis, welche, von der anima sensitiva und anima vegetativa gang verschieden, nach bem Tobe übrig bliebe und bann weiter nichts wäre, als eben rationalis. biefer völlig transscendenten Spoftafe hat er boch felbst, in ber Rritit ber reinen Bernunft, ausbrücklich und ausführlich ein Ende Inzwischen sieht man in ber Rantischen Ethit, zumal aemacht. in der Kritit ber praktischen Bernunft, stete im Hintergrunde ben Bedanten fcmeben, daß das innere und ewige Wefen bes Menichen in ber Bernunft bestände. Ich muß hier, wo die Sache nur beiläufig jur Sprache tommt, es bei ber blogen Affertion bes Gegentheils bewenden laffen, daß nämlich die Bernunft, wie bas Erkenntnifpermögen überhaupt, ein Sekundares, ein ber Erscheinung Angehöriges, ja durch ben Organismus Bedingtes, bingegen ber eigentliche Rern, bas allein Metaphhiische und baber Ungerftorbare im Menfchen fein Bille ift.

Indem alfo Rant die Methode, welche er mit fo vielem Blud in ber theoretischen Philosophie angewandt hatte, auf die praftische übertragen und bemnach auch hier die reine Erfenntniß a priori von der empirischen a posteriori trennen wollte, nahm er an, bag, wie wir bie Gefete bes Raums, ber Zeit und ber Rausalität a priori erkennen; so auch, ober boch auf analoge Weise, die moralische Richtschnur für unser Thun por aller Erfahrung uns gegeben sei und sich äußere als tategorischer Imperativ, als absolutes Soll. Aber wie himmelweit ift ber Unterich ied zwischen fenen theoretischen Erfenntnissen a priori, welche barauf beruhen, daß fie bie blogen Formen, d. h. Funktionen, unfere Intelletts ausbrücken, mittelft beren allein wir eine objettive Welt aufzufaffen fühig find, in benen biefe fich alfo barftellen muß, baher eben für diefelbe jene Formen abfolut gefengebend find, fo daß alle Erfahrung jedes Mal ihnen genau entsprechen mug, wie Alles, was ich burch ein blaues Glas febe, fich blan

darstellen muß, - und jenem angeblichen Moralgeset a priori, bem bie Erfahrung bei jebem Schritte Sohn fpricht, ja, nach Ranten felbft, es zweifelhaft läßt, ob fie fich auch nur ein einziges Dal wirklich nach bemfelben gerichtet habe. Welche ganz bisparate Dinge werden hier unter ben Begriff ber Apriorität jufammengeftellt! Budem überfah Rant, bag, feiner eigenen Lehre aufolge, in ber theoretischen Philosophie, gerade die Aprio = rität ber erwähnten, von ber Erfahrung unabhängigen Ertennt= niffe fie auf die bloge Erscheinung, b. h. die Borftellung ber Welt in unferm Ropfe, beschränkt und ihnen alle Gultigkeit binsichtlich auf bas Wefen an fich ber Dinge, b. h. bas unabhängig von unferer Auffassung Borhandene, völlig benimmt. Diesem entsprechend mußte, auch in ber prattischen Philosophie. sein angebliches Moralgeset, wenn es a priori in unserm Ropfe entfteht, gleichfalls nur eine Form ber Erfcheinung fenn und bas Wefen an fich ber Dinge unberührt laffen. Allein diefe Ronfequena würde im größten Wiberfpruche fowohl mit ber Sache felbft, als mit Rants Unfichten berfelben fteben; ba er burchgängig (3. B. Kritit ber praktischen Bernunft, S. 175; - R., S. 228) gerade bas Moralifche in uns als in der engften Berbindung mit bem mahren Wefen an fich ber Dinge, ja, ale unmittelbar biefes treffend, barftellt; auch in ber Rritit ber reinen Bernunft, überall wo das geheimnisvolle Ding an fich irgend beutlicher hervortritt, es fich zu erkennen giebt als bas Moralifche in uns, als Wille. - Aber barüber hat er fich hinweggefest.

Ich habe §. 4 gezeigt, daß Kant die imperative Form ber Ethik, also den Begriff des Sollens, des Gesetzes und der Pflicht, ohne Weiteres aus der theologischen Moral herübergenommen, während er Das, was diesen Begriffen dort allein Kraft und Bedeutung verleiht, doch zurücklassen mußte. Um nun aber doch jene Begriffe zu begründen, geht er so weit, zu verslangen, daß der Begriff der Pflicht selbst auch der Grund der Erfüllung dieser, also das Verpflichtende sei. Sine Handlung, sagt er (S. 11; — R., S. 18), habe erst dann ächten moralischen Werth, wann sie lediglich aus Pflicht, und bloß um der Pflicht Willen geschehe, ohne irgend eine Neigung zu ihr. Der Werth des Charakters hebe erst da an, wenn Iemand, ohne Sympathie des Herzens, kalt und gleichgültig gegen die Leiden

Anderer, und nicht eigentlich jum Menfchenfreunde geboren, boch blog ber leibigen Pflicht halber Wohlthaten er-Diefe, bas achte moralifche Gefühl emporende Behauptung, diefe, der Chriftlichen Sittenlehre, welche die Liebe über Alles fest und ohne fie nichts gelten läßt (1. Rorinther, 13, 3), gerade entgegengesette Apotheose ber Lieblosigkeit, biefen tattlofen, moralischen Bedantismus hat Schiller in zwei treffenden Epis grammen perfiffirt, überschrieben "Gemiffensffrupel und Enticheibung". Die nachfte Beranlaffung zu biefen scheinen einige gang hieber gehörige Stellen ber Kritit ber praktischen Bernunft gegeben zu haben, fo z. B. 150; - R., S. 211: "Die Gefinnung, "bie bem Menichen, bas moralifche Gefet zu befolgen, obliegt, "ift, es aus Pflicht, nicht aus freiwilliger Zuneigung "und auch allenfalls unbefohlener, von felbst gern unternom-"mener Beftrebung zu befolgen." - Befohlen muß es fen! Welche Sklavenmoral! Und ebendafelbst S. 213; — R., S. 257, wo es heißt : "bag Gefühle bes Mitleids und ber weichherzigen "Theilnahme wohlbenkenden Berfonen felbft laftig maren, weil "fie ihre überlegten Maximen in Berwirrung brachten und baber "ben Bunfch bewirkten, ihrer entledigt und allein ber gefet-"gebenden Bernunft unterworfen zu fenn". 3ch behaupte guverfichtlich, bağ was bem obigen (S. 11; - R., S. 18, gefchilberberten), lieblofen, gegen frembe Leiden gleichgültigen Wohlthater die Sand öffnet (wenn er nicht Rebenabsichten hat), nimmermehr etwas Anderes fenn tann, ale fflavifche Deifidamonie, gleichviel ob er seinen Fetisch "tategorischen Imperatio" betitelt ober Figlipuzli. \*) Was Anderes konnte benn ein hartes Berg bemegen, als nur die Furcht?

Obigen Ansichten entsprechend soll, nach S. 13; — R., S. 19, ber moralische Werth einer Handlung durchaus nicht in der Absicht liegen, in der sie geschah, sondern in der Maxime, die man befolgte. Wogegen ich zu bedenken gebe, daß die Absicht allein über moralischen Werth; oder Unwerth einer That entscheibet, weshalb die selbe That, je nach ihrer Absicht, verwerklich, oder lobenswerth sehn kann. Daher auch, so oft unter Menschen eine Handlung von irgend moralischem Belange dies

<sup>\*)</sup> Richtiger Buigilopochtli, Mexitanifche Gottheit.

kutirt wird, Jeder nach ber Absicht forscht und nach bieser allein bie Handlung beurtheilt; wie auch andrerseits mit ber Absicht allein Jeder sich rechtfertigt, wenn er seine Handlung misbeutet sieht, oder sich entschuldigt, wenn sie einen nachtheiligen Erfolg gehabt.

Seite 14; - R., S. 20, erhalten wir endlich bie Definition bes Grundbegriffes ber gangen Rantifchen Ethit, ber Bflicht: fie fei "bie Nothwendigfeit einer Sandlung, aus Achtung bor bem Gefet". - Aber mas nothwendig ift, bas gefchieht und ift unausbleiblich; hingegen bie Sandlungen aus reiner Bflicht bleiben nicht nur meiftens aus; fonbern fogar gefteht Rant felbft, S. 25; - R., S. 28, bag man bon ber Gefinnung, ans reiner Pflicht zu handeln, gar teine fichere Beifpiele habe; - und S. 26; - R., S. 29, "ce fei "fchlechterbings unmöglich, burch Erfahrung einen einzigen "Fall mit Gewißheit auszumachen, wo eine pflichtmäßige Sand-"lung lediglich auf ber Borftellung ber Pflicht beruht habe", und ebenfo S. 28; — R., S. 30, und S. 49; — R., S. 50. In welchem Sinn tann benn einer folden Sandlung Rothwendigkeit beigelegt werden? Da ce billig ift, einen Autor ftete auf bas gunftigfte auszulegen, wollen wir fagen, bag feine Meinung babin geht, eine pflichtmäßige Sandlung fei objeftiv nothwendig, aber fubjeftiv zufällig. Allein gerabe bas ift nicht fo leicht gebacht, wie gefagt: wo ift benn bas Dhiekt biefer objektiven Nothwendigkeit, beren Erfolg in ber objektiven Realität meiftens und vielleicht immer ausbleibt? Bei aller Billigfeit ber Auslegung fann ich boch nicht umbin gu fagen, baf ber Ausbruck ber Definition "Nothwendigkeit einer Sanblung" nichts Anberes ift, als eine fünftlich verftedte, fehr gezwungene Umschreibung bes Wortes Soll. Diefe Abficht wird une noch beutlicher, wenn wir bemerten, bag in ber felben Definition bas Wort Achtung gebraucht ift, wo Behorfam gemeint war. Rämlich in ber Anmerkung, S. 16; — R., S. 20, heift es: "Achtung bebeutet blog bie Unterordnung meines "Billens unter einem Gefet. Die unmittelbare Beftimmung "burche Gefet und bas Bewußtfenn berfelben heißt Achtung." In welcher Sprache? Bas hier angegeben ift, heißt auf Deutsch Behorfam. Da aber bas Wort Achtung nicht ohne Grund

so unpassend an die Stelle des Wortes Gehorsam gesetzt sehn kann; so muß es wohl irgend einer Absicht dienen, und diese ist offendar keine andere, als die Abstammung der imperativen Form und des Pflichtbegriffs aus der theologischen Moral zu verschleiern; wie wir vorhin sahen, daß der Ausdruck Nothwendigkeit einer Handlung, der so sehr gezwungen und ungeschickt die Stelle des Soll vertritt, nur deshalb gewählt war, weil das Soll gerade die Sprache des Dekalogs ist. Obige Definition: "Pflicht ist die Nothwendigkeit einer Handlung aus Achtung vor dem Gesetz", würde also in ungezwungener und unverdeckter Sprache, d. h. ohne Maske, lauten: "Pflicht bedeutet eine Handlung, die aus Gehorsam gegen ein Gesetz geschehen soll." — Dies ist "des Pudels Kern".

Nun aber das Gesetz, dieser letzte Grundstein der Kantischen Ethit! Was ist sein Inhalt? Und wo steht es geschrieben? Dies ist die Hauptfrage. Ich bemerke zunächst, daß es zwei Fragen sind: Die eine geht auf das Princip, die andere auf das Fundament der Ethik, zwei ganz verschiedene Dinge, obwohl sie meistens und bisweilen wohl absichtlich vermischt werden.

Das Princip ober ber oberfte Grundfat einer Ethit ift ber fürzeste und bundigfte Ausbrud für bie Sandlungsweife, bie fie porichreibt, ober, wenn fie feine imperative Form batte, bie Sanblungeweise', welcher fie eigentlichen moralifchen Berth au-Es ift mithin ihre, burch einen Sat ausgebrudte Anweisung zur Tugend überhaupt, also bas o,rt ber Tugend. -Das Fundament einer Ethif hingegen ift bas diori ber Tugend. ber Grund jener Berpflichtung ober Anempfehlung ober Belo: bung, er mag nun in ber Natur bes Menschen, ober in äußeren Weltverhältnissen, ober worin sonst gesucht werben. allen Wiffenschaften follte man auch in ber Ethit bas 3,2. vom diori beutlich unterscheiben. Die meiften Ethiker verwischen hingegen gefliffentlich biefen Unterschied : mahricheinlich weil bas ö,re so leicht, das diore hingegen so entsetzlich schwer anzugeben ift; baber man gern bie Armuth auf ber einen Seite burch ben Reichthum auf ber anberu zu tompensiren und, mittelft Aufammenfaffung beiber in einen Gat, eine gludliche Bermablung ber Uevia mit dem Nopos zu Stande zu bringen sucht. Meistens

geschieht bies baburch, bag man bas Jebem mohlbekannte &. re nicht in feiner Ginfachheit ausspricht, fonbern es in eine fünftliche Formel zwängt, aus ber es erft als Rouflufion gegebener Bramiffen gefchloffen werben muß; wobei bann bem Lefer zu Duthe wird, als hatte er nicht blog bie Sache, fondern auch ben Grund der Sache erfahren. Sievon fann man sich an ben meiften allbekannten Moralprincipien leicht überzeugen. Da nun aber ich, im folgenden Theil, bergleichen Runftftucke nicht auch vorhabe, fondern ehrlich zu verfahren und nicht bas Princip ber Ethit zugleich als ihr Fundament geltend zu machen, vielmehr beide gang beutlich zu fondern gebenke; fo will ich jenes o,n. alfo bas Brincip, ben Grundfat, über beffen Inhalt alle Ethiter eigentlich einig find, in fo verschiebene Formen fie ihn auch tleiben, gleich hier auf ben Ausbruck gurudführen, ben ich für ben allereinfachsten und reinsten halte: Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva. Dies ift eigentlich ber Sat, welchen ju begründen alle Sittenlehrer fich abmuben, bas gemeinsame Refultat ihrer fo verschiedenartigen Deduktionen : es ift bas 6,72, zu welchem bas diori noch immer gefucht wird, die Folge, zu ber man ben Grund verlangt, folglich felbft erft bas Datum, ju welchem das Quaesitum das Problem jeder Ethit, wie auch der porliegenden Breisfrage ift. Die Lösung biefes Broblems wird bas eigentliche Fundament ber Ethit liefern, welches man, wic ben Stein ber Beifen, feit Jahrtaufenben fucht. Dag aber bas Datum, bas 5,rt, bas Princip, wirklich feinen reinften Ausbruck an obiger Formel hat, ift daraus ersichtlich, daß biefe zu jedem andern Moralprincip fich als Ronflufion zu ben Bramiffen, alfo als bas, wohin man eigentlich will, verhalt; fo bag jebes andere Moralprincip als eine Umschreibung, ein indirefter ober verblumter Ausbruck, jenes einfachen Sabes anzusehen ift. Dies gilt z. B. felbft von bem für einfach gehaltenen, trivialen Grundfat: Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris\*), beffen Mangel, bag er blok die Rechts = und nicht die Tugendpflichten ausbrückt, burch eine Wiederholung ohne non und ne leicht abzuhelfen ift. Denn auch er will albann eigentlich fagen: Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva; führt aber auf einem Umwea

<sup>\*)</sup> Sugo Grotius führt ibn auf Raifer Severus gurud.

bahin, und gewinnt baburch bas Ansehen, als hätte er auch ben Realgrund, das diori jener Borschrift gegeben; was doch nicht der Fall ist, da daraus, daß ich nicht will, daß mir etwas geschehe, keineswegs folgt, daß ich es Andern nicht thun solle. Das Selbe gilt von jedem bisher aufgestellten Princip oder obersten Grundsatz der Moral.

Wenn wir jest zurudfehren zu unserer obigen Frage: wie lautet benn bas Gefet, in beffen Befolgung, nach Rant, bie Bflicht besteht; und worauf ist es gegründet? - so werden wir finden, daß auch Rant bas Princip der Moral mit bem Kundament berfelben auf eine fehr fünftliche Weise eng verknüpft hat. Ich erinnere nunmehr an die schon anfangs in Erwägung genommene Forberung Rants, bag bas Moralprincip rein a priori und rein formal, ja, ein synthetischer Sat a priori febn foll, und daber keinen materialen Inhalt haben und auf gar nichts Empirischem, b. h. weber auf etwas Objektivem in ber Augenwelt, noch auf etwas Subjektivem im Bewuftfebn, bergleichen irgend ein Gefühl, Reigung, Trieb mare, beruhen barf. Rant mar fich ber Schwierigkeit biefer Aufgabe beutlich bewuft : ba er S. 60; - R., S. 53, fagt: "hier feben wir nun bie "Philosophie in ber That auf einen miglichen Standpunkt ge-"stellt, ber fest fenn soll, unerachtet er weber im himmel noch "auf Erben an Etwas hangt, ober woran geftutt mirb." Um fo mehr muffen wir mit Spannung der Löfung ber Aufgabe. bie er fich felbst gestellt hat, entgegen sehen und begierig erwarten. wie nun Etwas aus Nichts werben, b. h. aus rein apriorifden Begriffen, ohne allen empirischen und materialen Inhalt, Die Befete bes materialen, menschlichen Sandelns tontresciren follen : - ein Proceg, ale beffen Symbol wir jenen chemischen betrachten fonnen, bermoge beffen aus brei unfichtbaren Bafen (Azot, Sbbrogen, Chlor), alfo im icheinbar leeren Raum, bor unfern Augen fester Salmiat entsteht. - 3ch will aber ben Proceg, burch welchen Rant diese schwierige Aufgabe löst, deutlicher, als er felbst gewollt ober gekonnt hat, barlegen. Dies möchte um fo nöthiger fenn, ale berfelbe felten recht verftanden zu febn icheint. Denn fast alle Rantianer sind in den Irrthum gerathen, bag Rant ben tategorischen Imperativ unmittelbar ale eine Thatfache bes Bewußtfenns aufftelle : bann mare er aber anthropologifc, burch

Erfahrung, wenngleich innere, alfo empirisch begründet; welches ber Anficht Rants ichnurftrade entgegenläuft und von ihm wiederholentlich abgewiesen wird. Daher fagt er S. 48; -R., S. 44: "es fei nicht empirisch auszumachen, ob es überall irgend einen folden kategorischen Imperativ gebe"; wie auch S. 49; - R., S. 45: "bie Doglichkeit bes tategorifchen 3m-"perative sei gang a priori zu untersuchen; ba une hier nicht "ber Bortheil ju Statten tomme, daß beffen Wirklichkeit in ber "Erfahrung gegeben fei". Aber icon fein erfter Schuler, Reinhold, ift in jenem Irrthum befangen, ba er in feinen "Beiträgen zur Ueberficht ber Philosophie am Anfange bes 19. Jahrhunderts", Beft 2, G. 21, fagt: "Rant nimmt bas Moral-"gefet als ein unmittelbar gewiffes Fattum, als ursprüngliche "Thatfache bes moralifchen Bewußtsehns an." Sätte aber Rant ben kategorischen Imperativ als Thatsache bes Bewußtsehns, mithin empirisch begründen wollen; so murbe er nicht ermangelt haben, ihn wenigstens als solche nachzuweisen. Aber nirgende findet fich bergleichen. Meines Biffens geschieht bas erfte Auftreten bes fategorischen Imperative in ber Rritit ber reinen Bernunft (S. 802 ber erften und S. 830 ber fünften Auflage), wo berfelbe unangemelbet und mit bem vorhergegangenen Sate nur burch ein völlig unberechtigtes "Daher" zusammenhängend, aans ex nunc auftritt. Förmlich eingeführt wird er zuerft in ber hier bon uns in besondere Betrachtung genommenen "Grundlage gur Metaphhfit ber Sitten", und zwar gang auf apriorischem Wege, burch eine Debuktion aus Begriffen. Hingegen eine im fünften Beft ber eben genannten, für die fritische Philosophie fo wichtigen Zeitschrift Reinholds befindliche "Formula concordiae bes Rriticismus" ftellt S. 122 fogar folgenden Sat auf : "Wir "unterscheiben bas moralische Selbstbewußtsehn von ber Erfah-"rung, mit welcher baffelbe, als eine urfprüngliche Thatfache, über "welche tein Biffen hinausgehen tann, im menfchlichen Bewußt-"febn verbunden ift, und wir verfteben unter jenem Gelbftbemufit-"febn bas unmittelbare Bewußtfebn ber Bflicht, b. b. "ber Nothwendigkeit, die von Luft und Unluft unabhängige "Gefetmäßigkeit bes Billens jur Triebfeber und Richtschnur ber "Billenshandlungen anzunehmen." — Da hätten wir freilich "einen erklecklichen Sat, ja, und ber auch was fest." (Schiller.)

Aber im Ernst : ju welcher unverschämten petitio principii schen wir hier Rants Moralgefet angewachsen! Wenn Das wahr mare, fo hatte freilich bie Ethit ein Funbament von unvergleichlicher Solidität, und es bedürfte feiner Preisfragen, um gum Auffuchen beffelben zu ermuntern. Dann wäre aber auch bas größte Bunber, bag man eine folche Thatfache bes Bewußtfenns fo fpat entbedt hatte; mahrend man Jahrtaufenbe hindurch eifrig und mühlam nach einer Grundlage für die Moral fuchte. aber Rant felbft zu bem gerügten Irrthum Unlag gegeben, werde ich weiter unten beibringen. Dennoch fonnte man fich über bas unangefochtene Berrichen eines folden Grunbirrthums unter ben Rantianern mundern : aber haben fie, mahrend fie gahllofe Bucher über Rante Philosophie fcrieben, boch nicht ein Dal bie Berunstaltung bemerkt, welche die Rritik der reinen Bernunft in der ameiten Auflage erfuhr und vermöge ber fie ein intoharentes, fich felber widersprechenbes Buch murbe; mas erst jest an den Tag gefommen, und, wie mir buntt, gang richtig auseinanbergefest ift in Rofentrangens Borrebe jum zweiten Band ber Gefammtausgabe ber Rantischen Werke. Man muß bebenken, bak vielen Gelehrten bas unabläffige Lehren vom Ratheber und in Schriften jum gründlichen Lernen nur wenig Zeit läßt. Das docendo disco ift nicht unbedingt mahr, vielmehr mochte man bieweilen es varobiren: semper docendo nihil disco; und sogar ist nicht gang ohne Grund, mas Diberot bem Reffen Rameau's in den Mund legt: "Und biefe Lehrer, glaubt ihr benn, daß fie bie Bif-"senschaften verstehen werden, worin fie Unterricht geben? "lieber Berr, Poffen. Befägen fie bie Renntniffe binlanglich, "um fie au lehren, fo lehrten fie fie nicht." - ", Und warum?"" - "Sie batten ihr Leben verwendet, fie gu ftudiren." (Goethe's Uebersetung, S. 104.) — Auch Lichtenberg fagt : "3ch babe bas "Schon mehr bemerkt, die Leute von Profession wiffen oft das "Befte nicht." Bas aber (zur Rantifchen Moral zurudzulehren) bas Bublitum betrifft; fo feten bie Meiften, wenn nur bas Rcfultat zu ihren moralischen Gefühlen stimmt, sofort voraus, ce werbe mit ber Ableitung beffelben icon feine Richtigkeit haben, und werben fich mit diefer, wenn fie fcwierig aussieht, nicht tief einlaffen; fonbern fich hierin auf die Leute "vom gach" verlaffen.

Kants Begründung seines Moralgesetzes ist also keinerwegs die empirische Nachweisung desselben als einer Thatsache des Bewußtsehns, noch eine Appellation an das moralische Gefühl, noch eine petitio principii unter dem vornehmen modernen Namen eines "absoluten Postulats"; sondern es ist ein sehr subiller Gedankenproceß, welchen er uns zwei Mal, S. 17 und 51;
— R., S. 22 und 46, vorsührt, und von dem Folgendes die verdeutlichte Darstellung ist.

Da Rant, indem er alle empirische Triebfedern bes Willens verschmähete, alles Objektive und alles Subjektive, barauf ein Befet für benfelben ju grunben mare, ale empirifch, jum poraus weggenommen hat; fo bleibt ihm jum Stoff biefes Befetes nichts übrig, ale beffen eigene Form. Diefe nun ift eben nur bie Befegmäßigkeit. Die Befegmäßigkeit aber besteht im Belten für Alle, also in ber Allgemeingültigkeit. bemnach wird zum Stoff. Folglich ift ber Inhalt bes Gefetes nichts Underes, als feine Allgemeingültigfeit felbft. Demaufolge wird es lauten: "Sandle nur nach ber Maxime, von der "bu zugleich wollen tannft, bag fie allgemeines Befet für alle "vernünftige Wefen werbe." - Diefes also ift bie fo allgemein vertannte, eigentliche Begrunbung bes Moralprincips Rants, mithin bas Fundament feiner gangen Ethit. - Man vergleiche noch Rritik ber praktischen Bernunft, S. 61; - R., S. 147, bas Ende ber Anmerkung 1. - Dem großen Scharffinn, womit Rant bas Runftftud ausgeführt hat, zolle ich meine aufrichtige Bewunderung, fahre aber in meiner ernften Brufung nach bem Maagstabe ber Bahrheit fort. 3ch bemerte nur noch, jum Behuf nachheriger Wieberaufnahme, baf bie Bernunft, indem und infofern fie bas eben bargelegte specielle Rasonnement vollzieht, ben Ramen ber praftifchen Bernunft erhalt. Der tategorifde Imperativ ber praktischen Bernunft ift aber bas aus bem bargelegten Gebankenproceg fich als Resultat ergebenbe Gefet : also ift die prattifche Bernunft feineswegs, wie die Meiften, und auch icon Fichte, es ansahen, ein nicht weiter gurudguführendes besonderes Bermögen, eine qualitas occulta, eine Art Moralitäts-Instinkt, dem moral sense des Hutcheson ähnlich; sondern ist (wie auch Rant in ber Borrebe, S. XII; - R., S. 8, und oft genug außerbem fagt) Gine und Daffelbe mit ber theoretischen Vernunft, ist nämlich biese selbst, sofern sie den dargelegten Gedankenproces vollzieht. Fichte nämlich nennt den kategorischen Imperativ Kants ein absolutes Postulat (Grundslage der gesammten Wissenschaftslehre, Tübingen 1802, S. 240, Anmerkung). Dies ist der moderne, beschönigende Ausdruck für petitio principii, und so auch hat er selbst den kategorischen Imperativ durchgängig genommen, ist also im oben gerügten Irrthum mitbegriffen.

Der Einwand nun, welchem jene von Rant ber Moral gegebene Grundlage zunächst und unmittelbar unterliegt, ift, baß biefer Urfprung eines Moralgefetes in uns barum unmöglich ift, weil er voraussett, dag ber Menich gang von felbft auf ben Ginfall tame, fich nach einem Gefet für feinen Willen, bem biefer fich zu unterwerfen und zu fügen hatte, umzusehen und zu erkundigen. Dies aber kann ihm unmöglich von felbst in ben Sinn tommen, fondern höchftens nur, nachdem icon eine andere, positiv wirksame, reale und als folde fich von felbst aufundigenbe, ungerufen auf ihn einwirkende, ja eindringende, moralische Trieb: feber ben erften Anftog umb Anlag bazu gegeben hatte. Co etwas aber würde der Annahme Rants widerstreiten, welcher zufolge ber obige Bedankenproceg felbft ber Urfprung aller moralifchen Begriffe, das punctum saliens der Moralität fenn foll. lange nun also Jenes nicht ber Fall ift, indem es, ex hypothesi, keine andere moralische Triebfeber, als ben bargelegten Bedankenproceg giebt; fo lange bleibt bie Richtschnur bes menfchlichen Sandelns allein ber Egoismus, am Leitfaben bes Wefetes ber Motivation, b. h. die jedesmaligen, gang empirischen und egoistischen Motive bestimmen, in jedem einzelnen Fall, bas Sanbeln bes Menschen, allein und ungeftort; ba unter biefer Boraussetzung teine Aufforderung für ihn und gar tein Grund vorhanden ift, weswegen es ibm einfallen follte, nach einem Befet ju fragen, welches fein Wollen beschränfte und bem er biefes gu unterwerfen hatte, gefchweige nach einem folden zu forichen und au grübeln, wodurch es allererft möglich wurde, bag er auf ben sonderbaren Gebankengang ber obigen Reflexion geriethe. Hiebei ift es einerlei, welchen Grab ber Deutlichkeit man bem Rantischen Reflexionsproceffe geben will, ob man ihn etwan herabstimmen möchte zu einer nur buntel gefühlten Ueberlegung. Denn feine

Aenberung hierin ficht die Grundwahrheiten an, daß aus Nichts nichts wird, und daß eine Wirkung eine Urfache verlangt. moralifche Triebfeber muß schlechterbings, wie jebes ben Willen bewegenbe Motiv, eine fich von felbst ankundigenbe, beshalb positiv wirtende, folglich reale fenn: und ba für ben Menfchen nur bas Empirische, ober boch als möglicherweise empirisch porhanden Borausgesette, Realität hat; so muß die moralische Triebfeber in ber That eine empirische fenn und als folche ungerufen sich ankundigen, an uns tommen, ohne auf unser Fragen banach ju warten, von felbst auf uns eindringen, und bies mit folder Bewalt, daß fie bie entgegenftebenben, riefenftarten, egoiftifchen Motive wenigstens möglicherweise überwinden fann. Denn bie Moral hat es mit bem wirklichen Sanbeln bes Menichen und nicht mit apriorischem Rartenhäuserbau zu thun, an beffen Ergebnisse fich im Ernfte und Drange bes Lebens fein Mensch tehren wurde, beren Wirfung baber, bem Sturm ber Leibenschaften gegenüber, fo viel fenn murbe, wie bie einer Rluftiersprite bei einer Reuersbrunft. 3ch habe ichon oben ermant, bak Rant es als ein großes Berdienft feines Moralgefetes betrachtet, daß es blog auf abstrakte, reine Begriffe a priori, folglich auf reine Bernunft gegründet ift, als wodurch es nicht bloß für Menichen, sondern für alle vernünftige Wefen als folche aultig fei. Wir muffen um fo mehr bedauern, bak reine, abstrakte Begriffe a priori, ohne realen Gehalt und ohne alle irgendwie empirifche Grundlage, wenigftens Den fchen in Bewegung feten tonnen: von anbern vernünftigen Wefen fann ich nicht mitreben. Daber ift ber zweite Fehler ber Rantifden Grundlage ber Moralität Mangel an realem Gehalt. Diefer ift bisher nicht bemerkt worden, weil bas oben beutlich bargelegte eigentliche Funbament ber Rantischen Moral mahricheinlich ben allerwenigsten von Denen, die es celebrirt und propagirt haben, von Grund aus beutlich gewesen ift. ameite Rehler also ift ganglicher Mangel an Realität und baburch an möglicher Birtfamteit. Es schwebt in ber Luft, als ein Spinnengewebe ber subtilften, inhaltsleersten Begriffe, ift auf nichts bafirt, tann baber nichts tragen und nichts bewegen. Und bennoch hat Rant bemfelben eine Laft von unenblicher Schwere aufgebürdet, nämlich bie Boraussetzung ber Freiheit bes Willens.

Trop feiner wiederholt ausgesprochenen Ueberzeugung, bag Freiheit in den Sandlungen bes Menichen ichlechterbings nicht Statt haben tann, dag fie theoretisch nicht ein Dal ihrer Diglichfeit nach eingesehen werben tann (Kritit ber prattifchen Bernunft, S. 168; - R., S. 223), bag, wenn genaue Renntnig bes Charattere eines Menfchen und aller auf ihn einwirkenden Motive gegeben mare, bas Hanbeln beffelben fich fo ficher und genau wie eine Mondfinfternig wurde ausrechnen laffen (ebendafelbft, S. 177; - R., S. 230), wird bennoch, blog auf ben Rrebit jenes fo in ber Luft ichmebenben Funbaments ber Moral, bie Freiheit, wenn auch nur idealiter und als ein Boftulat, angenommen, burch ben berühmten Schluß: "Du tannft: benn Du follft." Aber wenn man ein Mal beutlich erkannt hat, baf eine Sache nicht ift und nicht febn tann, mas hilft ba alles Boftuliren? Da ware vielmehr Das, worauf bas Boftulat fich grunbet. ju verwerfen, weil es eine unmögliche Boraussetzung ift, nach ber Regel a non posse ad non esse valet consequentia, und mittelft eines avagogifchen Beweises, ber alfo bier ben tategoris ichen Imperativ umftiege. Statt Deffen aber wird hier eine faliche Lehre auf die andere gebauet.

Der Unzulänglichkeit eines allein aus einem Baar gang abstrafter und inhaltsleerer Begriffe bestehenden Rundaments ber Moral muß Rant felbft im Stillen fich bewußt gewefen febn. Denn in ber Rritit ber praftischen Bernunft, wo er, wie gefagt, überhaupt ichon weniger ftrenge und methobisch zu Werte geht. auch burch feinen nunmehr errungenen Ruhm fühner geworben ift, verändert gang allmälig bas Fundament ber Ethit feine Ratur. vergift beinah, dag es ein bloges Bewebe abstratter Begriffstombinationen ift, und icheint substantieller werben gu wollen. So 3. B. ist baselbst S. 81; — R., S. 163, "bas moralische Gefet aleichsam ein Kattum ber reinen Bernunft". Was foll man bei biefem feltsamen Ausbruck fich benten? Das Fattifche wird fonft überall bem aus reiner Bernunft Ertennbaren entgegengesett. - Imgleichen ift ebenbafelbft, S. 83; - R., S. 164, bie Rebe von ,,einer ben Willen unmittelbar beftimmenben Bernunft" u. f. f. - Dabei nun fei man eingebent, bag er jebe anthropologische Begründung, jebe Rachweisung bes tategorischen Imperativs als einer Thatsache bes Bewußtfebns

in der Grundlegung ausbrudlich und wiederholt ablehnt, weil fie empirisch fenn murbe. - Jeboch burch folche beiläufige Meußerungen breift gemacht, gingen bie Rachfolger Rants febr viel weiter auf jenem Wege fort. Fichte (Shitem ber Sittenlehre, S. 49) warnt gerabezu, "bag man fich nicht verleiten "laffe, bas Bewußtfenn, bag wir Pflichten haben, weiter zu er-"flaren und aus Gründen außer ihm ableiten zu wollen, weil "dies der Burde und Absolutheit des Gefetes Gintrag thue". Soone Erfife! - Und bann ebenbafelbft S. 66 fagt er, "bas "Brincip ber Sittlichkeit fei ein Gebanke, ber fich auf die in= "tellettuelle Unichauung ber absoluten Thatigfeit ber Jutel-"ligenz grunde und der unmittelbare Begriff ber reinen Intelligenz "von fich felbft fei". hinter welche Flosteln boch fo ein Windbeutel feine Rathlofigkeit versteckt! - Wer fich überzeugen will, wie ganglich bie Rantianer Rants urfprüngliche Begründung und Ableitung bes Moralgesetes allmälig vergagen und ignorirten, febe einen fehr lefenswerthen Auffat nach, in Reinholds Beiträgen zur Ueberficht ber Philosophie im Anfang bes 19. Jahrhunderts, Heft 2, 1801. Dafelbst S. 105 und 106 wird behauptet, "daß in ber Kantischen Bhilosophie die Autonomie "(welche Eins ift mit dem tategorischen Imperativ) eine That-"fache bes Bewußtsehns und auf nichts weiter gurudguführen fei, "indem fie fich burch ein unmittelbares Bewuftfebn anfündige". - Dann ware fie anthropologisch, mithin empirisch begrundet, mas Rante ausbrudlichen und wiederholten Erflärungen qu= widerläuft. — Dennoch wird ebenbaselbst S. 108 gesagt: "So-"wohl in der prattifchen Philosophie des Kriticismus, als auch in "ber gesammten gereinigten ober höhern Transscendentalphilosophie "ift die Autonomie bas burch fich felbst Begrunbete und Begrun-"dende und feiner weitern Begrundung Fahige und Bedurftige, bas "fclechthin Urfprüngliche, burch fich felbft Bahre und Gewiffe, bas "Urmahre, das prius xat' ekony, das absolute Princip. — Wer "daher von diefer Autonomie einen Grund außer ihr felber ver-"muthet, forbert ober fucht, von bem muß bie Rantische Schule glau-"ben, daß es ihm entweder an moralifdem Bewuftfebn fehle \*),

Shiller.

<sup>\*)</sup> Dacht' ich's boch! Biffen fle nichts Bernunftiges mehr zu erwidern, Schieben fle's Ginem geschwind in bas Gewiffen hinein.

"ober daß er baffelbe in der Spekulation burch falsche Grund-"begriffe vertenne. Die Fichte-Schellingifche Schule erflärt "ihn mit berjenigen Geiftlofigkeit behaftet, welche jum Philo-"sophiren unfähig macht und ben Charafter bes unheiligen Böbels "und tragen Biehes, ober, wie Schelling fich ichonender aus-"brückt, bes profanum vulgus und ignavum pecus ausmacht." Wie es um die Wahrheit einer Lehre ftehen muffe, die man mit folden Trümpfen zu ertropen fucht, fühlt Jeder. muffen wir boch aus bem Refpett, ben biefe einflögten, bie mahrhaft findliche Gläubigfeit erflaren, mit ber bie Rantianer ben kategorischen Imperativ annahmen und fortan als ausgemachte Denn ba hier bas Bestreiten einer theore-Sache behanbelten. tischen Behauptung leicht verwechselt werden tonnte mit moralifcher Ruchlofigkeit; fo lieg Jeber, wenn er auch von bem tategorifchen Imperativ in feinem eigenen Bewußtfehn nicht viel gemahr murbe, boch lieber hievon nichts laut werben, weil er im Stillen glaubte, bag bei Andern berfelbe mohl ftarfere Entwickelung haben und beutlicher hervortreten murbe. Denn bas Innere feines Gewissens tehrt Reiner gern nach Außen.

Mehr und mehr also erscheint in ber Rantischen Schule die prattische Bernunft mit ihrem kategorischen Imperativ als eine hpperphysische Thatsache, als ein Delphischer Tempel im menschlichen Gemuth, aus beffen finfterem Beiligthum Dratelfpruche, amar leiber nicht mas geschehen wirb, aber boch mas geschehen foll, untrüglich verkundigen. Diefe ein Mal angenommene, ober vielmehr erfchlichene und ertrotte Unmittelbarteit ber praftifchen Bernunft murbe fpaterhin leiber auch auf die theoretifche übertragen: zumal ba Rant felbft oft gefagt hatte, baß beibe boch nur Gine und biefelbe Bernunft feien (3. B. Borrebe, S. XII; - R., S. 8). Denn nachbem einmal zugestanden war, daß es in hinsicht auf das Praktische eine ex tripode biltirende Bernunft gebe, fo lag ber Schritt fehr nabe, ihrer Schwester, ja, eigentlich fogar Ronsubstanzialin, ber theoretis fchen Bernunft, ben felben Borgug einzuräumen, und fie für ebenso reichsunmittelbar wie jene ju erklaren, wovon ber Bortheil fo unermeglich wie augenfällig war. Run ftromten alle Philosophaster und Phantasten, den Atheistendenunzianten 3. S. Jacobi an ber Spige, nach biefem ihnen unerwartet aufgegangenen

Pförtlein bin, um ihre Sachelchen ju Martte zu bringen, ober um bon ben alten Erbftuden, welche Rante Lehre zu germalmen brohte, wenigstens bas Liebste zu retten. - Wie im Leben bes Einzelnen ein Fehltritt ber Jugend oft ben gangen Lebenslauf verbirbt, fo hatte jene einzige von Rant gemachte, falfche Unnahme einer mit völlig transscendenten Rreditiven ausgestatteten und, wie die höchften Appellationshofe, "ohne Grunde" enticheis benden, praktischen Bernunft jur Folge, bag aus ber ftrengen, nuchternen fritischen Philosophie bie ihr heterogensten Lehren entfprangen, die Lehren von einer bas "leberfinnliche" erft bloß leife "ahnbenben", bann icon beutlich "vernehmenben", enblich gar leibhaftig "intellettual anschauenben" Bernunft, für beren "absolute", b. h. ex tripode gegebene, Aussprüche und Offenbarungen jest jeber Phantaft feine Traumereien ausgeben tonnte. Dies neue Privilegium ift redlich benutt worben. Sier alfo liegt ber Urfprung jener unmittelbar nach Rante Lehre auftretenden philosophischen Methode, die im Myftificiren, 3mponiren, Täufchen, Sand in bie Augen ftreuen und Bindbeuteln befteht, beren Zeitraum bie Gefchichte ber Philosophie einft unter bem Titel "Beriobe ber Unreblichfeit" anführen wird. Denn ber Charafter ber Reblichfeit, bes gemeinschaftlichen Forichens mit bem Lefer, welchen die Schriften aller früheren Philosophen tragen, ift hier verschwunden: nicht belehren, sondern bethoren will ber Philosophafter biefer Zeit feinen Lefer: bavon zeugt jebe Seite. Als Heroen biefer Periode glanzen Fichte und Schelling, zulett aber auch ber felbst ihrer gang unwürdige und fehr viel tiefer als biefe Talent-Manner ftebenbe, plumpe, geiftlofe Scharlatan Begel. Den Chorus machten allerlei Philosophieprofessoren, welche, mit ernfthafter Miene, vom Unenblichen, vom Absoluten und vielen anderen Dingen, von benen fie ichlechterbinge nichts wissen konnten, ihrem Bublito vorerzählten.

Als Stufe zu jenem Prophetenthum ber Vernunft mußte sogar der armsälige Big dienen, daß, weil das Wort Vernunft von Vernehmen kommt, dasselbe besage, daß die Vernunft ein Vermögen sei, jenes sogenannte "Uebersinnliche" (νεφελοχοχχυγια, Wolkenkukuksheim) zu vernehmen. Der Einsfall fand ungemessennen Beifall, wurde in Deutschland 30 Jahre hindurch, mit unsäglichem Genügen, unablässig wiederholt, ja,

zum Grundstein philosophischer Lehrgebäude gemacht; - während es am Tage liegt, daß freilich Bernunft von Bernchmen fommt, aber nur weil fie bem Menfchen ben Borging vor bem Thiere giebt, nicht bloß zu hören, fondern auch zu vernehmen, jeboch nicht mas in Wolfenkukuksheim vorgeht, fondern mas ein vernünftiger Mensch bem Andern fagt: bas wird von diesem vernommen, und die Fähigkeit bagu heißt Bernunft. haben alle Bolfer, alle Zeiten, alle Sprachen ben Begriff der Bernunft gefaßt, nämlich ale bas Bermögen allgemeiner, abftrafter, nicht anschaulicher Borftellungen, genannt Begriffe, welche bezeichnet und firirt werden burch Worte: dies Bermögen allein ift es, welches ber Mensch vor dem Thiere wirklich voraus Denn diefe abstraften Borftellungen, Begriffe, b. h. 3nbegriffe vieler Gingelbinge, bedingen bie Sprache, mittelft ihrer bas eigentliche Denten, mittelft biefes bas Bewuftfenn nicht bloß der Gegenwart, welches auch die Thiere haben, sonbern ber Bergangenheit und ber Zufunft als folder, und hiedurch wieder die deutliche Erinnerung, die Besonnenheit, die Borforge, bie Abficht, bas planvolle Zusammenwirken Bieler, ben Staat, bie Gewerbe, Runfte, Biffenschaften, Religionen und Philosophien, turz, Alles bas, mas bas Leben bes Menschen von bem bes Thieres fo auffallend unterscheibet. Für bas Thier giebt ce blog anschauliche Borftellungen und baber auch nur anschauliche Motive: die Abhängigkeit feiner Billensakte von den Dotiven ift beshalb augenfällig. Beim Menichen hat biefe nicht weniger Statt, und auch ihn bewegen (unter Borausfetung feines individuellen Charafters) die Motive mit ftrengfter Nothwendigkeit: allein diese find meiftens nicht aufchauliche, fondern abstratte Borftellungen, b. h. Begriffe, Gebanten, bie jeboch bas Resultat früherer Anschauungen, also ber Einwirkungen von außen auf ihn find. Dies aber giebt ihm eine relative Frei heit, nämlich im Bergleich mit bem Thiere. Denn ihn bestimmt nicht, wie bas Thier, die anschauliche, gegenwärtige Umgebung, fondern feine aus früheren Erfahrungen abgezogenen, oder burd Belehrung überkommenen Gebanken. Daher liegt bas Motiv. welches auch ihn nothwendig bewegt, bem Zuschauer nicht zu gleich mit ber That vor Augen; sondern er trägt ce in seinem Ropfe herum. Dies giebt nicht nur feinem Thun und Treiben

im Ganzen, fondern ichon allen feinen Bewegungen einen von denen des Thieres augenfällig verschiedenen Charafter: er wird gleichsam von feineren, nicht fichtbaren, Faben gezogen : baber tragen alle feine Bewegungen bas Gepräge bes Borfaklichen und Abfichtlichen, welches ihnen einen Anschein von Unabhängigkeit giebt, der fie augenfällig von denen des Thieres unterscheibet. Alle biefe großen Berfchiebenheiten hängen aber gang und gar ab von der Kähigkeit abstratter Borftellungen, Begriffe. Diefe Fähigkeit daher ift bas Wesentliche ber Bernunft, b. h. bes ben Menschen auszeichnenben Bermögens, genannt to dogupon, το λογιστικον, ratio, la ragione, il discorso, raison, reason, discourse of reason. - Frägt man mich aber, was zum Unterschiebe bavon ber Berstand, vous, intellectus, entendement, understanding, sci; so sage ich: er ist basjenige Erkenntnisvermögen, welches auch die Thiere haben, nur in verschiedenem Grade, und wir im höchften, nämlich bas unmittelbare, aller Erfahrung vorhergängige Bewuftfeyn bes Raufalitätsgefetes, als welches die Form des Berftandes felbft ausmacht und worin fein ganges Befen befteht. Bon ihm hängt zuvörderft die Unschauung ber Außenwelt ab : benn die Sinue für fich allein find blog der Empfindung fähig, die noch lange feine Anschauung ift, sondern allererst beren Material: vous boa nai vous anovel, τ'άλλα κωρά καὶ τυρλά (mens videt, mens audit, cetera surda et coeca). Die Anschanung entsteht baburch, daß wir bie Empfindung ber Sinnesorgane unmittelbar beziehen auf beren Urfache, die fich, chen burch biefen Att ber Intelligeng, ale äußeres Objett in unferer Aufchanungsform Raum barftellt. Dies eben beweift, daß das Raufalitätsgesetz uns a priori bewußt ift und nicht and der Erfahrung ftammt, indem diefe felbft, da fie die Auschanung voranssett, erft durch daffelbe möglich wird. In der Bollkommenheit diefer gang unmittelbaren Auffaffung ber Raufalitäteverhältniffe befteht alle lleberlegenheit bes Berftanbes, alle Raigheit, Sagacität, Penetration, Scharffinn : benn jene liegt aller Renntnig bes Bufammenhanges ber Dinge, im weitesten Sinn des Worts, jum Grunde. Ihre Scharfe und Richtigfeit macht ben Ginen verftanbiger, flüger, fchlauer, ale den Andern. Bernünftig hingegen hat man zu allen Zeiten ben Menschen genannt, ber fich nicht burch die aufdau-

lichen Gindrude, sondern burch Bedanten und Begriffe leiten läßt, und baber ftete überlegt, fonfequent und befonnen gu Berte geht. Ein folches Sandeln heißt überall ein vernünftiges Sandeln. Reineswegs aber implicirt diefes Rechtschaffenheit und Menschenliebe. Bielmehr fann man hochft vernünftig, alfo überlegt, besonnen, tonsequent, planvoll und methodisch gu Werke geben, babei aber boch bie eigennützigsten, ungerechtesten, fogar ruchloseften Marimen befolgen. Daber ift es vor Rant feinem Menschen je eingefallen, bas gerechte, tugenbhafte und eble Sandeln mit bem vernünftigen Sandeln zu identifiziren: fondern man hat beibe vollkommen unterschieden und auseinander gehalten. Das Eine beruht auf ber Art ber Motivation, bas Andere auf ber Berichiedenheit ber Grundmaximen. nach Rant, ba die Tugend aus reiner Bernunft entspringen follte, ift Tugendhaft und Bernünftig Gines und Daffelbe : bem Sprachgebrauch aller Bolfer, ber nicht zufällig, sonbern bas Werf ber allgemeinen menschlichen und daher übereinstimmenden Erfenntniß ift, zum Trop. Bernünftig und Lafterhaft laffen fich fehr wohl vereinigen, ja, erft burch ihre Bereinigung find große, weitgreifende Berbrechen möglich. Ebenfo befteht Unvernünftig und Cbelmüthig fehr wohl zusammen : 3. B. wenn ich heute bem Dürftigen gebe, mas ich felbst morgen noch bringenber, als er, bedürfen werde; wenn ich mich hinreißen laffe, einem Rothleidenben bie Summe zu ichenten, auf bie mein Gläubiger wartet; und fo in fehr vielen Fällen.

Aber, wie gesagt, diese Erhebung der Bernunft zur Quelle aller Tugend, beruhend auf der Behauptung, daß sie als prattische Bernunft unbedingte Imperative, rein a priori, oratularisch von sich gebe, und zusammengesaßt mit der in der Kritit der reinen Bernunft aufgestellten falschen Erklärung der theorestischen Bernunft, daß sie ein wesentlich auf daß zu drei ausgeblichen Ideen sich gestaltende Undedingte (dessen Unmöglichsteit zugleich der Berstand a priori erkenne) gerichtetes Bermögen sei, führte, als exemplar vitiis imitabile, die Fasel-Philosophen, Jacobi an der Spize, auf jene das "Uebersinnliche" unmit telbar vernehmende Bernunft und auf die absurde Behaup tung, die Bernunft sei ein wesentlich auf Dinge jenseit aller Ersahrung, also auf Metaphhsit angelegtes Bermögen und er

fenne unmittelbar und intuitiv die letten Grunde aller Dinge und alles Dafenns, das Ueberfinnliche, das Abfolute, die Gottheit u. bergl. m. - Solchen Behauptungen hatte langft, wenn man feine Bernunft, ftatt fie zu vergöttern, hatte brauchen mollen, bie einfache Bemerkung fich entgegenstellen muffen, bak, wenn ber Menich, vermöge eines eigenthümlichen Organs zur Löfung bes Rathfels ber Welt, welches feine Bernunft ausmache, eine angeborene, nur ber Entwickelung bedürftige Metaphysit in fich truge; alebann über bie Gegenftanbe ber Metaphhfit ebenfo vollfommene Uebereinstimmung unter ben Menschen herrichen mußte, wie über die Bahrheiten ber Arithmetit und Geometrie; wodurch es gang unmöglich murbe, bag auf ber Erbe eine große Angahl grundverschiedener Religionen und eine noch größere grundverschiebener philosophischer Spfteme fich porfande; vielmehr alsbann Jeber, ber in religiöfen ober philosophischen Anfichten von ben llebrigen abmiche, fogleich angesehen werden mußte, wie Giner, bei bem es nicht recht richtig ift. - Nicht weniger hatte folgenbe einfache Bemertung fich aufbringen muffen. Wenn wir eine Uffenspecies entbedten, welche fich Werkzeuge, jum Rampf ober jum Bauen ober fonft einem Gebrauch, abfichtlich verfertigte; fo wurden wir fofort ihr Bernunft zugesteben: finden wir bingegen wilde Bolfer, ohne alle Metaphysit ober Religion, wie es beren giebt; fo fällt une nicht ein, ihnen beshalb bie Bernunft abzufprechen. Die ihre vorgeblichen überfinnlichen Renntniffe beweisende Bernunft hat Rant burch feine Rritif in ihre Schranfen zurückgewiesen; aber jene Jacobische, bas Uebersinnliche unmittelbar vernehmende Bernunft mußte er mahrlich unter aller Kritif befunden haben. Inzwischen wird eine bergleichen reichsunmittelbare Bernunft noch immer, auf den Universitäten, ben unschuldigen Jünglingen aufgebunden.

## Anmertung.

Wenn wir der Annahme der praktischen Bernunft ganz auf ben Grund kommen wollen, muffen wir ihren Stammbaum etwas höher hinauf verfolgen. Da finden wir, daß sie von einer Lehre stammt, die Kant selbst gründlich widerlegt hat, welche aber

bennoch hier, als Reminiscenz früherer Denkungsart, feiner Annahme einer praktischen Bernunft, mit ihren Imperativen und ihrer Autonomie, beimlich, ja, ihm felbst unbewußt, jum Grunde liegt. Es ist die rationale Psychologie, welcher zufolge der Mensch aus zwei völlig heterogenen Substanzen zufammengefett ift, bem materiellen Leibe und ber immateriellen Seele. Blato ift ber Erfte, ber diefes Dogma formlich aufgestellt und als objektive Bahrheit zu beweisen gesucht hat. Rartefins aber führte et auf ben Gipfel ber Bollendung und ftellte ce auf die Spite, inbem er ihm bie genaueste Ausführung und wiffenschaftliche Strenge Aber eben dadurch tam die Falfcheit beffelben gn Tage und murbe successive von Spinoga, Lode und Rant barge-Bon Spinoga (beffen Philosophie hauptsächlich im Biberlegen bes zwiefachen Dualismus feines Lehrers befteht), indem er, ben zwei Substanzen bes Kartefius geradezu und ausbrudlich entgegen, ju seinem Hauptsatz machte: Substantia cogitans et substantia extensa una eademque est substantia, quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur. Bon Lode, indem er bie angeborenen Iden beftritt, alle Erkenntnig aus ber finnlichen ableitete und lehrte, es fei nicht unmöglich, baf bie Materie benten tonne. Bon Rant, burch bie Rritit ber ratio nalen Pfpchologie, wie fie in ber erften Ausgabe fteht. andererseits Leibnit und Bolf bie fchlechte Bartei verfochten: bies hat Leibnigen die unverdiente Ehre verschafft, dem ihm fo beterogenen, groken Blato verglichen zu werben. Dies Alles auszuführen ift hier nicht der Ort. Diefer rationalen Binchologie nun zufolge mar die Seele ein ursprünglich und wesentlich erten. nen bes und erft in Folge bavon auch ein wollendes Wefen. Be nachbem fie nun, in biefen ihren Grundthatigfeiten, rein für fich und unvermischt mit bem Leibe, ober aber in Berbindung mit biefem zu Werke ging, hatte fie ein höheres und nieberer Erfenntniß = und ebenfo ein bergleichen Willens = Bermögen. höhern Bermögen war die immaterielle Seele gang für fich und ohne Mitwirfung des Leibes thätig: da war sie intellectus purus und hatte es mit lauter ihr allein angehörigen, baber gar nicht finnlichen, sondern rein geiftigen Borftellungen und eben beraleichen Willensaften zu thun, welche fammtlich nichts Sinnliches,

als welches vom Leibe herrührte, an fich trugen. \*) Da erfannte fie nun lauter reine Abftratta, Universalia, angeborene Begriffe, aeternae veritates u. dgl. Und bemgemäß stand auch ihr Wol= len allein unter bem Ginfluß folder rein geiftigen Borftellungen. Dagegen mar bas niebere Erkenntniß= und Willensvermögen das Werk ber mit bem Leibe und beffen Organen im Berein wirfenden und eng verknüpften, dadurch aber in ihrer rein geiftigen Birkfamkeit beeinträchtigten Seele. Sieher follte nun gehoren jedes aufchauende Erfennen, welches beingemäß bas undeutliche und verworrene, das abstrakte hingegen, aus abgezogenen Begriffen beftehende, bas beutliche febn follte! Der nun durch folde finnlich bedingte Erfenntniß bestimmte Wille mar ber niedrige und meiftens fchlechte: benn fein mar bas durch Sinnenreig geleitete Wollen; mahrend jenes andere bas lautere, von reiner Bernunft geleitete und ber immateriellen Seele allein angehörige Wollen mar. Um beutlichsten ausgeführt hat biefe Lehre der Kartesianer De la Forge, in seinem Tractatus de mente humana: baselbst c. 23 heißt es: Non nisi eadem voluntas est, quae appellatur appetitus sensitivus, quando excitatur per judicia, quae formantur consequenter ad perceptiones sensuum; et quae appetitus rationalis nominatur, cum mens judicia format de propriis suis ideis, independenter a cogitationibus sensuum confusis, quae inclinationum ejus sunt causae. - - Id, quod occasionem dedit, ut duae istae diversae voluntatis propensiones pro duobus diversis appetitibus sumerentur, est, quod saepissime unus alteri opponatur, quia propositum, quod mens superaedificat propriis suis perceptionibus, non semper consentit cum cogitationibus, quae menti a corporis dispositione suggeruntur, per quam saepe obligatur ad aliquid volendum, dum ratio eius eam aliud optare facit. - Aus ber undeutlich bewußten Reminifceng folder Aufichten ftammt gulett Rante Lehre von ber Autonomie des Willens, welche als Stimme der reinen, prattijchen Bernunft, für alle vernünftige Wefen ale folche gefetgebend ift und blog formelle Bestimmungegrunde tennt, im

<sup>\*)</sup> Intellectio pura est intellectio, quae circa nullas imagines corporeas versatur. Cart., Medit., p. 188.

Gegensatz ber materiellen, als welche allein bas niebere Begehrungsvermögen bestimmen, bem jenes obere entgegenwirkt.

Uebrigens ift jene gange, erft von Rartefius recht foftematifch bargeftellte Unficht boch ichon beim Ariftoteles zu finden, welcher sie deutlich genug vorträgt de anima, I, 1. reitet und angedeutet hat fie fogar icon Blato, im Phabon (S. 188 und 189, Bip.). - Hingegen in Folge ber Rartefischen Shstematisirung und Ronfolidation berselben finden wir fie bunbert Jahre fpater gang breift geworben, auf die Spite gestellt und gerade badurch ber Enttäuschung entgegengeführt. als ein resume ber bamals geltenden Ansicht bietet fich uns bar Muratori, Della forza della fantasia, cap. 1-4 et 13. Da ift die Bhantasie, beren Kunktion die ganze Anschauung ber Augenwelt, auf Data ber Sinne, ift, ein rein materielles, torperliches, cerebrales Organ (bas niebere Erfenntnigvermögen), und ber immateriellen Seele bleibt blog bas Denken, Reflektiren und Befchliegen. — Daburch aber wird bie Sache offenbar bebenklich und Dies mußte man fühlen. Denn, ift bie Materie ber an-Schauenden, fo fomplicirten Auffassung ber Belt fähig; fo ift nicht ju begreifen, warum fie nicht auch ber Abstraktion aus biefer Anschauung und badurch alles Uebrigen fähig febn follte. Offenbar ift bie Abstraftion nichts weiter, als ein Fallenlassen ber zum jebesmaligen 3med nicht nöthigen Bestimmungen, also ber Individual= und Special=Differenzen, 3. B. wenn ich von Dem, mas bem Schaaf, bem Ochsen, bem Birich, bem Rameel u. f. w. eigenthumlich ift, absehe und fo zu bem Begriff Biebertauer gelange; bei welcher Operation die Vorstellungen die Anschaulichkeit einbugen und eben ale blog abstratte, nichtanschauliche Borftellungen, Begriffe, nunmehr bes Wortes bedürfen, um im Bewußtfenn firirt und gehandhabt werben zu konnen. — Bei bem Allen jeboch feben wir Ranten noch unter bem Ginflug ber Nachwirfung jener alten Lehre fteben, bei Aufftellung feiner praftifchen Bernunft mit ihren Imperativen.

#### §. 7.

## Bom oberften Grundfat ber Rantifden Ethif.

Nachdem ich im vorigen Paragraph die eigentliche Grundlage der Kantischen Ethik geprüft habe, gehe ich jetz zu dem auf diesem Fundament ruhenden, mit ihm aber genau verbunbenen, ja, vermachsenen oberften Grundfat ber Moral. erinnern uns, bag er lautete: "Sandle nur nach ber Maxime. von ber bu augleich wollen fannft, bag fie als allgemeines Befet für alle vernünftige Befen gelte." - Seben wir barüber hinmeg, bag es ein fonderbares Berfahren ift, Dem, ber angenommenermaagen ein Gefet für fein Thun und Laffen fucht, ben Befcheid zu ertheilen, er folle gar erft eines für bas Thun und Laffen aller möglichen vernünftigen Wefen fuchen; und bleiben wir bei ber Thatfache fteben, daß jene von Rant aufgestellte Grundregel offenbar noch nicht das Moralprincip felbst ift, fon= bern erft eine heuriftische Regel bagu, b. h. eine Anweifung, wo es zu suchen fei; also gleichsam zwar noch nicht baares Belb, aber eine sichere Anweisung. Wer nun ift es eigentlich, ber bicfe realifiren foll? Die Wahrheit gleich herans ju fagen : ein bier fehr unerwarteter Zahlmeifter : - Niemand anders als ber Egois= mus; wie ich fogleich beutlich zeigen werbe:

Alfo die Maxime felbft, von der ich wollen fann, daß nach ihr Alle handelten, mare erft bas mirkliche Moralprincip. Mein Wollen konnen ift bie Angel, um welche die gegebene Beifung fich breht. Aber was fann ich benn eigentlich wollen. und was nicht? Offenbar bedarf ich, um zu bestimmen, was ich in ber besagten Sinficht wollen kann, wieder eines Regulativs: und an biefem hatte ich allererft ben Schluffel zu ber, gleich einem verfiegelten Befehl gegebenen Weifung. Wo ift nun biefes Regulativ zu suchen? - Unmöglich irgendwo anders, ale in meinem Egoismus, diefer nächften, ftete bereiten, urfprünglichen und lebendigen Norm aller Willensatte, die vor jedem Moralprincip wenigstens das jus primi occupantis voraus hat. - Die in Rante oberfter Regel enthaltene Unweisung jur Auffindung des eigentlichen Moralprincips beruht nämlich auf ber stillschweigen= ben Boraussetung, bag ich nur Das wollen fann, wobei ich mich am beften ftehe. Da ich nun, bei ber Feststellung einer allgemein zu befolgenden Maxime nothwendig mich nicht bloß als ben alle Mal aftiven, sondern auch ale ben eventualiter und zu Beiten paffiven Theil betrachten muß; fo entscheibet, von biefem Standpunkt aus, mein Egoismus fich für Gerechtigkeit und Menfchenliebe: nicht weil er fie ju üben, sondern weil er fie gu erfahren Luft hat, und im Sinne jenes Weizhalfes, der, nach angehörter Predigt über Wohlthätigkeit, ausruft:

"Bic gründlich ausgeführt, wie icon! — " - Fast möcht' ich betteln gehn."

Diesen unentbehrlichen Schlüffel zu ber Weifung, in welcher Rante oberfter Grundfat der Moral befteht, tann er nicht um hin, auch felbst hinzuzufügen: jedoch thut er bies nicht fogleich, bei Aufftellung beffelben, als welches Anftog geben konnte; fondern in auftändiger Entfernung davon und tiefer im Text, damit co nicht in die Augen fpringe, daß hier, trot ben erhabenen Anstalten a priori, eigentlich der Egoismus auf dem Richterftuhl fist und ben Ausschlag giebt, und nachbem er, vom Gefichte nunkt ber eventualiter paffiven Seite aus, entschieden hat, bics für die aktive geltend gemacht wird. Also S. 19; - R., S. 24, heißt es : "baß ich ein allgemeince Gefet, zu lugen, nicht wol-"Ien könne, weil man mir dann nicht mehr glauben, ober mich "mit gleicher Münze bezahlen murbe". - S. 55; - R., S. 49: "Die Allgemeinheit eines Gefetes, bag Jeber, mas ihm ein "fällt, versprechen konne, mit bem Borfat, es nicht zu halten, "würde bas Berfprechen und ben 3med, ben man bamit haben "mag, felbft unmöglich maden; indem Riemand glauben "würbe." - S. 56; - R., S. 50, heißt es in Beziehung auf bie Maxime ber Lieblofigfeit: "Ein Wille, ber biefes befchlöffe, "würde fich felbft widerfprechen, indem boch Falle fich ereigner "tonnen, wo er Anderer Liebe und Theilnahme bedarf und "wo er burch ein foldes aus feinem eigenen Willen entsprunge "nes Raturgefet, fich felbft alle Soffnung des Beiftanbee, "ben er fich wünscht, rauben murbe." - Ebenfalls in ber Rritit ber prattischen Bernunft, Th. I, B. 1, Sauptft. 2, G. 123: - R., S. 192: "Wenn Jeber Anderer Roth mit völliger Gleich. "gultigfeit anfahe, und Du gehörteft mit zu einer folden "Ordnung ber Dinge; murbeft Du barin wohl mit Ginftimmung "Deines Willens sehn?" — Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam! ware bie Antwort. Diefe Stellen erflaren genugsam, in welchem Ginn bas "Wollen tonnen" in Rants Moralprincip zu verfteben fei. Aber am allerdeutlichften ift biefes mahre Bewandnig bes Rantischen Moralprincips aus-

gesprochen in ben "Metaphhfischen Anfangegrunden ber Tugendlehre", S. 30: "Denn Jeder municht, baf ihm geholfen "werbe. Wenn er aber feine Maxime, Anbern nicht helfen gu "wollen, laut werben ließe; fo murbe Jeder befugt febn, ihm "Beiftand zu verfagen. Alfo widerftreitet die eigennützige Da= "rime fich felbft." Befugt fenn, heißt es, Befugt fenn! Mlfo ift hier fo beutlich, wie nur immer moglich, ausgesprochen, daß die moralische Berpflichtung gang und gar auf vorausgesetter Reciprocität beruhe, folglich fchlechthin egoiftisch ift und vom Egoismus ihre Auslegung erhält, als welcher, unter ber Bebingung ber Reciprocität, fich flüglich ju einem Rompromiß ver-Bur Begründung bes Brincips bes Staatsvereins marc bas tauglich, aber nicht zu ber bes Moralprincips. Wenn baber in ber "Grundlegung", S. 81; - R., S. 67, gefagt wirb: "Das Brincip: Sandle jederzeit nach der Maxime, deren Allge-"meinheit als Gefetes Du zugleich wollen tannft, - ift die einzige "Bedingung, unter ber ein Wille niemals mit fich felbft in Wider-"ftreit fenn fann;" - fo ift die mahre Auslegung des Wortes Widerstreit biefe, daß wenn ein Wille bie Magine ber Ungerechtigfeit und Lieblofigfeit fanktionirt hatte, er nachmals, wenn er eventualiter ber leibende Theil würde, fie revociren und daburd fich miberfprechen murbe.

Mus biefer Erklärung ift volltommen flar, bag jene Rantiiche Grundregel nicht, wie er unablässig behauptet, ein katcgorifder, fondern in der That ein hppothetifcher 3mpcrativ ift, indem bemfelben ftillichweigend bie Bedingung jum Grunde liegt, daß bas für mein Sandeln aufzustellende Befet, indem ich es jum allgemeinen erhebe, auch Gefet für mein Leiben wird, und ich unter biefer Bedingung, als ber eventualiter paffive Theil, Ungerechtigkeit und Lieblofigkeit allerdings nicht wollen tann. Bebe ich aber biefe Bedingung auf und bente mich, etwan im Bertrauen auf meine überlegenen Beiftes- und Leibesfrafte, ftete nur ale ben aktiven und nie ale ben paffiven Theil, bei ber zu ermahlenden allgemein gultigen Marime; fo fann ich, vorausgesetzt bag es fein anderes Fundament ber Moral, als das Kantische, gebe, fchr wohl Ungerechtigkeit und Lieblofigkeit als allgemeine Maxime wollen, und bennach die Welt regeln

upon the simple plan, That they should take, who have the power, And they should keep, who can. \*)

Wordsworth.

Alfo zu dem im vorigen Paragraph bargelegten Mangel an realer Begrundung des Rantischen oberften Grundfates der Moral gefellt fich, Rants ausbrucklicher Berficherung zuwider, bie verstecte hnpothetische Beschaffenheit beffelben, vermöge beren er fogar auf blogen Egoismus bafirt ift, als welcher ber geheime Ausleger ber in bemfelben gegebenen Beifung ift. tommt nun ferner, daß er, bloß als Formel betrachtet, nur eine Umidreibung, Ginfleidung, verblümter Ausbrud ber allbefannten Regel quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ist, wenn man nämlich biefe, indem man sie ohne non und ne wiederholt, von bem Matel befreit, allein die Rechts - und nicht die Liebespflichten zu enthalten. Denn offenbar ift biefes bie Maxime, nach ber ich (verfteht fich mit Rudficht auf meine möglicherweise paffive Rolle, mithin auf meinen Egoismus) allein wollen tann, baf Alle handeln. Diese Regel quod tibi fieri etc. ift aber selbst wieder nur eine Umichreibung, ober, wenn man will, Pramific, bes von mir als ber einfachste und reinste Ausbruck ber von allen Moralinftemen einstimmig geforderten Sandlungsweise, aufgeftellten Sates: Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva. Diefer ift und bleibt ber mahre reine Inhalt aller Moral. Aber worauf er fich grunde? was es fei, bas biefer Forderung Rraft ertheilt? Dies ift bas alte, ichwere Problem, welches auch heute uns wieder verliegt. Denn von ber andern Seite fchreiet mit lauter Stimme der Egoismus: Neminem juva, imo omnes, si forte conducit, laede : ja, die Bosheit giebt die Bariante : Imo omnes, quantum potes, laede. Diesem Egoismus, und ber Bosheit bagu, einen ihnen gewachsenen und fogar überlegenen Rämpen entgegen zu ftellen, - bas ift bas Broblem aller Ethil. Heic Rhodus, heic salta! -

Rant gebenkt, S. 57; - N., S. 60, fein aufgestelltes

<sup>\*) ,,</sup> Nach biefem fimpeln Plan, Daß nehmen foll, wer es vermag, Behalten foll, wer kann."

Moralprincip noch baburch zu bewähren, daß er die längst erfannte und allerbinge im Befen ber Moralität gegründete Gintheilung ber Bflichten in Rechtspflichten (auch genannt vollfommene, unerlägliche, engere Pflichten) und in Tugendpflichten (auch genannt unvolltommene, weitere, verdienftliche, am beften aber Liebespflichten) baraus abzuleiten unternimmt. Allein ber Berfuch fällt fo gezwungen und offenbar ichlecht aus, bag er ftart wiber bas aufgestellte oberfte Brincip zeugt. Da follen nämlich bie Rechtspflichten auf einer Maxime berugen, beren Gegentheil, als allgemeines Naturgefet genommen, gar nicht ein Dal ohne Wiberfpruch gedacht werben tonne; bie Tugendpflichten aber auf einer Maxime, beren Gegentheil man zwar als allgemeines Naturaefet benten; aber unmöglich wollen tonne. - Mun bitte ich ben Lefer zu bebenten, daß die Maxime ber Ungerechtigfeit, bas Berrichen ber Gewalt ftatt bes Rechts, welches bemnach ale Raturgefet auch nur zu benten unmöglich febn foll, eigentlich bas wirklich und fattisch in ber Natur berrschenbe Gefet ift. nicht etwan nur in ber Thierwelt, sondern auch in ber Menschenwelt : feinen nachtheiligen Folgen hat man bei ben civilifirten Böllern burch bie Staatseinrichtung vorzubengen gesucht: fobalb aber biefe, wo und wie es fei, aufgehoben ober eludirt wird, tritt jenes Naturgefet gleich wieber ein. Fortwährend aber herricht ce zwifchen Bolt und Bolt: ber zwifchen biefen übliche Gerechtigteite-Jargon ift befanntlich ein bloger Rangleiftyl ber Diplomatit: bie robe Bewalt entscheibet. Singegen achte, b. i. unerzwungene Gerechtigkeit tommt zwar gang gewiß, jeboch ftete nur ale Ausnahme von jenem Raturgefete vor. Obenbrein belegt Rant, in ben Beifpielen, die er jener Gintheilung vorangeschickt hat, die Rechtspflichten zuerft (S. 53; - R., S. 48) burch bie fogenannte Pflicht gegen fich felbft, fein Leben nicht freiwillig ju enden, wenn die Uebel die Annehmlichkeiten überwiegen. Maxime also foll als allgemeines Naturgeset auch nur zu benten unmöglich febn. 3ch fage bag, ba hier bie Staatsgewalt nicht ins Mittel treten tann, gerabe jene Maxime fich ungehinbert als wirklich bestehenbes Naturgefet erweift. gang gewiß ift es allgemeine Regel, bag ber Menich wirklich gum Selbstmord greift, sobald ber angeborene riefenstarte Trieb jur Erhaltung bes Lebens von ber Grofe ber Leiden entschieden übermaltigt wird: Dice zeigt die tägliche Erfahrung. Daß es aber überhaupt irgend einen Gedanken gebe, ber ihn davon abhalten fonne, nachdem die mit der natur jedes Lebenden innig verknüpfte fo mächtige Todesfurcht sich hiezu machtlos erwiesen, also einen Gebaufen, ber noch ftarfer mare, ale biefe, - ift eine gewagte Boraussetung, um fo mehr, wenn man fieht, daß diefer Bedante fo fcwer herauszufinden ift, daß die Moraliften ihn noch nicht beftimmt anzugeben miffen. Wenigstens haben Argumente ber Art, wie Rant sie bei dieser Gelegenheit S. 53; - R., S. 48. und auch S. 67; - R., S. 57, gegen ben Selbstmord aufftellt, zuverläffig noch feinen Lebensmüden auch nur einen Augenblick aurudgehalten. Alfo ein unftreitig fattifch beftehenbes und täglich wirkendes Naturgefet wird, zu Gunften der Pflichteneintheilung aus dem Kantischen Moralprincip, für ohne Widerspruch auch nur gu benten unmöglich erklärt! - 3ch geftebe, baf ich nicht ohne Befriedigung von hier einen Blick vorwärts merfe auf bie im folgenden Theile von mir aufzustellende Begrundung ber Moral, aus welcher die Eintheilung in Rechts = und Liebespflichten (richtiger in Gerechtigkeit und Menschenliebe) fich völlig ungezwungen ergiebt, burch ein aus ber Ratur der Sache bervorgehendes Trennungsprincip, welches gang von felbst eine scharfe Granglinie gieht; fo bag meine Begründung ber Moral jene Bewährung in der That aufzuweisen hat, auf welche bier Rant für die feinige gang unbegründete Anfprüche macht.

#### **§**. 8.

# Bon ben abgeleiteten Formen des oberften Grundfates ber Rantifden Ethif.

Bekanntlich hat Kant den obersten Grundsatz seiner Ethis noch in einem zweiten, ganz andern Ausbruck aufgestellt, in welchem er nicht, wie im ersten, bloß indirekt, als Anweisung wie er zu suchen sei, sondern direkt ausgesprochen wird. Zu diesem bahnt er sich den Weg von S. 63; — R., S. 55 an, und zwar durch höchst seltsame, geschrobene, ja, verschrobene Desinitionen der Begriffe Zweck und Mittel, welche sich doch viel einsacher und richtiger so desiniren lassen: Zweck ist das direkte Motiveines Willensaktes, Mittel das indirekte (simplex sigillum.

veri). Er aber schleicht burch seine munderlichen Definitionen ju dem Sat : "Der Menich, und überhanpt jedes vernünftige Wefen, exiftirt als 3med an fich felbst." --- Allein ich muß geradezu fagen, bag "ale Bwed an fich felbft exiftiren" ein Ungebanke, eine contradictio in adjecto ift. 3weck fenn, bebeutet gewollt werben. Jeber Zwed ift es nur in Beziehung auf einen Willen, beffen 3med, b. h., wie gejagt, beffen birettes Motiv er ist. Nur in dieser Relation hat der Begriff Amed einen Sinn, und verliert biefen, fobald er aus ihr herausgeriffen Diese ihm wesentliche Relation schlieft aber nothwendig alles "An fich" aus. "Zweck an fich" ist gerade wie "Freund an sid - Feind an fich, - Dheim an fich, - Nord oder Dft an fich, - Dben ober Unten an fich" u. bal. m. 3m Grunde aber hat es mit bem "Aweck an fich" die felbe Bewandnig wie mit bem "abfoluten Soll": beiden liegt heimlich, fogar unbewußt, ber felbe Gedanke ale Bedingung jum Grunde: ber theologische. - Richt beffer fteht es mit bem "abfoluten Berth", ber foldem angeblichen, aber undentbaren 3mcd an fich gutommen Denn auch diesen muß ich, ohne Bnade, ale contradictio in adjecto ftampeln. Jeber Werth ift eine Bergleichungsgröße, und fogar fteht er nothwendig in doppolter Relation : benn erftlich ift er relativ, indem er für Jemanden ift, und zweitens ift cr fomparativ, indem er im Bergleich mit etwas Anderem, monach er geschätt wird, ift. Aus diesen zwei Relationen hinausgesetzt, verliert ber Begriff Berth allen Ginn und Bebeutung. Dies ift zu flar, ale daß ce noch einer weitern Auseinanderfetung bedürfte. - Wie nun jene zwei Definitionen bie Logit beleidigen, so beleidigt die achte Moral der Sat (S. 65: - R., S. 56), daß die vernunftlosen Wefen (alfo die Thiere) Sachen waren und baher auch bloß als Mittel, bie nicht zugleich 3med find, behandelt werden dürften. In Uebereinstimmung hiemit wird, in den "Metaphpfischen Anfangsgründen der Tugendlehre". S. 16, ausbrudlich gefagt: "Der Menfch tann feine Pflicht gegen irgend ein Befen haben, ale bloß gegen ben Menschen": und bann heißt es §. 17: "Die graufame Behandlung ber Thiere "ift ber Bflicht bes Menschen gegen fich felbft entgegen; weil "fie bas Mitgefühl an ihrem Leiden im Menschen abstumpft, wo-"burch eine ber Moralität im Berhaltniß gu anbern Menfchen wältigt wird: dies zeigt die tägliche Erfahrung. Daß es aber überhaupt irgend einen Gedanken gebe, ber ihn bavon abhalten fonne, nachdem die mit der natur jedes Lebenden innig verknüpfte fo mächtige Todesfurcht sich hiezu machtlos erwiesen, also einen Bedanken, ber noch ftarfer mare, ale biefe, - ift eine gewagte Boraussetzung, um fo mehr, wenn man fieht, daß diefer Bedante fo schwer herauszufinden ist, daß die Moralisten ihn noch nicht bestimmt anzugeben miffen. Wenigstens haben Argumente ber Art, wie Rant fic bei bieser Belegenheit S. 53; - R., S. 48, und auch S. 67; - R., S. 57, gegen den Sclbstmord aufftellt, zuverläffig noch feinen Lebensmuden auch nur einen Augenblick guruckgehalten. Alfo ein unftreitig faktifch bestehendes und täglich wirkendes Naturgefet wird, zu Gunften der Pflichteneintheilung aus dem Kantischen Moralprincip, für ohne Widerfpruch auch nur zu benten unmöglich ertlart! - 3ch geftebe, bag ich nicht ohne Befriedigung von hier einen Blick vorwärts werfe auf die im folgenden Theile von mir aufzustellende Begrundung ber Moral, aus welcher die Gintheilung in Rechts = und Liebespflichten (richtiger in Gerechtigkeit und Menschenliebe) fich völlig ungezwungen ergiebt, durch ein aus ber Ratur ber Sache hervorgehendes Trennungsprincip, welches gang von felbst eine scharfe Granzlinie zieht; fo bak meine Begrundung ber Moral jene Bemährung in ber That aufzuweisen hat, auf welche hier Rant für die seinige gang unbegründete Aufpruche macht.

### §. 8.

# Bon den abgeleiteten Formen des oberften Grundfațes ber Rantifden Ethif.

Bekanntlich hat Kant den obersten Grundsatz seiner Ethis noch in einem zweiten, ganz andern Ausdruck aufgestellt, in welchem er nicht, wie im ersten, bloß indirekt, als Anweisung wie er zu suchen sei, sondern direkt ausgesprochen wird. Zu diesem bahnt er sich den Weg von S. 63; — R., S. 55 an, und zwar durch höchst seltsame, geschrobene, ja, verschrobene Definitionen der Begriffe Zweck und Mittel, welche sich doch viel einsacher und richtiger so besiniren lassen: Zweck ist das direkte Motiveines Willensaktes, Mittel das indirekte (simplex sigillum

veri). Er aber schleicht burch feine munderlichen Definitionen ju bem Sat: "Der Menich, und überhanpt jebes vernünftige Wefen, existirt ale 3med an fid felbft." -- Allein ich muß geradezu fagen, daß "ale Zwed an fich felbft exiftiren" ein Ungebanke, eine contradictio in adjecto ift. Zweck fenn, bebeutet gewollt werben. Jeber Zwed ift es nur in Beziehung auf einen Willen, beffen 3mcd, b. h., wie gejagt, beffen birettes Motiv er ift. Rur in biefer Relation hat ber Begriff Amed einen Sinn, und verliert biefen, fobalb er aus ihr herausgeriffen Diese ihm wesentliche Relation schließt aber nothwendig alles "An fich" aus. "Zweck an fich" ift gerade wie "Freund an sich - Feind an fich, - Dheim an fich, - Rord ober Dit an fich, - Dben ober Unten an fich" u. bal. m. 3m Grunde aber hat es mit bem "Zweck an fich" die felbe Bewandniß wie mit bem "abfoluten Soll": beiden liegt heimlich, fogar unbewußt, der felbe Gedanke als Bedingung jum (Brunde : ber theologische. - Richt beffer fteht ce mit bem "abfoluten Berth", ber foldem angeblichen, aber undentbaren 3med an fich gutommen Denn auch biefen muß ich, ohne Gnabe, als contradictio in adjecto stämpeln. Icher Werth ift eine Bergleichungsgröße, und fogar fteht er nothwendig in doppelter Relation : benn erftlich ift er relativ, indem er für Jemanden ift, und zweitens ift er fomparativ, indem er im Bergleich mit etwas Anderem, monach er geschätzt wird, ift. Aus diefen zwei Relationen hinausgesett, verliert ber Begriff Berth allen Sinn und Bebeutung. Dies ift zu klar, als bag ce noch einer weitern Auseinandersetung bedürfte. - Bic nun jene zwei Definitionen Die Logif beleidigen, fo beleidigt die achte Moral der Sat (S. 65: - R., S. 56), daß bie vernunftlosen Wefen (alfo bie Thiere) Sachen waren und baher auch bloß als Mittel, bie nicht zugleich 3med find, behandelt werden bürften. In Uebereinstimmung hiemit wird, in den "Metaphhfischen Aufangsgründen der Tugenblehre", §. 16, ausbrücklich gefagt: "Der Menfc tann feine Pflicht gegen irgent ein Wefen haben, als bloß gegen ben Menfchen"; und bann heißt es &. 17: "Die graufame Behandlung ber Thiere "ift ber Bflicht bes Menfchen gegen fich felbft entgegen; weil "fie bas Mitgefühl an ihrem Leiden im Menschen abstumpft, wo-"burch eine der Moralität im Berhaltniß gu andern Menfchen

"sehr diensame, natürliche Anlage geschwächt wird." — Also bloß zur Uebung foll man mit Thieren Mitleid haben, und fie find gleichsam bas pathologische Phantom zur Uebung bes Mitleids mit Menichen. 3ch finde, mit bem gangen nicht islamisirten (b. h. nicht- judaisirten) Afien, folche Sate emporend und abscheulich. Rugleich zeigt fich hier abermale, wie ganglich biefe philosophische Moral, die, wie oben bargelegt, nur eine verkleidete theologische ift, eigentlich von der biblischen abhängt. Beil namlich (wovon weiterhin) die chriftliche Moral die Thiere nicht berudfichtigt; fo find biefe fofort auch in ber philosophischen Moral vogelfrei, find bloge "Sachen", bloge Mittel zu beliebigen 3meden, also etwan ju Bivisektionen, Barforcejagben, Stiergefechten, Wettrennen, ju Tobe peitschen vor bem unbeweglichen Steinkarren u. bgl. - Pfui! über eine folche Barias =, Tichanbalas = und Mlekhas = Moral, - bie bas ewige Befen verkennt, welches in Allem, was Leben hat, ba ift, und aus allen Augen, Die das Sonnenlicht sehen, mit unergründlicher Bedeutsamkeit Aber jene Moral fennt und berücksichtigt allein hervorleuchtet. bie eigene werthe Species, beren Merkmal Bernunft ihr bie Bedingung ift, unter welcher ein Befen Gegenftand moralifcher' Berücksichtigung fenn fann.

Auf so holperichtem Wege, ja, per fas et nesas, gelangt bann Rant jum zweiten Ausbruck bes Grunprincips feiner Cibit: "Sandle fo, daß Du die Menschheit, sowohl in beiner Berson, "als in ber Person eines jeden Andern, jederzeit zugleich als "Amed, niemals bloß als Mittel braucheft." Auf fehr fünftliche Weise und burch einen weiten Umweg ift hiemit gefagt: "Berudfichtige nicht Dich allein, sondern auch die Andern:" und biefes wiederum ift eine Umschreibung bes Sates Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris, welcher, wie gesagt, selbst wieder nur die Prämissen enthält zu der Konklusion, die der lette wahre Bielpunkt aller Moral und alles Moralifirens ift : Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva: welcher Sat, wie alles Schöne, sich nact am besten ausnimmt. — Mur find in jene zweite Moralformel Rante die angeblichen Selbstpflichten, absichtlich und ichwerfällig genug, mit hineingezogen. Ueber biefe habe ich mich oben erklärt.

Einzuwenden mare übrigens gegen jene Formel, bag ber

hinzurichtende Berbrecher, und zwar mit Recht und Fug, allein als Mittel und nicht als Zweck behandelt wird, nämlich als unerläßliches Mittel, dem Gefet, durch seine Erfüllung, die Kraft abzuschrecken zu erhalten, als worin dessen Zweck besteht.

Wenn nun gleich biefe zweite Formel Rants weber für bie Begrundung der Moral etwas leiftet, noch auch für den abaquaten und unmittelbaren Ausbruck ihrer Borschriften - oberftes Brincip - gelten tann; fo hat fie andererfeits das Berbienft, ein feines psphologisch = moralisches apperçu zu enthal= ten, indem fie ben Egoismus burch ein hochft charafteriftifches Mertmal bezeichnet, welches wohl verbient, hier naber entwickelt zu werden. Diefer Egoismus nämlich, von dem wir alle ftroben, und welchen als unfere partie honteuse zu versteden, wir die Höflichkeit erfunden haben, gudt aus allen ihm übergeworfenen Schleiern meiftens baburch hervor, bag wir in Jebem, ber uns vorkommt, wie instinktmäßig, junachst nur ein mögliches Mittel ju irgend einem unferer ftets jablreichen 3mede fuchen. Bei jeder nenen Befanntichaft ift meiftens unfer erfter Gebante, ob der Mann une nicht zu irgend etwas nutlich werden tonnte: wenn er dies nun nicht fann; fo ift er den Meiften, fobalb fie fich hievon überzeugt haben, auch felbst nichts. In jebem Anbern ein mögliches Mittel zu unfern 3meden, alfo ein Wertzeug zu fuchen, liegt beinahe ichon in der Ratur des menschlichen Blicks: ob nun aber etwan bas Bertzeug beim Gebrauche mehr ober weniger zu leiben haben werbe, ift ein Gebante, ber viel später und oft gar nicht nachkommt. Dag wir biefe Sinnesart bei Andern vorausseten, zeigt fich an Mancherlei, z. B. baran, daß wenn wir von Jemanden Auskunft oder Rath verlangen. wir alles Bertrauen ju feinen Ausfagen verlieren, fobalb wir entbecken, bag er irgend ein, wenn auch nur fleines ober entferntes Intereffe bei ber Sache haben fonnte. Denn ba feten wir fogleich poraus, er werbe nus zum Mittel feiner Zwede machen, und feinen Rath baber nicht feiner Ginficht, fonbern feiner Absicht gemäß ertheilen; felbst wenn jene auch noch fo groß und biefe noch fo flein fenn follte. Denn wir wiffen nur zu wohl, daß eine Rubiklinie Absicht mehr wiegt, als eine Rubikruthe Ginficht. Andererseits wird in foldem Falle, bei unserer Frage: "Was foll ich thun?" bem Anbern oft gar nichts Anberes

einfallen, ale mas wir feinen Zwecken gemäß zu thun hatten: biefes also wird er alsbann, ohne an unfere Zwecke auch nur ju benten, fogleich und wie mechanisch antworten, indem fein Wille unmittelbar die Antwort biftirt, ehe nur die Frage jum Forum feines wirklichen Urtheils gelangen fonnte, und er alfo uns feinen 3meden gemäß zu lenken fucht, ohne fich deffen auch nur bewußt zn werben, sondern felbst vermeinend aus Ginsicht zu reden, mahrend aus ihm nur die Absicht redet; ja, er faun hierin fo weit geben, gang eigentlich zu lügen, ohne es felbst zu merten. So überwiegend ift der Ginflug des Willens über den ber Erfenntniß. Demzufolge ift barüber, ob Giner aus Ginficht ober aus Abficht redet, nicht ein Mal bas Zeugnig feines eigenen Bewußtsehns gultig, meiftens aber bas feines Intereffes. Ginen andern Fall zu nehmen: wer von Feinden verfolgt, in Todesaugft, einen ihm begegnenden Tabuletframer nach einem Seitenwege fragt, fann erleben, daß diefer ihm die Frage entgegnet: "Db er von seiner Baare nichts brauchen könne?" - Damit soll nicht gefagt fenn, daß es fich ftets fo verhalte: vielmehr wird allerdings mancher Mensch am Wohl und Wehe des Andern unmittelbar wirklichen Untheil nehmen, ober, in Rants Sprache, ihn als 3med und nicht als Mittel ansehen. Wie nahe ober fern nun aber jedem Ginzelnen ber Gedante liegt, ben Andern, ftatt wie gewöhnlich als Mittel ein Mal als Zweck zu betrachten, - bies ift bas Maag ber großen ethischen Berschiedenheit ber Charaftere: und worauf es hiebei in letter Inftang antomme, bas wird eben bas mahre Fundament ber Ethik febu, ju wel chem ich erft im folgenden Theile ichreite.

Rant hat also, in seiner zweiten Formel, ben Egoismus und besseichnet; welchen Glanzpunkt ich um so lieber hervorgehoben und durch Erläuterung in helles Licht gestellt habe, als ich im Uebrigen von der Grundlage seiner Ethik leider nur wenig gelten lassen kann.

Die britte und lette Form, in ber Kant sein Moralprincip aufgestellt, ist die Autonomie des Willens: "Der Wille jedes "vernünftigen Wesens ist allgemein gesetzgebend für alle vernüns, "tige Wesen." Dies folgt freilich aus der ersten Form. Aus der gegenwärtigen soll nun aber (laut S. 71; — R., S. 60)

hervorgehen, daß bas specifische Unterscheidungszeichen bes tategorifchen Imperative biefes fei, daß beim Wollen aus Bflicht ber Bille fich von allem Intereffe losfage. Alle früheren Moralprincipien waren beshalb verungludt, "weil fie ben Sandlungen immer, fei es als Zwang ober Reig, ein Intereffe gum Grunde legten, bies mochte nun ein eigenes, ober ein fremdes Interesse fenn" (S. 73; - R., S. 62) (auch ein frembes, welches wohl zu merten bitte). " Singegen ein allgemein gefetgebender Wille ichreibe Sandlungen aus Pflicht vor, die fich auf gar tein Intereffe grunden." Jest aber bitte ich zu bebenken, mas das eigentlich fagen will: in der That nichts Geringeres, ale ein Wollen ohne Motiv, alfo eine Birfung ohne Urfache. Intereffe und Motiv find Wechselbegriffe: heißt nicht Interesse quod mea interest, woran mir gelegen ift? Und ift bies nicht überhaupt Alles, was meinen Willen anregt und bewegt? Was ist folglich ein Interesse Anderes, als die Einwirfung eines Motive auf ben Billen? Wo alfo ein Motiv ben Willen bewegt, ba hat er ein Intereffe: wo ihn aber fein Motiv bewegt, ba kann er mahrlich fo wenig handeln, als ein Stein ohne Stoß ober Bug von ber Stelle fann. Dies werbe ich gelehrten Lefern doch nicht erft zu bemonftriren brauchen. Bieraus aber folgt, daß jebe Sandlung, da fie nothwendig ein Motiv haben muß, auch nothwendig ein Intereffe vorausfest. Rant aber stellt eine zweite, gang neue Art von Sandlungen auf, welche ohne alles Intereffe, b. h. ohne Motiv vor fich gehen. Und dies follten die Sandlungen ber Gerechtigfeit und Menfchenliebe febn! Bur Biberlegung biefer monftrofen Annahme bedurfte es nur ber Burudführung berfelben auf ihren eigentlichen Ginn, ber burch das Spiel mit dem Worte Intereffe verstedt mar. - Jugwiichen feiert Rant (S. 74 ff.; -- R., S. 62) ben Triumph feiner Autonomie bes Billens, in ber Aufftellung eines moraliichen Utopiens, unter bem Namen eines Reiches ber 3mede, welches bevölkert ift von lauter vernünftigen Wefen in abstracto, die fammt und fondere beständig wollen, ohne irgend etwas zu wollen (b. i. ohne Intereffe): nur biefes Gine wollen fie: bag Alle ftete nach einer Maxime wollen (b. i. Autonomie). Difficile est, satiram non scribere.

Aber noch auf etwas Anderes, von beschwerlicheren Folgen,

als diefes fleine unschuldige Reich ber Zwecke, welches man, als volltommen harmlos, rubig liegen laffen tann, leitet Ranten feine Autonomie des Willens, nämlich auf ben Begriff ber Burbe bes Menschen. Diese nämlich beruht blog auf beffen Autonomie, und befteht barin, daß bas Befet, dem er folgen foll, von ihm felbst gegeben ift, - alfo er zu bemfelben in bem Berhältniß steht, wie die konstitutionellen Unterthanen zu dem ihrigen. — Das möchte als Ausschmückung bes Kantischen Moralinftems immerhin bafteben. Allein biefer Ausbruck "Burbe bes Menfchen", ein Mal von Rant ausgesprochen, murbe nachher das Schiboleth aller rath- und gedankenlosen Moralisten, Die ihren Mangel an einer wirklichen, ober wenigstens boch irgend etwas fagenden Grundlage der Moral hinter jenen imponirenden Aus: brud "Burbe bes Menichen" verftedten, flug barauf rech nend, bag auch ihr Lefer fich gern mit einer folden Burbe angethan feben und bemnach bamit zufrieden gestellt febn wurbe.\*) Wir wollen jedoch auch biefen Begriff etwas näher untersuchen und auf Realität prufen. — Rant (S. 79; — R., S. 66) befi nirt Burbe als "einen unbedingten, unvergleichbaren Berth". Dies ift eine Erklärung, die burch ihren erhabenen Rlang bermaaken imponirt, daß nicht leicht Giner fich unterfteht, herangutreten, um fie in ber Nabe ju untersuchen, wo er bann finden wurde, daß eben auch fie nur eine hohle Spperbel ift, in bereu Innerem, als nagender Wurm, die contradictio in adjecto Jeder Werth ift die Schätzung einer Sache im Bergleich nistet. mit einer andern, alfo ein Bergleichungsbegriff, mithin relativ, und diese Relativität macht eben bas Wefen bes Begriffes Berth aus. Schon die Stoiter haben (nach Diog. Laert., L. VII, c. 106) richtig gelehrt: την δε άξίαν είναι άμοιβην δοκιμαστου, ην άν δ έμπειρος των πραγμάτων τάξη δμοιον είπειν, άμειβεσα: πυρούς πρός τὰς σύν ἡμιόνω κριβάς (existimationem esse probati remunerationem, quamcunque statuerit peritus rerum; quod hujusmodi est, ac si dicas, commutare cum hordeo.

<sup>\*)</sup> Der Erfte, ber ben Begriff ber "Burbe bes Menfchen" ausdrücklich und ausschließlich jum Grundstein ber Ethit gemacht und diese bemnatt ausgeführt hat, scheint gewesen zu seyn G. B. Blod, in seiner "Renen Grundlegung der Philosophie der Sitten", 1802.

adjecto mulo, triticum). Ein unvergleichbarer, unbebing = ter, absoluter Werth, bergleichen die Würde sehn soll, ift bemnach, wie so Vieles in der Philosophie, die mit Worten gestellte Aufgabe zu einem Gedanken, der sich gar nicht benken lüßt, so wenig wie die höchste Zahl, oder der größte Raum.

"Doch eben wo Begriffe fehlen, Da ftellt ein Bort zu rechter Zeit fich ein."

So war benn auch hier an ber "Bürde bes Menschen" ein höchst willkommenes Wort auf die Bahn geworfen, an welchem nunsmehr jede, durch alle Klassen ber Pflichten und alle Fälle ber Kasuistik ausgesponnene Moral ein breites Fundament fand, von welchem herab sie mit Behagen weiter predigen konnte.

Am Schlusse seiner Darstellung (S. 124; - R., S. 97) fagt Rant: "Wie nun aber reine Bernunft, ohne andere "Triebfedern, die irgend woher fonft genommen fenn mögen, für "fich felbft prattifch fenn, b. i. wie bas bloge Brincip ber "Allgemeingültigfeit aller ihrer Marimen als Befete, "ohne allen Gegenstand des Willens, woran man jum voraus "irgend ein Intereffe nehmen durfte, für fich felbft eine Trieb-"feber abgeben und ein Intereffe, welches rein moralisch heißen "würde, bewirken, ober, mit andern Worten, wie reine Bernunft "prattifch febn tonne? - Das zu ertlaren, ift alle menfchliche "Bernunft unvermögend und alle Muhe und Arbeit verloren." - Run follte man benten, bag wenn etwas, beffen Dafenn behauptet wird, nicht ein Mal feiner Möglichkeit nach begriffen werben fann, es boch fattifch in feiner Birklichkeit nachgewiesen fenn muffe: allein ber tategorifche Imperativ ber prattifchen Bernunft wird ausbrudlich nicht als eine Thatfache bes Bewußtfebns aufgestellt, oder fonft burch Erfahrung begründet. Bielmehr werden wir oft genug verwarnt, bag er nicht auf folchem anthropologifch-empirischen Wege ju suchen fei (z. B. S. vi ber Borrebe; — R., S. 5, und S. 59, 60; — R., S. 52). Dazu noch wird uns wiederholt (3. B. S. 48; - R., S. 44) verfichert, "daß burch fein Beispiel, mithin empirisch auszumachen sei, ob es überall einen bergleichen Imperativ gebe". S. 49; - R., S. 45, "baf bie Birtlichfeit bes tategorischen Imperative nicht in ber Erfahrung gegeben sei". — Wenn man bas zusammenfaßt, so könnte man wirklich auf ben Berbacht

gerathen, Rant habe feine Lefer jum Beften. Wenn nun gleich biefes, bem heutigen Deutschen philosophischen Bublito gegenüber, wohl erlaubt und recht febn möchte; fo hatte boch baffelbe fich gu Rante Zeiten noch nicht fo, wie feitbem, fignalifirt: und auferbem war gerabe bie Ethit bas am wenigften jum Scherze geeignete Thema. Wir muffen also bei ber Ueberzeugung stehen bleiben, bag, mas meder als möglich begriffen, noch als mirtlich nachgewiesen werben tann, feine Beglaubigung feines Dafenns hat. - Wenn wir nun aber auch nur versuchen, es blof mittelft ber Phantafie zu erfaffen und und einen Menfchen vorauftellen, beffen Gemuth von einem in lauter tategorifchen 3mperativen rebenben abfoluten Soll, wie von einem Damon befeffen mare, ber, ben Reigungen und Bunfchen beffelben entgegen, beffen Sanblungen beständig zu lenten verlangte: - fo erbliden wir hierin fein richtiges Bilb ber Natur bes Menfchen, ober ber Borgunge unferes Innern: wohl aber erkennen wir ein erfünfteltes Substitut ber theologischen Moral, zu welcher es fic verhalt, wie ein holzernes Bein zu einem lebenbigen.

Unfer Resultat ift also, dag die Rantische Ethit, so gut wie alle früheren, jebes fichern Funbamente entbehrt. Gie ift, wie ich burch bie gleich Anfange angestellte Brufung ihrer imperativen Form gezeigt habe, im Grunde nur eine Umtchrung ber theologischen Moral und eine Bermummung berfelben in fehr abstratte und scheinbar a priori gefundene Formeln. Diefe Bermummung mußte um fo fünftlicher und untenntlicher fenn, ale Rant babei zuverläffig fogar fich felber täufchte, und wirklich vermeinte, die offenbar nur in ber theologischen Moral einen Ginn habenden Begriffe des Pflichtgebots und des Befetes unabbangig von aller Theologie feststellen und auf reine Erkenntniß a priori grunden ju konnen: wogegen ich genugsam nachgewiesen habe, bag jene Begriffe bei ihm, jedes realen Fundaments ent behrend, frei in ber Luft fdweben. Unter feinen eigenen Banden entschleiert fich benn auch gegen bas Ende bie verlarvte theo. logische Moral, in ber Lehre vom bochften But, in den Boftulaten ber prattifchen Bernunft und endlich in ber Moraltheologie. Doch hat Alles biefes weber ihn noch bas Bublifum über ben mahren Bufammenhang ber Sache enttaufcht: vielmehr freueten beibe fich, alle biefe Glaubensartitel

jest durch die Ethik (wenn gleich nur idealiter und zum praktischen Behuf) begründet zu sehen. Denn sie nahmen treuherzig die Folge für den Grund und den Grund für die Folge, indem sie nicht sahen, daß jener Ethik alle diese angeblichen Folgerungen aus ihr schon als stillschweigende und versteckte, aber unumgängslich nöthige Boraussehungen zum Grunde lagen.

Wenn mir jetzt, am Schlusse bieser scharfen und selbst den Leser austrengenden Untersuchung, zur Aufheiterung, ein scherzhaftes, ja, frivoles Gleichniß gestattet sehn sollte; so würde ich Ransten, in jener Sclbstmhstisitation, mit einem Manne vergleichen, der, auf einem Mastenball, den ganzen Abend mit einer mastirten Schönen buhlt, im Bahn, eine Eroberung zu machen; die sie am Ende sich entlarvt und zu erkennen giebt — als seine Frau.

### §. 9.

### Rante Lehre vom Gewiffen.

Die angebliche praktische Bernunft mit ihrem fategorischen Imperativ ift offenbar am nächsten verwandt mit bem Gewiffen, wiewohl von biefem erftlich barin mefentlich verschieben, bag ber tategorische Imperativ, als gebietend, nothwendig vor ber That spricht, bas Gewissen aber eigentlich erst hinterber. Bor ber That tann es hochftens indirett fprechen, nämlich mittelft der Reflexion, welche ihm die Erinnerung früherer Fälle porbalt, wo abiliche Thaten hinterber bie Mikbilliaung bes Bewiffens erfahren haben. Sierauf icheint mir fogar bie Etymologie des Wortes Bewiffen zu beruhen, indem nur bas bereits Beschehene gewiß ift. Nämlich in jedem, auch bem beften Menfchen fteigen, auf angern Anlag, erregten Affekt, ober aus innerer Berftimmung, unreine, niebrige, boshafte Bebanten und Bunfche auf: für diese aber ift er moralisch nicht verantwortlich und burfen fie fein Bewiffen nicht belaften. zeigen nur an, was ber Menfch überhaupt, nicht aber mas er, ber fie bentt, ju thun fahig ware. Denn andere Motive, bie nur nicht angenblidlich und mit jenen zugleich ins Bewußtfenn treten, fteben ihnen, bei ihm, entgegen; fo daß fie nie gu Thaten werben konnen: baber fie ber überftimmten Minorität einer beschließenden Bersammlung gleichen. An den Thaten allein lernt ein Jeber fich felbft, fo wie die Andern, empirisch fennen, und nur fie belaften bas Bemiffen. Denn fie allein find nicht problematisch, wie bie Bebanten, fondern, im Begenfat hievon, gewiß, fteben unveranderlich ba, werben nicht bloß gebacht, fondern gewußt. Mit dem Lateinischen conscientia verhält es sich ebenso: es ist das Horazische conscire sibi. pallescere culpa. Chenso mit ouverdnoic. Es ist das Wissen bes Menschen um Das, was er gethan hat. 3weitens, nimmt bas Gemiffen feinen Stoff ftets aus ber Erfahrung, welches ber angebliche kategorische Imperativ nicht kann, ba er rein a priori ift. - Ingwischen burfen wir voraussetzen, bag Rante Lehre vom Gemiffen auch auf jenen von ihm neu eingeführten Begriff Licht zurudwerfen werbe. Die Sauptbarftellung beffelben findet fich in ben "Metaphysischen Aufangsgründen zur Tugenblehre", §. 13, welche wenigen Sciten ich bei ber jest folgenben Rritif berfelben als vorliegend vorausfete.

Diese Kantische Darstellung des Gewissens macht einen höchst imposanten Sindruck, vor welchem man mit ehrsuchtsvoller Scheustehen blied und sich um so weniger getraute, dagegen etwas einzuwenden, als man befürchten mußte, seine theoretische Sinrede mit einer praktischen verwechselt zu sehen und, wenn man die Richtigkeit der Kantischen Darstellung lenguete, für gewissenlos zu gelten. Wich kann das nicht irre machen, da es sich hier um Theorie, nicht um Praxis handelt und nicht abgesehen ist auf Moral-Predigen, sondern auf strenge Prüfung der letzten Gründe der Sthik.

Zuvörderst bedient Kant sich durchweg lateinischer, justidischer Ausdrücke, die doch wenig geeignet scheinen, die geheimsten Regungen des menschlichen Herzens wiederzugeben. Aber diese Sprache und die juridische Darstellung behält er von Anfang dis zu Ende bei: sie scheint also der Sache wesentlich und eigen. Es wird uns da im Innern des Gemüthes ein vollständiger Gerichtshof vorgeführt, mit Proces, Richter, Aukläger, Bertheidiger, Urtheilsspruch. Berhielte sich nun wirklich der innere Borgang so, wie Kant ihn darstellt; so müßte man sich wundern, daß noch irgend ein Mensch, ich will nicht sagen so schlecht, aber so dumm sehn könnte, gegen das Gewissen zu handeln.

Denn eine folche übernatürliche Anstalt ganz eigener Art in unserm Selbstbewußtsehn, ein solches vermummtes Behmgericht im geheimnisvollen Dunkel unsers Innern, müßte Jedem ein Graussen und eine Deisidämonie einjagen, die ihn wahrlich abhielte, kurze, flüchtige Bortheile zu ergreisen, gegen das Verbot und unter den Drohungen übernatürlicher, sich so deutlich und so nahe ankündigender, surchtbarer Mächte. — In der Wirklichkeit hinsgegen sehen wir umgekehrt die Wirksamkeit des Gewissens allgemein für so schwach gelten, daß alle Bölker darauf bedacht gewesen sind, ihr durch positive Religion zu Hilfe zu kommen, oder gar sie dadurch völlig zu ersehen. Auch hätte, bei einer solchen Beschaffenheit des Gewissens, die gegenwärtige Preiskrage ber Königlichen Societät gar nie in den Sinn kommen können.

Bei näherer Betrachtung ber Rantischen Darftellung finden wir jedoch, daß der imposante Effett derfelben hauptfächlich da= burch erreicht wird, daß Rant ber moralifden Selbstbeurtheilung eine Form als eigen und wefentlich beilegt, die bies gang und gar nicht ift, sondern ihr nur ebenso angepaft werden fann, wie jeber andern, dem eigentlich Moralischen gang fremden Rumination beffen, mas wir gethan haben und hatten andere thun konnen. Denn nicht nur wird chenfalls bas offenbar unächte, erfünstelte, auf bloken Aberglauben gegrundete Gemiffen, 3. B. wenn ein Sindu fich vorwirft, jum Morde einer Ruh Anlag gegeben au haben, ober ein Jude fich erinnert, am Sabbath eine Pfcifc im Saufe geraucht zu haben, — bie felbe Form bes Anklagens, Bertheidigens und Richtens gelegentlich annehmen; fondern fogar auch biejenige Selbftprufung, welche von gar teinem ethischen (Befichtspunkte ausgeht, ja eher unmoralischer als moralischer Art ift, wird ebenfalls oft in folder Form auftreten. Go 3. B. wenn ich für einen Freund, gutmuthiger aber unüberlegter Weife, mich perburgt habe, und nun am Abend mir beutlich wird, welche ichwere Berantwortlichkeit ich ba auf mich genommen habe, und wie es leicht tommen tonne, bag ich baburch in großen Schaben gerathe, den die alte Weisheitsstimme έγγύα, πάρα δ'άτα! mir prophezeit; ba tritt ebenfalls in meinem Innern ber Ankläger auf und auch ihm gegenüber ber Advotat, welcher meine übereilte Berburgung burch ben Drang ber Umftande, ber Berbindlichkeiten, burch die Unverfänglichkeit ber Sache, ja burch Belobung meiner Gutmüthigkeit zu beschönigen sucht, und zuletzt auch ber Richter, ber unerbittlich bas Urtheil "Dummer Streich!" fällt, unter welchem ich zusammensinke.

Und wie mit ber von Rant beliebten Gerichtsform, fo ficht es auch mit dem größten Theil feiner übrigen Schilberung. 3. B. was er, gleich Anfangs bes Paragraphs, vom Gewiffen ale biefem eigenthümlich fagt, gilt auch von jedem Strupcl gan; anderer Art: es fann gang wörtlich verstanden werben vom beimlichen Bewußtsehn eines Rentenirs, daß feine Ausgaben bie Binfen weit überfteigen, bas Rapital angegriffen werbe und allmälig babinichmelzen muffe: "es folgt ihm wie fein Schatten, wenn "er zu entfliehen gedenkt: er kann sich zwar durch Lüste und "Berftreuungen betäuben, ober in Schlaf bringen, aber nicht ver-"meiden, bann und wann zu fich felbst zu kommen, oder zu er-"wachen, wo er alsbald die furchtbare Stimme beffelben ver-"nimmt" u. f. w. — Nachdem er nun jene Gerichtsform als ber Sache wefentlich gefchilbert und baher vom Aufang bis jum Ende beibehalten hat, benutt er fie zu folgendem fein angelegten Sophisma. Er fagt: "bag aber ber burch fein Bewiffen An-"geflagte mit bem Richter ale Gine und bie felbe Berfon "vorgestellt werbe, ift eine ungereimte Borftellungeart von einem "Gerichtshofe: denn da wurde ja ber Anklager jederzeit verlic-"ren", welches er noch burch eine fehr geschrobene und untlare Anmerkung erläutert. Daraus nun folgert er, daß wir, um nicht in Widerspruch zu gerathen, uns ben innern Richter (in jenem gerichtlichen Gemiffensbrama) als von uns verschieben, als einen Unbern benten muffen, und biefen ale einen Bergenstundiger, cinen Allwiffenden, einen Allverpflichtenden, und, ale erefutive Bemalt, einen Allmächtigen; fo bag er jett, auf gang ebener Bahn, feinen Lefer vom Bemiffen zur Deifidamonie, ale einer gang nothwendigen Ronfequeng beffelben führt, beimlich barauf vertrauend, daß diefer ihm babin um fo williger folgen wirb, ale bie früheste Erziehung ihm folche Begriffe geläufig, ja, jur andern Natur gemacht hat. Daher benn Rant hier leichtes Spiel findet; welches er jedoch hatte verschmahen und barauf bedacht fenn follen, Reblichkeit hier nicht nur zu predigen, fonbern auch ju üben. - 3ch leugne fclechthin ben oben angeführten Sat, auf bem alle jene Folgerungen beruhen: ja, ich erfläre ihn für einen Winkelzug. Es ist nicht wahr, daß der Ankläger jederzeit verlieren muffe, wenn der Angeklagte mit dem Richter eine Person ist; wenigstens nicht beim innern Gerichtshose: hat denn in meinem obigen Beispiel von der Verbürgung der Ankläger verloren? — Oder mußte man dabei, um nicht in Widerspruch zu gerathen, auch hier eine solche Prosopopoia vornehmen und sich nothwendig einen Andern objektiv als Denjenigen denken, dessen Urtheilsspruch jenes Donnerwort "Dummer Streich" gewesen wäre? Etwan einen leibhaftigen Merkur? Oder eine Personissikation der von Homer (II., 23, 313 sog.) empsohlenen Mirtig, und demnach auch hier den Weg der Deisidämonie einschlagen, wiewohl der heidnischen?

Daß Kant bei seiner Darstellung sich verwahrt, seiner schon hier kurz, aber boch im Wesentlichen angedeuteten Moraltheologie keine objektive Geltung beizulegen, sondern sie nur als subjektiv nothwendige Form hinzustellen; dies spricht ihn nicht los von der Willkührlichkeit, mit der er sie, wenn auch nur als subjektiv nothwendig, konstruirt; da solches mittelst ganz ungegründeter Annahmen geschieht.

So viel ift alfo gewiß, daß die gange juridifche bramatifche Form, in ber Rant bas Bewiffen barftellt und fie, ale Gins mit ber Sadje felbft, burchweg und bis ans Ende beibehalt, um enblich Folgerungen baraus zu ziehen, dem Gemiffen völlig un= wefentlich und feineswegs eigenthümlich ift. Bielmehr ift fic eine viel allgemeinere Form, welche die Ueberlegung jeder praktischen Angelegenheit leicht annimmt, und bie hauptfächlich entfpringt aus bem babei meiftens eintretenben Rouflitt entgegengefetter . Motive, beren Gewicht die reflektirende Bernunft successive priift; wobei es gleichviel ift, ob biefe Motive moralischer, oder egoiftiicher Art find, und ob ce eine Deliberation bes noch zu Thucnben, ober eine Rumination bes ichon Bollzogenen betrifft. Entfleiden wir nun aber Rants Darftellung von biefer ihr nur beliebig gegebenen dramatifch juribifchen Form; fo verschwindet auch ber fie umgebenbe Nimbus, nebft bem impofanten Effett berfelben, und blog bies bleibt übrig, bag, beim Radidenten über unfere Sandlungen, une bieweilen eine Ungufriedenheit mit une felbst, von besonderer Art, anwandelt, welche das Eigene hat, nicht ben Erfolg, sondern die Sandlung felbft zu betreffen und nicht,

wie jebe anbere, in ber wir das Unkluge unsers Thuns bereuen, auf egoistischen Gründen zu beruhen; indem wir hier gerade damit unzufrieden sind, daß wir zu egoistisch gehandelt haben, zu sehr unser eigenes, zu wenig das Wohl Anderer berücksichtigt, oder wohl gar, ohne eigenen Bortheil, das Wehe Anderer, seiner selbst wegen, uns zum Zwecke gemacht haben. Daß wir darüber mit uns selbst unzufrieden sehn und uns betrüben können über Leiden, die wir nicht gelitten, sondern verursacht haben, dies ist die nackte Thatsache, und diese wird Niemand leugnen. Den Zusammenhang derselben mit der allein probehaltigen Basis der Ethik werden wir weiterhin untersuchen. Kant aber hat, wie ein kluger Sachwalter, aus dem ursprünglichen Faktum, durch Ausschmückung und Vergrößerung desselben, so viel als irgend möglich zu machen gesucht, um eine recht breite Basis für seine Moral und Moraltheologie vorweg zu haben.

### · §. 10.

Kants Lehre vom intelligibeln und empirischen Charafter. — Eheorie der Freiheit.

Nachdem ich, im Dienste der Wahrheit, auf die Kantische Ethik Angrisse gethan habe, welche nicht, wie die disherigen, nur die Obersläche tressen, sondern sie in ihrem tiessten Grunde unterwühlen, scheint mir die Gerechtisseit zu fordern, daß ich nicht von ihr scheide, ohne Kants größtes und glänzendes Berdienst um die Ethik in Erinnerung gebracht zu haben. Dieses besteht in der Lehre vom Zusammenbestehen der Freiheit mit der Nothwendigkeit, welche er zuerst in der Kritik der reinen Bernunst (S. 533–554 der ersten und S. 561-582 der fünsten Auslage) vorträgt, jedoch eine noch deutlichere Darstellung davon in der Kritik der praktischen Bernunst (vierte Auslage, S. 169-179: R., S. 224-231) giebt.

Hobbes zuerft, bann Spinoza, bann Hume, auch Hollbach im Syst. d. la nat., und endlich am ausführlichsten und gründlichsten Prieftlen, hatten die vollkommene und strenge Nothwendigkeit der Willensakte, bei eintretenden Motiven, so beutlich bewiesen und außer Zweisel gestellt, daß sie den vollkommen nonstrirten Wahrheiten beizuzählen ist: baher nur Unwissenheit

und Robbeit von einer Freiheit in ben einzelnen Sandlungen bes Menschen, einem libero arbitrio indifferentiae, ju reben fortfahren tonnte. Auch Rant nahm, in Folge ber unwiderleglichen Grunde biefer Borganger, Die volltommene Nothwendigfeit ber Willensatte als eine ausgemachte Sache, an welcher tein Zweis fel mehr obwalten fonnte; wie dies alle die Stellen beweisen, in welchen er allein vom theoretischen Gesichtspunkt aus von ber Freiheit redet. Dabei bleibt es jedoch mahr, dag unfere Sandlungen von einem Bewußtfebn ber Gigenmächtigkeit und Urfprunglichfeit begleitet find, vermoge beffen wir fie ale unfer Wert erfennen und Jeber, mit untrüglicher Gewißheit, fich als ben mirtlichen Thater feiner Thaten und für biefelben moralisch verant= wortlich fühlt. Da nun aber die Berantwortlichteit eine Möglichkeit anders gehandelt zu haben, mithin Freiheit, auf irgend eine Beise, voraussett; so liegt im Bewußtfeyn ber Berantwortlichkeit mittelbar auch bas ber Freiheit. Bur Lofung biefes aus ber Sache felbft hervorgehenden Wiberfpruches marb nun Rante tieffinnige Unterscheidung amischen Erscheinung und Ding an fich, welche ber innerfte Rern feiner gangen Bhilosophie und eben beren Hauptverdienft ift, ber endlich gefundene Schlüffel.

Das Individuum, bei feinem unveränderlichen, angeborenen Charafter, in allen feinen Aeugerungen burch bas Gefet ber Raufalität, die hier, ale burch ben Intellett vermittelt, Motivation heißt, ftreng beftimmt, ift nur bie Ericheinung. biefer jum Grunde liegende Ding an fich ift, als außer Raum und Zeit befindlich, frei von aller Succeffion und Bielheit ber Afte. Gines und unveränderlich. Seine Beichaffenheit an fich ift ber intelligible Charafter, welcher in allen Thaten bes Individui gleichmäßig gegenwärtig und in ihnen allen, wie bas Betichaft in taufend Siegeln, ausgeprägt, ben in ber Beit und Succession ber Afte fich barftellenben, empirischen Charafter biefer Erscheinung beftimmt, die baber in allen ihren Meugerungen, welche von den Motiven hervorgerufen werben, die Ronstanz eines Naturgesetzes zeigen muß; weshalb alle ihre Atte streng nothwendig erfolgen. Hieburch war nun auch jene Unveranderlichteit, jene unbiegfame Starrheit bes empirifchen Charafters jebes Menichen, welche benkende Ropfe von jeher mahrgenommen hatten (mahrend bie übrigen meinten, burch vernünftige Borftele lungen und moralische Vermahnungen sei der Charafter eines Menschen umzugestalten), auf einen rationellen Grund zurückgeführt, mithin auch für die Philosophie festgestellt und diese das durch mit der Ersahrung in Einklang gebracht; so daß sie nicht länger beschämt wurde von der Volksweisheit, welche jene Wahrsheit längst ausgesprochen hatte in dem Spanischen Sprichwort: Lo que entra con el capillo, sale con la mortaja (Das was mit der Kindermüge hineinkommt, geht mit dem Leichentuche wiesder heraus), oder: Lo que en la leche so mama, en la mortaja se derrama (Was mit der Milch eingesogen wird, wird ins Leischentuch wieder ausgegossen).

Diese Lehre Kants vom Zusammenbestehen ber Freiheit mit ber Nothwendigkeit halte ich für die größte aller Leistungen des menschlichen Tiessinns. Sie, nebst der transscendentalen Aesthetik, sind die zwei großen Diamanten in der Krone des Kantischen Ruhmes, der nie verhallen wird. — Bekanntlich hat Schelling, in seiner Abhandlung über die Freiheit, eine durch ihr lebhastes Kolorit und anschauliche Darstellung für Biele saslichere Paraphrase jener Lehre Kants gegeben, welche ich soben würde, wenn Schelling die Redlichkeit gehabt hätte, dabei zu sagen, daß er hier Kants Weisheit, nicht seine eigene, vorträgt, wofür ein Theil des philosophischen Publikums sie noch heute hält.

Mun fann man aber diefe Rantische Lehre und bas Wefen der Freiheit überhaupt auch badurch fich faglicher machen, baß man fie mit einer allgemeinen Wahrheit in Berbindung fest, als beren bunbigften Ausbruck ich einen von ben Scholaftikern öfter ausgesprochenen Sat ansehe: operari sequitur esse; b. h. jedes Ding in ber Welt wirft nach dem wie es ift, nach feiner Beichaffenheit, in welcher baber alle feine Meugerungen ichon potontia enthalten find, actu aber eintreten, mann aufere Urfachen fie hervorrufen; wodurch benn eben jene Beschaffenheit felbft fich fund giebt. Diefe ift ber empirifche Charafter, hingegen beffen innerer, ber Erfahrung nicht zugängliche, lette Grund ift ber intelligible Charafter, b. h. bas Wefen an fich biefes Der Mensch macht hierin feine Ausnahme von ber übrigen Ratur: auch er hat feinen unveränderlichen Charafter, ber jedoch gang individuell und bei Jedem ein anderer ift. Diefer ift eben empirifch für unfere Auffassung, aber eben beshalb nur

Ericheinung: mas er hingegen feinem Befen an fich felbft nach febu mag, heißt ber intelligible Charafter. Seine fammtlichen Sandlungen, ihrer außern Befchaffenheit nach burch bie Motive bestimmt, konnen nie andere ale biefem unveranderlichen individuellen Charafter gemäß ausfallen: wie Giner ift, fo muß er handeln. Daher ift bem gegebenen Individuo, in jedem ge gebenen einzelnen Fall, schlechterdinge nur eine Sandlung moglich: operari sequitur esse. Die Freiheit gehört nicht bem empirifchen, fondern allein dem intelligibeln Charafter an. operari eines gegebenen Menschen ift von Augen burch die Motive, von Innen burch feinen Charafter nothwendig beftimmt: baber Alles, was er thut, nothwendig eintritt. Aber in feinem Esse, da liegt die Freiheit. Er hatte ein anderer fehn tonnen: und in bem, was er ift, liegt Schulb und Berdienft. Alles, mas er thut, ergiebt fich barans von felbft, als ein blokes Rorollarium. — Durch Raute Theorie werben wir eigentlich von bem Grunbirrthum gurudgebracht, ber bie Rothwendigfeit ins Esse und die Freiheit ins Operari verlegte, und werben gu ber Ertenntnig geführt, bag es fich gerade umgekehrt verhalt. Deshalb betrifft bie moralifche Berantwortlichkeit bes Menfchen zwar zunächst und oftenfibel Das, mas er thut, im Grunde aber Das, was er ift; ba, biefes vorausgefest, fein Thun, beim Gintritt ber Motive, nie anbere ausfallen fonnte, ale es ausgefallen Aber fo ftrenge auch die Rothwendigkeit ift, mit welcher, bei gegebenem Charafter, die Thaten von den Motiven hervorgerufen werden; fo wird es bennoch Reinem, felbst bem nicht, ber bievon überzeugt ift, je einfallen, sich baburch biskulpiren und bie Schuld auf die Motive malgen zu wollen: benn er ertennt beutlich, daß hier, ber Sache und ben Anlaffen nach, alfo objective, eine gang andere, fogar eine entgegengefeste Sandlung febr wohl möglich war, ja, eingetreten fenn wurde, wenn nur Er eig Unberer gewesen mare. Dag aber er, wie es fich aus ber handlung ergiebt, ein Solcher und tein Anderer ift, - bas ift ce, wofür er sich verantwortlich fühlt: hier, im Esse liegt die Stelle, welche ber Stachel bes Gemiffens trifft. Denn bas Bewiffen ift eben nur die aus ber eigenen Sandlungsweise ent= ftebende und immer intimer werbende Befanntichaft mit bem eigenen Selbst. Daber wird vom Gemiffen, zwar auf Unlag bes

Operari, doch eigentlich das Esse angeschuldigt. Da wir uns der Freiheit nur mittelst der Berantwortlichkeit bewußt sind; so muß, wo diese liegt, auch jene liegen: also im Esse. Das Operari fällt der Nothwendigkeit anheim. Aber, wie die Ansbern, so lernen wir auch uns selbst nur empirisch kennen und haben von unserm Charakter keine Kenntniß a priori. Vielmehr hegen wir von diesem ursprünglich eine sehr hohe Meinung, insdem das quisque praesumitur bonus, douec probetur contrarium, auch vor dem innern soro gilt.

## Anmertung.

Wer bas Wefentliche eines Gebankens auch in gang verichiedenen Ginfleidungen beffelben wiederzuerfennen fähig ift, wird mit mir einsehen, dag jene Rantische Lehre vom intelligibeln und empirifchen Charafter eine zur abstraften Deutlichfeit erhobene Einsicht ist, die schon Plato gehabt hat, welcher jedoch, weil er bie Ibealität ber Zeit nicht erkannt hatte, fie nur in zeitlicher Form, mithin blog mythifch und in Berbindung mit der Metempfnchofe barlegen tonnte. Diefe Erfenntnig ber 3bentität beiber Lehren wird nun aber fehr verdeutlicht burch die Erläuterung und Ausführung bes Blatonischen Muthos, welche Borphprius mit fo groker Rlarheit und Beftimmtheit gegeben bat, daß die Uebereinstimmung mit ber abftratten Rantischen Lebre bei ihm unberfennbar hervortritt. Aus einer nicht mehr vorhandenen Schrift von ihm hat uns biese Erörterung, in welcher er ben hier in Rebe ftehenden, von Blato, in ber zweiten Salfte bes zehnten Buches ber Republit gegebenen Mythos, genau und fpeciell tommentirt, Stobaos in extenso aufbehalten, im zweiten Buch feiner Eflogen, Rap. 8, §§. 37-40, welcher Abichnitt höchft lefens werth ift. Bur Brobe bringe ich baraus ben furgen §. 39 bier bei, bamit ber theilnehmende Lefer angereigt werbe, ben Stobaus felbit jur Sand ju nehmen. Er wird alsbann ertenuen, baf jener Blatonische Dhthos angesehen werben tann als eine Allegorie ber großen und tiefen Ertenntnig, welche Rant, in ibrer abstrakten Reinheit, ale Lehre vom intelligibeln und empirischen Charafter aufgestellt hat, und bag folglich biefe im Befentlichen fcon vor Jahrtaufenben von Plato erlangt mar, ja, noch viel höher hinaufreicht, ba Borphprius der Meinung ift, bag Blato

sie von den Aeghptern überkommen habe. Nun aber liegt sie schon in der Metempsphosenlehre des Brahmanismus, von welschem, höchst wahrscheinlich, die Weisheit der Aeghptischen Priefter abstammt. — Der besagte §. 39 lautet:

Τὸ γὰρ ὅλον βούλημα τοίουτ' ἔοικεν είναι τὸ τοῦ Πλάτωνος: έχειν μέν τὸ αὐτεξούσιον τὰς ψυχὰς, πρίν εἰς σώματα καὶ βίους διαφέρους έμπεσείν, είς τὸ ἢ τοῦτον τὸν βίον έλεσπαι, ἢ άλλον, ον, μετὰ ποίας ζωῆς καὶ σώματος οἰκείου τῇ ζωῇ, ἐκτέλεσειν μελλει (καὶ γὰρ λέοντος βίον ἐπ' αὐτῆ είναι έλεσται, καὶ ἀνδοὸς). Κακεῖνο μέντοι τὸ αὐτεξούσιον, ἄμα τῆ πρός τινα τῶν τοιούτων βίων πτώσει, έμπεπόδισται. Κατελβούσαι γάρ είς τὰ σώματα, καὶ ἀντὶ ψυχῶν ἀπολυτῶν γεγονυῖαι ψυχαὶ ζώων, τὸ αὐτεξούσιον φέρουσι δικεΐον τῆ τοῦ ζώου κατασκευῆ, καὶ ἐφ' ὧν μέν είναι πολύνουν και πολύκινητον, ώς έπ' άνβρώπου, έφ' ών δέ όλιγοκινητὸν καὶ μονοτρόπον, ώς ἐπὶ τῶν ἄλλων σχεδὸν πάντων ζώων. "Ηρηποβαι δε τὸ αὐτεξούσιον τοῦτο ἀπὸ τῆς κατασκευῆς, κινούμενον μέν έξ αύτοῦ, φερόμενον δέ κατά τὰς έκ τῆς κατασκευής γιγνομενας προδυμίας. (Omnino enim Platonis sententia haec videtur esse: habere quidem animas, priusquam in corpora vitaeque certa genera incidant, vel ejus vel alterius vitae eligendae potestatem, quam in corpore, vitae conveniente, degant [nam et leonis vitam et hominis ipsis licere eligere]; simul vero, cum vita aliqua adepta, libertatem illam tolli. Cum vero in corpora descenderint, et ex liberis animabus factae sint animalium animae, libertatem, animalis organismo convenientem, nanciscuntur; esse autem eam alibi valde intelligentem et mobilem, ut in homine: alibi vero simplicem et parum mobilem, ut fere in omnibus ceteris animalibus. Pendere autem hanc libertatem sic ab animalis organismo, ut per se quidem moveatur, juxta illius autem appetitiones feratur.)

### §. 11.

Die Fichte'iche Ethit als Bergrößerungsspiegel ber Fehler ber Rantischen.

Wie in ber Anatomie und Zoologie bem Schüler manche Dinge nicht so augenfällig an Praparaten und Naturprobutten

werben, wie an Aupferstichen, welche dieselben mit einiger Uebertreibung darstellen; so kann ich Dem, welchem, nach der in den obigen Paragraphen gegebenen Kritik, die Nichtigkeit der Kantischen Grundlage der Ethik noch nicht vollkommen eingeleuchtet hätte, als ein Mittel zur Verbeutlichung dieser Erkenntniß Fichte's "Shstem der Sittenlehre" empfehlen.

Wie nämlich im alten bentschen Buppenspiel bem Raifer, ober fonftigen Belben, alle Mal ber Sanswurft beigegeben mar, welcher Alles, was der held gefagt ober gethan hatte, nachher in feiner Manier und mit Uebertreibung wiederholte; fo fteht hinter bem großen Rant ber Urheber ber Biffenichaftslehre, richtiger Wiffenschaftsleere. Wie diefer Mann feinen, bem Deutichen philosophischen Bublico gegenüber gang paffenden und ju billigenden Blan, mittelft einer philosophischen Muftifitation Auffehn zu erregen, um in Folge beffelben feine und ber Seinigen Wohlfahrt zu begründen, vorzüglich baburch ausführte, daß er Ranten in allen Studen überbot, ale beffen lebendiger Superlativ auftrat und durch Bergrößerung ber hervorstechenden Theile gang eigentlich eine Rarifatur ber Rantischen Philosophie gu Stande brachte; fo hat er biefes auch in ber Ethit geleistet. In feinem "Spftem ber Sittenlehre" finden wir ben tategorifchen Imperativ herangewachsen zu einem bespotischen Imperativ: bas absolute Soll, die gesetgebende Bernunft und das Pflichtgebot haben fich entwickelt zu einem moralischen Fatum, einer unergründlichen Nothwendigkeit, daß das Menschengeschlecht gewiffen Maximen ftreng gemäß handle (S. 308-309), als woran, nach ben moralischen Anftalten zu urtheilen, fehr viel gelegen febn muß, obwohl man nirgends eigentlich erfährt mas, fondern nur fo viel fieht, daß wie den Bienen ein Trieb einwohnt, gemeinichaftlich Rellen und einen Stod zu bauen, fo in ben Menfchen angeblich ein Trieb liegen foll, gemeinschaftlich eine große, ftreng moralische Weltkomödie aufzuführen, zu welcher wir die bloßen Draftpuppen waren und nichts weiter; wiewohl mit bem bedeu-- tenden Unterschiede, daß der Bienenstod benn doch wirklich gu Stande fommt, hingegen ftatt ber moralischen Weltfomobie in ber That eine höchst unmoralische aufgeführt wird. Go feben wir denn hier die imperative Form der Rantischen Sthit, Das Sittengeset und absolute Soll, weiter geführt, bie ein Spitem

Ficht e'iche Ethit als Bergrößerungespiegel ber Fehler ber Rantischen. 181

des moralischen Fatalismus daraus geworden, dessen Ausführung bisweilen in das Komische übergeht.\*)

Wenn in Kants Ethit ein gewisser moralischer Pebantismus zu spüren ist; so giebt, bei Fichte, die lächerlichste moralische Bebanterei reichen Stoff zur Satire. Man sese z. D., S. 407—409, die Entscheidung des bekannten kasuistischen Exempels, wo von zwei Menschenleben eines verloren werden muß. Ebenso sinden wir alle Fehler Kants in den Superlativ gesteigert: z. D. S. 199: "Den Trieben der Sympathie, des Mitseids, der Menschenszischen zusische zu handeln ist schlechthin nicht moralisch, sondern "liebe zufolge zu handeln ist schlechthin nicht moralisch, sondern "insofern gegen die Moral."! — S. 402: "Die Triebseder "der Dienstsertigkeit muß nie eine unbesonnene Gutherzigkeit sehn, "sondern der deutlich gedachte Zweck, die Kausalität der Bernunft so viel als möglich zu befördern." — Zwischen jenen

<sup>\*)</sup> Bum Beleg bes Befagten will ich hier nur einigen wenigen Stellen Raum geftatten. G. 196: "Der fittliche Erieb ift abfolut, er forbert "fchlechthin, ohne allen Zwed außer ihm felbft." - G. 292: "Run foll, "Bufolge bes Sittengefetes, bas empirifche Beitwefen ein genauer Abbrud "bes urfprünglichen 3ch werben." - G. 808 : "Der gange Menfc ift Bebi-"tul bes Sittengesebes." - S. 342: "Ich bin nur Inftrument, blofes "Berfzeug bes Sittengesetes, folechthin nicht 3med." - S. 343: "Beber "ift 3med als Mittel, bie Bernunft ju realiftren: bies ift ber lette Endamed "feines Dafenns: bagu allein ift er ba, und wenn bies nicht gefchen follte. "fo braucht er überhaupt nicht zu fenn." - G. 347: "Ich bin Bertzeug "bes Sittengesetes in ber Sinnenwelt!" - G. 360: "Es ift Berordnung "bee Sittengefetes, ben Leib ju ernahren, die Gefundheit beffelben au be-"forbern: es verfteht fich, bag bies in feinem Sinne und ju feinem anbern "Bwed gefchene barf, als um ein tuchtiges Bertzeug gur Beforberung "bes Bernunftamede ju fenn." - (Bergl. G. 871) 6. 876: "Beber "menfchliche Leib ift Bertzeug jur Beforberung bes Bernunftzweds: baber "muß bie höchstmögliche Tauglichkeit jebes Wertzeugs bagu mir 3med fenn: "ich muß fonach Sorgfalt fur Jeben tragen." - Dies ift feine Ableitung ber Menfchenliebe! - S. 877: "3ch tann und barf für mich felbft nur "forgen, lebiglich weil und in wiefern ich ein Bertzeug bes Sitten-"gefenes bin." - G. 388: "Einen Berfolgten mit Gefahr bes eigenen "Lebens ju vertheibigen, ift abfolute Schuldigkeit: - fobald Menfchenleben "in Gefahr ift, habt ihr nicht mehr bas Recht, auf bie Sicherheit eures "eigenen ju benten." - G. 420: "Es giebt gar teine Anficht meines "Rebenmenfchen auf bem Bebiete bes Sittengefetes, ale bie, bag er fei ein "Bertzeug ber Bernunft."

Bebantereien auch nun aber Fichte's eigentliche philosophische Robbeit, - wie fie ju erwarten ift bei einem Mann, bem bas Lehren nie Beit jum Lernen gelaffen bat, - augenfällig bervor, indem er das liberum arbitrium indifferentiae ernstlich aufstellt und mit ben gemeinsten Grunden befestigt (S. 160, 173, 205, 208, 237, 259, 261). - Wer noch nicht vollfommen überzeugt ift, bag bas Motiv, obgleich burch bas Medium ber Erfenntnig einwirkend, eine Urfache ift, wie jebe andere, folglich die felbe Nothwendigkeit des Erfolgs, wie jebe andere, mit sich führt, daber alle menichlichen Sandlungen ftreng nothwendig erfolgen, ber ift noch philosophisch roh und nicht in den Elementen ber philosophischen Erkenntnig unterrichtet. Die Ginficht in die strenge Nothwendigfeit ber menschlichen Sandlungen ift die Granglinie, melche bie philosophischen Ropfe von den andern scheidet: und an biefer angelangt zeigte Sichte beutlich, bag er zu ben anbern gehörte. Dag er bann wieber, Rants Spur nachgehend (S. 303), Dinge fagt, die mit obigen Stellen in geradem Widerfpruch fteben. beweift, wie fo viele andere Wiberfpruche in feinen Schriften, nur, bag er, ale Giner, bem es mit Erforschung ber Bahrbeit nie Ernft war, gar feine feste Grundüberzeugung batte; wie fie benn zu seinen Zwecken auch ganz und gar nicht nöthig Richts ift lacherlicher, ale bag man biefem Dann bie ftrengfte Ronfequeng nachgerühmt hat, inbem man feinen pebantifchen, triviale Dinge breit bemonftrirenben Ton richtig bafür annabm.

Die vollkommenste Entwickelung jenes Systems bes moralischen Fatalismus Fichte's sindet man in seiner letten
Schrift: "Die Wissenschaftlehre in ihrem allgemeinen Umrisse dargestellt", Berlin 1810, — welche den Borzug hat, nur 46 S.
12° start zu sehn und doch seine ganze Philosophie in nuce zu
enthalten, weshald sie allen Tenen zu empfehlen ist, welche ihre
Zeit für zu kostdar halten, als daß sie mit den in ChristianBolfsischer Breite und Langweiligkeit abgesaßten und eigentlich auf
Täuschung, nicht auf Belehrung des Lesers abgesehenen größeren
Produktionen dieses Mannes vergendet werden dürfte. In dieser kleinen Schrift also heißt es S. 32: "Die Anschauung
einer Sinnenwelt war nur dazu da, daß an dieser Welt

"das Ich als absolut sollendes sich sichtbarkeit würde."— S. 33 kommt gar "das Soll der Sichtbarkeit des Soll", und S. 36 "ein Soll des Ersehens, daß ich soll". — Dashin also hat, als exemplar vitiis imitabile, die imperastive Form der Ethik Kants, mit ihrem unerwiesenen Soll, das sie als ein gar bequemes που στω sich erbat, gleich nach Kanten geführt.

Uebrigens ftößt alles hier Gefagte Fichte's Berdienft nicht um, welches barin befteht, die Philosophie Rants, biefes fpate Meifterftud des menschlichen Tieffinns, bei ber Nation, unter ber es auftrat, verdunkelt, ja, verdrängt ju haben, durch windbeutelnbe Superlative, burch Extravagangen und ben unter ber Larve bes Tieffinns auftretenden Unfinn feiner "Grundlage ber gefammten Wiffenschaftelehre", und hiedurch der Welt unwiderleglich gezeigt zu haben, welches bie Kompetenz bes Deutschen phi= losophischen Bublifume fei; ba er es die Rolle eines Rinbes fpielen ließ, bem man ein fostbares Rleinod aus ben Sanden lockt, indem man ihm ein Rurnberger Spielzeug bafür hinhalt. Sein badurch erlangter Ruhm lebt, auf Rredit, noch heute fort, und noch heute wird Fichte ftete neben Rant genannt, ale noch fo Einer ('Hrandys and  $\pi$ ldyros! — i. e. Hercules et simia!), ja, oft über ihn gestellt.\*) Daher hat auch fein Beifpiel jene von gleichem Beifte befeelten und mit gleichem Erfolge gefronten Nachfolger in der Runft philosophischer Mystifikation des Deutichen Bublifums hervorgerufen, die Jeber tennt und von benen ausführlich zu reben, hier nicht ber Ort ift; obwohl ihre respekti= ven Meinungen noch immer von ben Philosophieprofessoren lang und breit bargelegt und ernfthaft bistutirt werben; ale ob man es mirklich mit Philosophen zu thun hatte. Fichten also ift es

<sup>\*)</sup> Ich belege biefes burch eine Stelle ans ber allerneuesten philosophischen Litteratur. Herr Feuerbach, ein Begelianer (c'est tout dire) läßt sich in seinem Buche "B. Bahle. Ein Beitrag zur Geschichte ber Philosophie", 1838, S. 80, also vernehmen: "Noch erhabener als Kants sind "aber Fichte's Ideen, die er in seiner Sittenlehre und zerstreut in seinen "übrigen Schriften aussprach. Das Christenthum hat an Erhabenheit nichts, "was es den Ideen Fichte's an die Seite stellen könnte."

zu verdanken, daß lukulente Akten da sind, um einft revidirt zu werden vor dem Richterstuhle der Nachwelt, diesem Kassationshofe der Urtheile der Mitwelt, welcher, zu fast allen Zeiten, für das ächte Berdienst Das hat sehn müssen, was das Jüngste Gericht für die Heiligen ift.

#### III.

## Begründung der Ethik.

### §. 12.

#### Anforderungen.

Alfo auch Rante Begründung ber Ethit, feit fechzig Jahren für ein feftes Fundament berfelben gehalten, verfinkt vor unfern Augen in ben tiefen, vielleicht unausfüllbaren Abgrund ber philosophischen Irrthumer, indem fie fich ale eine unftatthafte Annahme und als eine bloge Bertleibung ber theologischen Moral erweift. - Dag bie fruheren Berfuche, Die Ethit ju begrunben, noch weniger genügen konnen, barf ich, wie gefagt, als bekannt vorausseten. Es find meiftens unerwiesene, aus ber Luft geariffene Behauptungen, und zugleich, wie eben auch Rante Begrundung felbst, tunftliche Gubtilitäten, welche die feinften Untericheibungen verlangen und auf ben abstratteften Begriffen beruben, fomierige Rombinationen, heuriftifche Regeln, Gate, bie auf einer Rabelfvite balanciren, und ftelzbeinige Maximen, von beren Sohe berab man bas wirkliche Leben und fein Gewühl nicht mehr feben Daher find fie allerdings trefflich geeignet, in ben Borfalen miberauhallen und eine Uebung bes Scharffinnes abzugeben: aber bergleichen fann es nicht fenn, was ben in jebem Menfchen bennoch wirklich vorhandenen Aufruf jum Rechtthun und Wohlthun hervorbringt, noch tann es ben ftarfen Untrieben gur Ungerechtigkeit und Barte bas Gleichgewicht halten, noch auch ben

Borwürfen des Sewissens zum Grunde liegen; welche auf die Berletzung solcher spitssindigen Maximen zurücksühren zu wollen, nur dienen kann, diese lächerlich zu machen. Künstliche Begriffs-Kombinationen jener Art können also, wenn wir die Sache ernstlich nehmen, nimmermehr den wahren Antried zur Gerechtigkeit und Menschenliebe enthalten. Dieser muß vielmehr etwas sehn, das wenig Nachdenken, noch weniger Abstraktion und Kombination erfordert, das, von der Berstandesbildung unabhängig, Jeden, auch den rohesten Menschen, anspreche, bloß auf anschängig, Jeden, auch den rohesten Menschen, anspreche, bloß auf anschauslicher Auffassung beruhe und unmittelbar aus der Realität der Dinge sich ausdringe. Solange die Ethik nicht ein Fundament dieser Art auszuweisen hat, mag sie in den Hörsälen disputiren und paradiren: das wirkliche Leben wird ihr Hohn sprechen. 3ch muß daher den Ethikern den paradoxen Kath ertheilen, sich erst ein wenig im Menschenleben umzusehen.

# §. 13.

## Steptische Ansicht.

Ober aber gienge vielleicht aus bem Rückblicke auf bie feit mehr als zwei Taufend Jahren vergeblich gemachten Berfuche. eine sichere Grundlage für die Moral zu finden, hervor, bak es gar feine natürliche, von menichlicher Sagung unabhängige Moral gebe, fondern biefe burch und durch ein Artefakt fei, ein Mittel. erfunden zur beffern Banbigung bes eigenfüchtigen und boshaften Menschengeschlechts, und daß fie bemnach, ohne bie Stute ber positiven Religionen, dahin fallen wurde, weil fie teine innere Beglaubigung und feine natürliche Grundlage hatte? Juftig und Bolizei konnen nicht überall ausreichen: es giebt Bergehungen, beren Entbedung ju fcmer, ja einige, beren Beftrafung miklich ift: wo une alfo ber öffentliche Schut verläßt. 3ubem tann bas burgerliche Gefet hochftens Gerechtigkeit, nicht aber Menfchenliebe und Wohlthun erzwingen, ichon weil hiebei Jeber ber paffive, Reiner aber der attive Theil würde fenn wollen. Dies hat die Spothefe veranlagt, dag die Moral allein auf der Religion beruhe und beibe jum 3wed hatten, bas Romplement jur nothwendigen Ungulänglichkeit ber Staatseinrichtung und Gefetgebung ju fenn. Gine natürliche, b. h. blog auf die Ratur ber Dinge,

oder des Menschen gegründete Moral könne es demnach nicht geben: worans sich erkläre, daß die Philosophen umsonst bestrebt sind, ihr Fundament zu suchen. Diese Meinung ist nicht ohne Scheinbarkeit: schon die Phrehoniker stellten sie auf: over dyakov ti dore over, over kaxóv,

άλλὰ πρὸς ἀνθρώπων ταῦτα νόφ κέκριται, κατὰ τὸν Τίμωνα (neque est aliquod bonum naturâ, neque malum, "sed haec ex arbitrio hominum dijudicantur", — secundum Timonom). Sext. Emp. adv. Math., XI, 140, und auch in neuerer Zeit haben ausgezeichnete Denker sich zu ihr bekannt. Sie verdient daher eine sorgfältige Prüfung, wenn es gleich bequemer wäre, sie durch einen inquisitoriellen Seitenblick auf das Gewissen Derer, in denen ein solcher Gedanke aufsteigen konnte, zu beseitigen.

Man wurde fich in einem großen und fehr jugendlichen Irrthum befinden, wenn man glaubte, bag alle gerechte und legale Sandlungen ber Menichen moralifchen Urfprungs maren. Bielmehr ift zwischen ber Gerechtigkeit, welche bie Menschen ausüben, und ber achten Redlichkeit bes Bergens meiftens ein analoges Berhaltnig, wie zwischen ben Meugerungen ber Soflichfeit und ber achten Liebe bes Nachsten, welche nicht, wie jene, jum Schein, fondern wirklich den Egoismus überwindet. Die überall zur Schau getragene Rechtlichkeit ber Gefinnung, welche über jeben Ameifel erhaben fenn will, nebst ber hoben Indignation, welche burch bie leifeste Anbeutung eines Berbachts in biefer Sinsicht rege wird und bereit ift, in ben feurigsten Born überzugeben, bies Alles wirb nur ber Unerfahrene und Ginfaltige fofort für baare Munge und Wirfung eines garten moralifden Gefühls ober Gewiffens nehmen. In Wahrheit beruht die allgemeine, im menschlichen Bertehr ausgeübte und als felfenfeste Maxime behauptete Rechtlichkeit hauptfächlich auf zwei äußeren Nothwendigfeiten: erftlich auf ber gesetzlichen Ordnung, mittelft welcher bie öffentliche Gewalt die Rechte eines Jeben ichust, und zweitens auf ber erkannten Rothwenbigkeit bes guten Ramens, ober ber burgerlichen Chre, jum Fortfommen in ber Welt, mittelft welcher bie Schritte eines Jeben unter ber Aufficht ber öffentlichen Deis nung fteben, welche, unerbittlich ftrenge, auch einen einzigen Rebltritt in diesem Stude nie verzeiht, fonbern ihn, als einen

unauslöschlichen Makel, dem Schuldigen bis an den Tod nachhierin ift fie wirklich weise: benn fie geht von dem Grundsate operari sequitur esse und demnach von der Ueberzeugung aus, bag ber Charafter unveränderlich fei und baber, mas Giner ein Mal gethan hat, er unter gang gleichen Umftanben, unausbleiblich wieder thun werde. Diefe zwei Bachter also find es, welche die öffentliche Rechtlichkeit bewachen und ohne welche wir, unverhohlen gefagt, übel baran maren, vorzüglich in hinficht auf ben Besit, diesen Sauptpunkt im menschlichen Leben, um welden hauptfächlich beffen Thun und Treiben fich breht. Denn bie rein ethischen Motive zur Chrlichkeit, angenommen daß fie vorhanden find, konnen meistentheils nur nach einem weiten Umwege ihre Anwendung auf den burgerlichen Befit finden. können nämlich sich zunächst und unmittelbar allein auf bas natürliche Recht beziehen; auf bas positive aber erft mittelbar, fofern nämlich jenes ihm jum Grunde liegt. Das natürliche Recht aber haftet an feinem andern Eigenthum, als an bem burch eigene Muhe erworbenen, burch beffen Angriff bie barauf verwendeten Rrafte des Besitzers mit angegriffen, ihm alfo geraubt werben. - Die Braoccupationstheorie verwerfe ich unbebingt, kann jedoch nicht hier auf ihre Widerlegung eingeben. \*) -Run foll freilich jeder auf positives Recht gegründete Besit, wenn auch durch noch fo viele Mittelglieder, zulett und in erfter Quelle auf dem natürlichen Gigenthumsrechte beruhen. Aber wie weit liegt nicht, in ben meiften Fällen, unfer burgerlicher Befit von jener Urquelle des natürlichen Gigenthumsrechtes ab! hat er mit diesem einen fehr schwer ober gar nicht nachweisbaren Busammenhang: unser Eigenthum ift geerbt, erheirathet, in ber Lotterie gewonnen, ober wenn auch bas nicht, boch nicht burch eigentliche Arbeit im Schweiße bes Angefichts, fonbern burch fluge Bebanten und Einfälle erworben, 3. B. im Spetulationshandel, ja, mitunter auch burch bumme Ginfalle, welche, mittelft bes Rufalls, der Deus Eventus gefrönt und verherrlicht hat. wenigsten Fällen ift es eigentlich bie Frucht wirklicher Dube und Arbeit, und felbst bann ift biese oft nur eine geiftige, wie bie

<sup>\*)</sup> Siehe "Die Belt als Bille und Borstellung", Bb. 1, §. 62, S. 396 ff., und Bb. 2, Rap. 47, S. 684.

ber Abvolaten, Aerzte, Beamten, Lehrer, welche, nach bem Blide bes roben Menichen, wenig Anftrengung zu toften fcheint. bedarf icon bedeutender Bilbung, um bei allem folchen Befit bas ethische Recht zu erkennen und es bemnach aus rein morali= fchem Antriebe zu achten. - Demaufolge betrachten Biele, im Stillen, bas Eigenthum ber Anbern als allein nach positivem Rechte befeffen. Finden fie baber Mittel, es ihnen mittelft Benutung, ja auch nur Umgehung ber Gefete zu entreigen; fo tragen fie tein Bebenten: benn ihnen icheint, bag Jene es auf bemfelben Wege verloren, auf welchem fie es früher erlangt hatten, und fie feben baber ihre eigenen Anfprüche ale eben fo aut begrundet an, wie die bes frühern Befigers. Bon ihrem Gefichtspunkt aus, ift in ber burgerlichen Gesellschaft an bie Stelle bes Rechtes bes Stärfern bas bes Rlügern getreten. - Inmischen ist ber Reiche oft wirklich von einer unverbrüchlichen Rechtlichkeit, weil er von gangem Bergen einer Regel zugethan ift und eine Maxime aufrecht erhalt, auf beren Befolgung fein ganger Befit, mit bem Bielen, mas er baburch vor Anbern voraus hat, beruht; baher er zu bem Grundsate suum cuique sich in vollem Ernft bekennt und nicht bavon abweicht. Es giebt in der That eine folche objektive Anhänglichkeit an 'Treue und Glauben, mit bem Entschluß, fie beilig ju halten, bie blog barauf beruht, daß Treue und Glauben die Grundlage alles freien Bertehre unter Menfchen, ber guten Ordnung und bee fichern Befiges find, baber fie uns felbft gar oft zu Gute tommen und in biefer Hinsicht fogar mit Opfern aufrecht gehalten werben muffen; wie man ja an einen guten Ader auch etwas wendet. Doch wird man bie fo begründete Redlichkeit, in der Regel, nur bei wohlhabenben, ober wenigftens einem einträglichen Erwerb obliegenden Leuten finden, am allermeiften bei Raufleuten, als welche bie beutlichfte Ueberzeugung haben, daß Sanbel und Banbel am gegenseitigen Bertrauen und Rredit ihre unentbehrliche Stute haben; weshalb auch bie taufmannische Chre eine gang fpezielle ift. - Bingegen ber Arme, ber bei ber Sache ju furg getommen ift und, vermoge ber Ungleichheit bes Befiges, fich ju Mangel und schwerer Arbeit verdammt fieht, mahrend Andere, por feinen Augen, im Ueberflug und Muffiggange leben, ber wird schwerlich erkennen, daß biefer Ungleichheit eine entsprechende

ber Berbienfte und bes reblichen Erwerbes zum Grunde liege. Wenn er aber bies nicht erkennt, woher foll er bann ben rein ethifchen Untrieb gur Chrlichfeit nehmen, ber ihn abhalt, feine Sand nach bem fremben Ueberfluffe auszustreden? Meistens ift es bie gefetliche Ordnung, bie ihn jurudhalt. Aber wenn ein Dal bie feltene Belegenheit tommt, wo er, vor ber Wirfung bes Befetes gesichert, burch eine einzige That bie brudenbe Last bes Mangels, welche ber Anblid bes fremben leberfluffes noch flihlbarer macht, von fich malgen und auch fich in ben Befit ber fo oft beneibeten Genüffe feten tonnte, mas wird ba feine Sand gurudhalten? Religibse Dogmen? Selten ift ber Glaube so fest. Gin rein moralifches Motiv zur Gerechtigfeit? Bielleicht in einzelnen Fällen: aber in ben allermeiften wird es bann nur bie auch bem geringen Manne fehr angelegene Sorge für feinen guten Namen, feine burgerliche Ehre fenn, die augenscheinliche Gefahr, burch eine folche That auf immer ausgestoßen zu werben aus ber grogen Freimaurerloge ber ehrlichen Leute, welche bas Gefen ber Rechtlichkeit befolgen und banach auf ber ganzen Erbe bas Gigenthum unter fich vertheilt haben und verwalten, die Gefahr, in Folge einer einzigen unehrlichen Sandlung, Zeit Lebens ein Baria ber burgerlichen Gefellschaft ju fenn, Giner, bem Reiner mehr traut, beffen Gemeinschaft Jeber flieht und bem baburch alles Fortfommen abgefchnitten ift, b. h. mit Ginem Bort: "Gin Rerf, ber geftohlen hat", - und auf ben bas Sprichwort geht: "Wer Gin Mal ftiehlt, ift Zeit Lebens ein Dieb."

Dies also sind die Wächter der öffentlichen Rechtlichkeit: und wer gelebt und die Augen offen gehadt hat, wird eingestehen, daß bei weitem die allermeiste Ehrlichkeit im menschlichen Verkehr nur ihnen zu verdanken ist, ja, daß es nicht an Leuten sehlt, die auch ihrer Wachsamkeit sich zu entziehen hoffen, und die daher Gerechtigkeit und Redlichkeit nur als ein Aushängeschild, als eine Flagge betrachten, unter deren Schutz man seine Kapereien mit desto besserm Ersolge aussührt. Wir haben also nicht sogleich in heiligem Eiser aufzusahren und in Harnisch zu gerathen, wenn ein Moralist ein Mal das Problem auswirft, ob nicht vielleicht alle Redlichkeit und Gerechtigkeit im Grunde bloß konventionell wäre, und er demnächst, dieses Princip weiter versolgend, auch die ganze übrige Moral auf entserntere, mittelbare, zulest aber

boch egoiftifche Grunde jurudjuführen fich bemubt, wie Solbach, Belvetius, b'Alembert und Andere ihrer Zeit es icharffinnig verfucht haben. Bon bem größten Theil ber gerechten Sandlungen ift bies fogar wirklich mahr und richtig, wie ich im Obigen gezeigt habe. Dag es auch von einem beträchtlichen Theil ber Sandlungen ber Menschenliebe mahr fei, leibet feinen Zweifel; ba fie oft aus Oftentation, fehr oft aus bem Glauben an eine bereinstige Retribution, die wohl gar in ber Quabrat- ober vollende Rubit-Rahl geleistet würde, hervorgeben, auch noch anbere egoiftische Grunde julaffen. Allein eben fo gewiß ift es. bak es Sandlungen uneigennütiger Menschenliebe und gang freiwilliger Gerechtigfeit giebt. Beweise ber letteren find, um mich nicht auf Thatfachen bes Bewußtsehns, sondern nur ber Erfahrung ju berufen, die einzelnen, aber unzweifelhaften Fälle, wo nicht nur bie Gefahr gefetlicher Berfolgung, fondern auch bie ber Entbedung und felbst jebes Berbachtes ganz ausgeschlossen mar, und bennoch felbft vom Armen bem Reichen bas Seinige gegeben wurde: 1. B., wo ein Berlorenes und Gefundenes, wo ein von einem Dritten und bereits Berftorbenen Deponirtes dem Gigenthumer gebracht wurde, wo ein im Geheimen von einem Landesflüchtigen bei einem armen Manne gemachtes Depositum treulich bewahrt und gurudgegeben murbe. Dergleichen Fälle giebt es, ohne Ameifel: allein bie Ueberrafchung, die Ruhrung, die Bochachtung, womit wir sie entgegennehmen, bezeugen beutlich, bak fie zu ben unerwarteten Dingen, ben feltenen Ausnahmen gehören. Es giebt in ber That wahrhaft ehrliche Leute; - wie es auch wirklich vierblätterigen Rlee giebt: aber Samlet fpricht ohne Sprerbel, wenn er fagt: To be honest, as this world goes, is to be one man pick'd out of ten thousand.\*) -Gegen ben Ginmand, bag ben oben ermahnten Sandlungen gu= lest religiofe Dogmen, mithin Rudficht auf Strafe und Belobnung in einer andern Welt, jum Grunde lagen, wurden fich auch wohl Källe nachweisen laffen, wo die Bollbringer berfelben gar feinem Religionsglauben anhingen; was lange nicht fo felten ift, wie bas öffentliche Befenntnig ber Sache.

<sup>\*)</sup> Rach bem Laufe biefer Belt heißt ehrlich fenn: ein aus zehntaufend Auserwählter fenn.

Man beruft fich, ber fteptischen Anficht gegenüber, junachft auf bas Bewissen. Aber auch gegen beffen natürlichen Ursprung werden Zweifel erhoben. Wenigftens giebt es auch eine conscientia spuria, die oft mit demfelben verwechselt wird. Die Reue und Beangftigung, welche Mancher über Das, was er aethan hat, empfindet, ift oft im Grunde nichts Underes, als bie Furcht vor Dem, mas ihm dafür geschehen tann. Die Berletung äußerlicher, willführlicher und fogar abgeschmadter Satungen qualt Manchen mit inneren Borwürfen, gang nach Art bes Gewiffens. So &. B. liegt es manchem bigotten Juden wirklich fcwer auf bem Bergen, daß, obgleich es im zweiten Buch Mofe, Rap. 35, 3, heißt: "Ihr follt kein Keuer anzünden am Sabbathtage in allen euren Wohnungen", er boch am Sonnabend zu Sause eine Pfeife geraucht hat. Manchen Ebelmann, ober Offizier, nagt ber beimliche Selbstvorwurf, dag er, bei irgend einem Borfall, den Befeten bes Narrentoder, den man ritterliche Chre nennt, nicht geborig nachgekommen fei: dies geht fo weit, daß Mancher diefes Standes, wenn in die Unmöglichkeit verfest, fein gegebenes Chrenwort zu halten, oder auch nur befagtem Roder bei Streitigfeiten Genüge zu leiften, fich tobtichiefen wird. (3ch habe Beibes erlebt.) Singegen wird ber felbe Mann alle Tage leichten Bergens fein Wort brechen, fobalb nur nicht bas Schiboleth "Ehre" hinzugefügt war. — Ueberhaupt jede Intonfequenz, jebe Unbebachtfamkeit, jedes Sandeln gegen unfere Borfate, Grundfate, Ueberzeugungen, welcher Art fie auch feien, ja, jebe Inbisfretion, jeber Fehlgriff, jede Balourbife wurmt uns hinterber im Stillen und läßt einen Stachel im Bergen gurud. Mancher murbe fich mundern, wenn er fabe, woraus fein Bemiffen, bas ihm gang ftattlich vorkommt, eigentlich jusammengefett ift: etwan aus 1/5 Menschenfurcht, 1/5 Deifidamonie, 1/5 Borurtheil, 1/5 Eitel= feit und 1/5 Gewohnheit: fo dag er im Grunde nicht beffer ift, als jener Engländer, ber geradezu sagte: I cannot afford to keep a conscience (ein Gewissen zu halten ist für mich zu tostspielig). - Religiofe Leute, jedes Glaubens, verftehen unter Gemiffen fehr oft nichts Anderes, als die Dogmen und Borfdriften ihrer Religion und bie in Beziehung auf biefe vorgenommene Selbftprüfung: in biefem Sinne werben ja auch bie Ausbrude Bemiffenszwang und Bemiffensfreiheit genommen. Die

Theologen, Scholaftiter und Rafuiftiter der mittlern und fvätern Reit nahmen es ebenfo: Alles was Giner von Satungen und Borfchriften ber Rirche mußte, nebst bem Borfat es ju glauben und ju befolgen, machte fein Gewiffen aus. Demgemäß gab es ein zweifelndes, ein meinendes, ein irrendes Gemiffen u. bal. m., ju beren Berichtigung man fich einen Gemiffenerath hielt. Wie wenig ber Begriff bes Gemiffens, gleich anbern Begriffen, burch fein Objekt felbft feftgeftellt ift, wie verschieden er von Berfchiedenen gefagt worben, wie ichwantend und unficher er bei ben Schriftstellern erscheint, fann man in ber Rurge erfeben aus Staublins "Gefchichte ber Lehre vom Gemiffen". Alles biefes ift nicht geeignet, die Realität bes Begriffs zu beglaubigen, und hat baber bie Frage veranlagt, ob es benn auch wirklich ein eigentliches, angeborenes Bewiffen gebe? 3ch bin bereits &. 10, bei ber Lehre von ber Freiheit, veranlakt morben, meinen Begriff vom Gewiffen furz anzugeben, und werbe weiter unten barauf gurudtommen.

Diese sammtlichen fleptischen Bebenklichkeiten reichen zwar feineswegs hin, bas Dafenn aller achten Moralität abzuleugnen, wohl aber unsere Erwartungen von der moralischen Anlage im Menfchen und mithin vom natürlichen Fundament ber Ethit zu magigen; ba fo Bielee, mas diefem jugefchrieben wird, nachweislich von andern Triebfebern herrührt, und die Betrachtung ber moralischen Berberbnig ber Belt genugsam beweift, dag die Triebfeber jum Guten teine febr machtige febn tann, jumal weil sie oft felbst ba nicht wirkt, wo bie ihr entgegenstehenden Motive nicht ftart find: wiewohl hiebei ber individuelle Unterschied ber Charaftere seine volle Gültigkeit behauptet. Inzwischen wird bie Ertenntnig jener moralischen Berberbnig baburch erschwert, bag bie Aeußerungen berfelben gehemmt und verbedt werben burch bie gesetliche Ordnung, durch die Nothwendigkeit ber Ehre, ja, auch noch burch bie Söflichkeit. Endlich tommt noch hinzu, baß man bei ber Erziehung die Moralität ber Zöglinge baburch ju beförbern vermeint, bag man ihnen Rechtlichkeit und Tugend als die in der Welt allgemein befolgten Maximen barftellt: wenn nun fpater bie Erfahrung fie, und oft ju ihrem großen Schaben, eines Anbern belehrt; fo tann bie Entbedung, dag ihre Jugendlehrer bie Ersten waren, welche fie betrogen, nachtheiliger auf ihre

eigene Moralität wirfen, als wenn biefe Lehrer ihnen bas erfte Beispiel ber Offenherzigkeit und Reblichkeit felbft gegeben und unverhohlen gesagt hatten: "Die Welt liegt im Argen, Die Denschen sind nicht, wie fie fenn follten; aber lag' es Dich nicht irren und fei Du beffer." - Alles biefes, wie gefagt, erfcwert unsere Erkenntnig ber wirklichen Immoralität bes Menschengeschlechts. Der Staat, dieses Meisterftud des fich felbst verftebenben, vernünftigen, aufsummirten Egoismus Aller, hat ben Schut ber Rechte eines Jeben in bie Sanbe einer Gewalt gegeben, welche, der Macht jedes Einzelnen unendlich überlegen, ihn zwingt, die Rechte aller Andern zu achten. Da tann ber grangenlofe Egoismus faft Aller, bie Bosheit Bieler, bie Graufamteit Mancher sich nicht hervorthun: der Zwang hat Alle gebändigt. Die hieraus entspringenbe Täuschung ift fo groß, bag, wenn wir in einzelnen Fällen, wo die Staatsgewalt nicht fchuten tann, ober elubirt wird, die unerfättliche Sabsucht, die nieberträchtige Gelbaier, die tief versteckte Falschheit, die tudische Bosheit ber Menfchen hervortreten feben, wir oft gurudichreden und ein Retergeschrei erheben, vermeinend, ein noch nie gesehenes Monstrum fei uns aufgeftoffen: allein ohne ben 3mang ber Gefete und bie Nothwendigfeit ber burgerlichen Ehre murben bergleichen Borgange gang an ber Tagesorbnung fenn. Rriminalgeschichten und Befchreibungen anarchischer Buftande muß man lefen, um zu erfennen, mas, in moralischer Sinficht, ber Mensch eigentlich ift. Diefe Taufende, die da, vor unfern Augen, im friedlichen Berfehr fich burcheinander brangen, find anzusehen als eben fo viele Tiger und Bolfe, beren Gebig burch einen ftarten Maultorb gefichert ift. Daber, wenn man fich bie Staatsgewalt ein Dal aufgehoben, d. h. jenen Maultorb abgeworfen bentt, jeder Ginfichtige gurudbebt vor bem Schauspiele, bas bann gu erwarten ftunde; wodurch er ju erkennen giebt, wie wenig Wirfung er ber Religion, bem Gewiffen, ober bem natürlichen Fundament ber Moral, welches es auch immer febn moge, im Grunde gutraut. Aber gerade alebann murde, jenen freigelaffenen unmoralifchen Botenzen gegenüber, auch bie mahre moralische Triebfeber im Menichen ihre Wirksamkeit unverbedt zeigen, folglich am leichteften ertannt werben tonnen; wobei zugleich bie unglaublich große mo= ralifche Berichiebenheit ber Charaftere unverschleiert hervortreten und eben fo groß befunden werden murde, wie die intellektuelle ber Ropfe; womit gewiß viel gefagt ift.

Man wird mir vielleicht entgegenseten wollen, bag bie Ethit es nicht bamit zu thun habe, wie die Menschen wirklich handeln, sondern die Wiffenschaft fei, welche angiebt, wie fie handeln follen. Dies ift aber gerade ber Grundfat, ben ich leugne, nachbem ich im kritischen Theile bieser Abhandlung genugsam bargethan habe, daß ber Begriff bes Sollens, bie imperative Form ber Ethit, allein in ber theologischen Moral gilt, aukerhalb berfelben aber allen Sinn und Bedeutung verliert. fete hingegen ber Ethit ben 3med, bie in moralischer Sinficht bochft verschiedene Sandlungsweise ber Menichen zu beuten, zu erklären und auf ihren letten Grund jurudjuführen. Daber bleibt zur Auffindung bes Rundaments ber Ethit fein anderer Beg, als ber empirische, nämlich zu untersuchen, ob es überhaupt Sandlungen giebt, benen wir achten moralifden Werth zuertennen muffen, - welches die Sandlungen freiwilliger Gerechtigfeit, reiner Menschenliebe und wirklichen Chelmuthe febn werben. find fodann als ein gegebenes Phanomen zu betrachten, welches wir richtig zu erklären, b. h. auf feine mahren Grunde zurudzuführen, mithin bie jebenfalls eigenthumliche Triebfeber nachzuweisen haben, welche ben Menschen zu Sandlungen biefer von jeber andern specififch verschiebenen Art bewegt. Diese Triebfeber, nebst ber Empfänglichfeit für sie, wird ber lette Grund ber Doralität und die Renntnig berfelben bas Fundament ber Moral Dies ift ber bescheibene Weg, auf welchen ich bie Ethit hinweise. Wem er, als teine Konstruttion a priori, teine abfolute Gesetzgebung für alle vernünftige Wefen in abstracto enthaltend, nicht vornehm, tathebralisch und atademisch genug buntt, ber mag jurudtehren ju ben fategorischen Imperativen, jum Schiboleth ber "Burbe bes Menfchen"; ju ben hohlen Rebensarten, ben Hirnaesvinsten und Seifenblafen ber Schulen, ju Brincipien, denen die Erfahrung bei jedem Schritte Sohn spricht und von welchen außerhalb ber Borfale tein Menfch etwas weiß, noch jemals empfunden hat. Dem auf meinem Bege fich ergebenden Fundament ber Moral hingegen fteht die Erfahrung zur Seite und legt täglich und stündlich ihr ftilles Zeugniß für baffelbe ab.

#### §. 14.

### Antimoralische \*) Triebfedern.

Die Saupt = und Grundtriebfeder im Menschen, wie im Thiere, ift ber Egoismus, b. h. ber Drang jum Dafenn und Bohlsehn. - Das Deutsche Wort Selbftsucht führt einen falichen Rebenbegriff von Krantheit mit fich. Das Wort Gig en = nut aber bezeichnet ben Egoismus, fofern er unter Leitung ber Bernunft fteht, welche ihn befähigt, vermöge ber Reflexion, feine Zwede planmäßig zu verfolgen; baber man bie Thiere wohl egoistisch, aber nicht eigennützig nennen kann. Ich will also für ben allgemeinern Begriff bas Wort Egoismus beibehalten. -Diefer Egoismus ift, im Thiere, wie im Menfchen, mit bem innerften Rern und Wefen beffelben aufs genauefte verfnupft, ja, eigentlich ibentisch. Daher entspringen, in ber Regel, alle feine Handlungen aus bem Egoismus, und aus biefem zunächft ift alle Mal die Erklärung einer gegebenen Sandlung zu versuchen; wie benn auch auf benfelben bie Berechnung aller Mittel, baburch man ben Menichen nach irgend einem Ziele hinzulenten fucht, burchgangig gegrundet ift. Der Egoismus ift, feiner Natur nach, granzenlos: ber Mensch will unbedingt fein Dafen erhalten, will es von Schmerzen, ju benen auch aller Mangel und Entbehrung gehört, unbedingt frei, will die größtmögliche Summe von Bohlfenn, und will jeden Genug, ju dem er fabig ift, ja, sucht wo möglich noch neue Fähigkeiten zum Genuffe in fich zu entwickeln. Alles, mas fich bem Streben feines Egoismus entgegenstellt, erregt feinen Unwillen, Born, Bag: er wird es als feinen Feind zu vernichten suchen. Er will wo möglich Alles

Ich erlaube mir die regelwidrige Zusammensetzung des Bortes, da "antiethisch" hier nicht bezeichnend sehn würde. Das jest in Mode getommene "sittlich und unsittlich" aber ist ein schlechtes Substitut für "moralisch und unmoralisch": erstlich, weil "moralisch" ein wissenschaftlicher Begriff ist, dem als solchem eine Griechische oder Lateinische Bezeichnung gebührt, aus Gründen, welche man sindet in meinem Hauptwerke, Bd. 2, Kap. 12, S. 134 ff.; und zweitens, weil "sittlich" ein schwacher und zahmer Ausdruck ist, schwer zu unterscheiden von "sittsam", bessen populäre Benennung "zimperlich" ist. Der Deutschthümelei muß man keine Koncessionen machen.

genießen, Alles haben; ba aber bies unmöglich ift, wenigstens Alles beherrichen : "Alles für mich, und nichts für die Andern", ift fein Wahlspruch. Der Egoismus ift toloffal: er überragt bie Denn, wenn jebem Ginzelnen bie Bahl gegeben murbe Belt. zwischen seiner eigenen und ber übrigen Welt Bernichtung; fo brauche ich nicht zu fagen, wohin fie, bei ben Allermeiften, ausichlagen wurde. Demgemäß macht Jeber fich jum Mittelpunkte ber Welt, bezieht Alles auf sich und wird mas nur vorgeht, 3. B. bie größten Beranberungen im Schicffale ber Bolfer, qunachft auf fein Intereffe babei beziehen und, fei biefes auch noch fo klein und mittelbar, vor Allem baran benten. Reinen größern Rontraft giebt es, als ben zwischen bem boben und erklufiven Antheil, ben Jeber an seinem eigenen Selbst nimmt, und ber Gleichgültigfeit, mit ber in ber Regel alle Unbern eben jenes Selbft betrachten; wie er ihres. Es hat fogar feine tomifche Seite, die gahllofen Individuen gu feben, beren jedes, wenigftens in praktischer Sinsicht, fich allein für real halt und die andern gemiffermaagen ale bloge Phantome betrachtet. Dies beruht que lett barauf, bag Beber fich felber unmittelbar gegeben ift, bie Andern aber ihm nur mittelbar, burch die Borftellung von ihnen in feinem Ropfe : und die Unmittelbarfeit behauptet ihr Recht. Nämlich in Folge ber jebem Bewuftfenn wesentlichen Gubjektivität, ift Jeber sich felber die gange Welt : benn alles Objektive exiftirt nur mittelbar, als bloge Borftellung bes Subjetts; fo bag ftets Alles am Selbstbewußtsehn hängt. Die einzige Welt, welche Jeder wirklich kennt und von der er weiß, trägt er in fich, als feine Borftellung, und ift baber bas Centrum berfelben. Deshalb eben ift Jeber fich Alles in Allem: er findet fich als ben Inhaber aller Realität und kann ihm nichts wichtis ger febn, ale er felbft. Bahrend nun in feiner fubjektiven Unficht fein Selbst fich in biefer toloffalen Große barftellt, ichrumpft es in der objektiven beinahe zu Nichts ein, nämlich zu ungefähr 1/10000000000 ber jest lebenden Menschheit. Dabei nun weiß er völlig gewiß, daß eben jenes über Alles wichtige Selbft, biefer Mitrotosmos, als beffen bloge Modifitation, ober Accideng, ber Matrotosmos auftritt, also feine gange Welt, untergeben muß im Tobe, ber baber für ihn gleichbebeutend ift mit bem Beltuntergange. Diefes alfo find bie Elemente, woraus, auf ber

Bafis des Willens zum Leben, ber Egoismus erwächft, welcher amifchen Menfch und Menfch ftets wie ein breiter Graben liegt. Springt wirklich ein Mal Einer barüber, bem Andern zu Gulfe, fo ift es wie ein Bunber, welches Staunen erregt und Beifall einärntet. Oben, S. 8, bei Erläuterung bes Rantischen Moralprincips, habe ich Gelegenheit gehabt, auszuführen, wie ber Egoismus fich im Alltagsleben zeigt, wo er, trot ber Soflichfeit, die man ihm als Feigenblatt vorstedt, doch ftets aus irgend einer Ede hervorgudt. Die Söflichfeit nämlich ift bie tonventionelle und fuftematifche Berleugnung bes Egoismus in ben Rleinig= teiten bes täglichen Bertehrs und ift freilich anerkannte Beuchelei : bennoch wird fie geforbert und gelobt; weil was fie verbirgt, ber Egoismus, fo garftig ift, bag man es nicht feben will, obicon man weiß, daß es da ift: wie man widerliche Begenstände menigftens burch einen Borhang bebeckt miffen will. — Da ber Egoismus, wo ihm nicht entweder außere Gewalt, welcher auch jebe furcht, fei fie bor irbifden ober überirbifden Machten, beiauzählen ift, oder aber die achte moralische Triebfeder entgegenwirft, seine Zwede unbedingt verfolgt; so wurde, bei ber gabllosen Menge egoistischer Individuen, bas bellum omnium contra omnes an der Tagesordnung febn, jum Unheil Aller. her die reflektirende Bernunft fehr bald die Staatseinrichtung erfindet, welche, aus gegenseitiger Furcht vor gegenseitiger Gewalt entspringend, ben nachtheiligen Folgen bes allgemeinen Egoismus fo weit vorbeugt, als es auf bem negativen Wege gefchen Wo hingegen jene zwei ihm entgegenstehenben Botengen nicht zur Wirksamkeit gelangen, wird er fich fofort in feiner gangen furchtbaren Größe zeigen, und bas Phanomen wird fein fcones febu. Inbem ich, um ohne Beitläufigkeit bie Starte biefer antimoralischen Boteng auszubruden, barauf bebacht mar, bie Große bes Egoismus mit Ginem Ruge zu bezeichnen und beshalb nach irgend einer recht emphatischen Sprerbel fucte, bin ich zulett auf biefe gerathen : mancher Menfch mare im Stande. einen andern todtzuschlagen, blog um mit beffen Gette fich die Stiefel zu ichmieren. Aber babei blieb mir boch ber Strupel, ob es auch wirklich eine Sperbel fei. - Der Egoismus alfo ift bie erfte und hauptfächlichfte, wiewohl nicht bie einzige Macht, welche bie moralische Triebfeber zu befampfen hat.

sieht schon hier, daß diese, um wider einen solchen Gegner aufzutreten, etwas Realeres sehn muß, als eine spitsfindige Klügelei, oder eine aprioristische Seisenblase. — Inzwischen ist im Kriege das Erste, daß man den Feind rekognoscirt. In dem bevorstehenden Kampse wird der Egoismus, als die Hauptmacht seiner Seite, vorzüglich sich der Tugend der Gerechtigkeit entgegenstellen, welche, nach meiner Ansicht, die erste und recht eigentliche Kardinaltugend ist.

hingegen wird ber Tugend der Menfchenliebe öfter bas Nebelwollen ober die Gehäffigkeit gegenübertreten. wollen wir ben Urfprung und die Gradationen biefer junachit betrachten. Das Uebelwollen in den niederen Graben ift fehr häufig, ja, fast gewöhnlich, und es erreicht leicht bie höheren. Goethe hat wohl Recht zu fagen, bag in diefer Welt Gleichgultigkeit und Abneigung recht eigentlich zu Saufe find. (Wahlvermanbtichaften, Th. 1, C. 3.) Es ift fehr glücklich für uns, bak Alugheit und Söflichkeit ihren Mantel barüber beden und uns nicht seben laffen, wie allgemein bas gegenseitige Uebelwollen ift und wie das bellum omnium contra omnes wenigstens in Gebanten fortgesetzt wird. Aber gelegentlich tommt es boch jum Borichein, 3. B. bei der fo häufigen und fo iconungelofen übeln Nachrebe: gang fichtbar aber wird es bei ben Ausbrüchen bes Rorns, welche meiftens ihren Unlag um ein Bielfaches überfteigen und fo ftart nicht ausfallen konnten, wenn fie nicht, wie bas Schiefpulver in ber Flinte, fomprimirt gewesen waren, als lange gehegter im Innern brutenber Baf. - Grokentheils entsteht bas Uebelwollen aus ben unvermeiblichen und bei jedem Schritt eintretenben Rollifionen bes Egoismus. Sobann wird es auch obiektiv erregt, burch ben Anblid ber Lafter, Fehler, Schwäden. Thorheiten. Mängel und Unvollfommenheiten aller Art. melchen, mehr ober weniger, Jeber ben Andern, wenigstens gelegentlich, barbietet. Es fann hiemit fo weit fommen, bag vielleicht Manchem, jumal in Augenbliden hppochonbrifcher Berftimmung, die Belt, von ber afthetischen Seite betrachtet, als ein Rarifaturentabinet, von der intellektuellen, ale ein Narrenhaus, und von ber moralischen, ale eine Gaunerherberge erscheint. folde Berftimmung bleibend; fo entfteht Misanthropie. - Endlich ift eine Sauptquelle bes lebelwollens ber Reib; ober vielmehr bieser selbst ist schon Uebelwollen, erregt durch fremdes Glück, Besitz oder Vorzüge. Rein Mensch ist ganz frei davon, und schon Herodot (III, 80) hat es gesagt: ΦΣονος άρχηΣεν έμφυεται άνΣρωπφ (invidia ab origine homini insita est). Jesdoch sind die Grade desselben sehr verschieden. Am unversöhnlichsten und giftigsten ist er, wann auf persönliche Eigenschaften gerichtet, weil hier dem Neider keine Hoffnung bleibt, und zugleich am niederträchtigsten; weil er haßt, was er lieben und verehren sollte; allein es ist so:

Di lor par più, che d'altri, invidia s'abbia, Che per se stessi son levati a volo, Uscendo fuor della commune gabbia.\*)

flagt ichon Betrarta. Ausführlichere Betrachtungen über ben Reib findet man im zweiten Banbe ber Parerga, §. 115. - In gemiffem Betracht ift bas Gegentheil bes Reibes bie Schaben = freude. Jedoch ift Reid zu fühlen, menschlich; Schadenfreude ju genießen, teuflisch. Es giebt tein unfehlbareres Beichen eines gang ichlechten Bergens und tiefer moralifcher Richtswürdigteit. als einen Bug reiner, herzlicher Schabenfreube. Man foll Den, an welchem man ihn mahrgenommen, auf immer meiben : Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto. — Neid und Schadenfreude find an fich blog theoretisch: praktifch werden fie Bosheit und Graufamteit. Der Egoismus tann zu Berbrechen und Unthaten aller Art führen: aber ber baburch verurfachte Schaden und Schmerz Anderer ift ihm blog Mittel, nicht 3med, tritt alfo nur accidentell babei ein. Der Bosheit und Graufamfeit bingegen find die Leiden und Schmerzen Anderer Zweck an fich und beffen Erreichen Benug. Dieferhalb machen jene eine bobere Potenz moralischer Schlechtigfeit aus. Die Maxime bes außersten Egoismus ist: Neminem juva, imo omnes, si forte conducit (also immer noch bedingt), laede. Die Maxime ber Bosheit ift: Omnes, quantum potes, laede. - Wie Schabenfreube nur theoretische Graufamteit ift, fo Graufamteit nur prattifche

<sup>\*)</sup> Man scheinet, mehr als Andre, Die zu neiben, Die, burch ber eig'nen Flügel Kraft gehoben, Aus bem gemeinen Käfig Aller scheiben.

Schadenfreude, und diese wird als jene auftreten, sobald die Gelegenheit fommt.

Die aus den beiden angegebenen Grundpotenzen entspringenden speciellen Laster nachzuweisen, wäre nur in einer ausgeführten Ethik an seinem Platz. Sine solche würde etwan aus dem Egoismus ableiten Gier, Völlerei, Wollust, Sigennutz, Geiz, Habsucht, Ungerechtigkeit, Hartherzigkeit, Stolz, Hoffarth u. s. w. — aus der Gehässigkeit aber Mißgunst, Neid, Uebelwollen, Bosheit, Schadenfreude, spähende Neugier, Berläumdung, Insolenz, Petulanz, Haß, Jorn, Verrath, Tücke, Rachsucht, Grausamkeit u. s. w. — Die erste Wurzel ist mehr thierisch, die zweite mehr teuflisch. Das Vorwalten der einen, oder der andern, oder aber der weiterhin erst nachzuweisenden moralischen Triebseder, giebt die Hauptlinie in der ethischen Rlassisischen Kreischen der Charaktere. Ganz ohne etwas von allen dreien ist kein Mensch.

Hiemit hätte ich denn die allerdings erschreckliche Heerschau der antimoralischen Potenzen beendigt, welche an die der Fürsten der Finsterniß im Pandämonium dei Milton erinnert. Mein Plan brachte es jedoch mit sich, daß ich zuerst diese düstere Seite der menschlichen Natur in Betracht nähme, wodurch mein Beg freilich von dem aller andern Moralisten abweicht und dem des Dante ähnlich wird, der zuerst in die Hölle führt.

Durch die hier gegebene Ueberficht ber antimoralischen Botenzen wird beutlich, wie schwer das Broblem ift, eine Triebfeder aufzufinden, die den Menschen zu einer, allen jenen tief in seiner Natur murgelnben Reigungen entgegengefetten Sandlungsweife bewegen konnte, ober, wenn etwan biefe lettere in ber Erfahrung gegeben mare, von ihr genugende und ungefünftelte Rechenschaft ertheilte. Go fcmer ift bas Problem, bag man zu seiner Lösung für die Menschheit im Großen überall die Maschinerie aus einer andern Welt hat zu Gulfe nehmen muffen. Man beutete auf Bötter bin . beren Bille und Gebot bie bier geforberte Sandlungsweise mare, und welche biesem Bebot, burch Strafen und Belohnungen, entweder in diefer ober in einer andern Welt, wohin mir burch den Tod verfett murben, Nachbruck ertheilten. Ungenommen, daß der Glaube an eine Lehre biefer Art, wie es durch fehr frühzeitiges Einprägen allerdings möglich ift, allgemeir

Wurzel faßte, und auch, mas aber fehr viel fcwerer halt und viel weniger Bestätigung in ber Erfahrung aufzuweisen hat, baß er die beabsichtigte Wirfung hervorbrächte; fo murbe baburch zwar Legalität ber Sandlungen, felbft über bie Granze hinaus, bis au welcher Juftig und Boligei reichen tonnen, ju Wege gebracht fenn : aber Jeber fühlt, bag es feineswegs Dasjenige mare, was wir eigentlich unter Moralität ber Gefinnung verfteben. offenbar murben alle burch Mofive folder Art hervorgerufene Sandlungen immer nur im blogen Egoismus murzeln. follte nämlich von Uneigennützigkeit bie Rebe fenn konnen, wo mich Belohnung lodt, ober angebrohte Strafe abichrect ? Gine festgeglaubte Belohnung in einer anbern Welt ift anzusehen, wie ein vollkommen ficherer, aber auf fehr lange Sicht ausgeftellter Die überall fo häufige Berheifung befriedigter Bettler. baf bem Geber bie Gabe in jener Welt taufenbfach erstattet werben wird, mag manchen Beighals zu reichlichem Almofen bewegen, bie er, ale gute Gelbanlegung, vergnügt austheilt, feft überzeugt, nun auch in jener Welt fogleich wieder als ein fteinreicher Mann aufzuerstehen. - Für die große Maffe bes Boltes muß es vielleicht bei Antrieben biefer Art fein Bewenden haben : bemgemäß benn auch die verschiebenen Religionen, welche eben die Metaphysit des Boltes find, fie ihm vorhalten. Biebei ift jeboch an= zumerten, bag wir über bie mahren Motive unfere eigenen Thuns bisweilen eben fo fehr im Irrthum find, wie über die des fremden : baber zuverlässig Mancher, indem er von feinen ebeiften Sandlungen nur burch Motive obiger Art fich Rechenschaft zu geben weiß, bennoch aus viel ebleren und reineren, aber auch viel schwerer deutlich zu machenden Triebfedern handelt und wirklich aus unmittelbarer Liebe bes Rächsten thut, mas er bloß burch feines Gottes Geheiß zu erklaren verfteht. Die Philosophie hingegen sucht hier, wie überall, die mahren, letten, auf bie Ratur des Menfchen gegründeten, von allen mythifchen Auslegungen, religiöfen Dogmen und transscendenten Spoftafen unabhängigen Aufschluffe über das vorliegende Problem, und verlangt fie in ber äußern ober innern. Erfahrung nachgewiefen au feben. Unfere vorliegende Aufgabe aber ift eine philosophifche: baher wir von allen burch Religionen bebingten Auflöfungen berfelben ganglich abzusehen haben, an welche ich, blog um bie

große Schwierigkeit des Problems ins Licht zu ftellen, hier erinnert habe.

#### §. 15.

#### Rriterium ber Sandlungen von moralischem Berth.

Jest mare zunächst die empirische Frage zu erledigen, ob Sandlungen freiwilliger Gerechtigkeit und uneigennütiger Menschenliebe, die alebann bis jum Sbelmuth und Grofmuth gehen mag, in ber Erfahrung vortommen. Leider läßt die Frage fich boch nicht gang rein empirisch entscheiben; weil in ber Erfahrung allemal nur die That gegeben ift, die Antriebe aber nicht zu Tage liegen : baber ftete bie Möglichteit übrig bleibt, bag auf eine gerechte, ober gute Sandlung ein egoistisches Motiv Ginfluß gehabt hatte. Ich will mich nicht bes unerlaubten Runftgriffs bedienen, hier, in einer theoretischen Untersuchung, die Sache bem Lefer ine Gewiffen ju fchieben. Aber ich glaube, bag febr Wenige febn werben, die es bezweifeln und nicht aus eigener Erfahrung die Ueberzeugung haben, daß man oft gerecht handelt. einzig und allein damit bem Andern fein Unrecht geschehe, ja, daß es Leute giebt, benen gleichsam ber Grundsat, bem Andern fein Recht widerfahren zu laffen, angeboren ift, die baher Riemanden absichtlich zu nahe treten, die ihren Bortheil nicht unbedinat suchen, sondern dabei auch die Rechte Anderer berücksichtigen, Die. bei gegenseitig übernommenen Berpflichtungen, nicht blok barüber wachen, daß der Andere das Seinige leifte, sondern auch barüber, bag er bas Seinige empfange, indem fie aufrichtig nicht wollen, daß wer mit ihnen handelt, ju turg tomme. Dies find bie mahrhaft ehrlichen Leute, die wenigen Aequi unter ber Unzahl ber Iniqui. Aber folche Leute giebt es. Imgleichen wirb man mir, bente ich, zugefteben, daß mancher hilft, und giebt. leiftet und entfagt, ohne in seinem Bergen eine weitere Absicht gu haben, als daß dem Andern, deffen Roth er fieht, geholfen werbe. Und daß Arnold von Winkelried, als er ausrief: "Trumen. lieben Gibgenoffen, mult's minem Bip und Rinde gebenten", und bann fo viele feindliche Speere umarmte, als er faffen tonnte. - babei eine eigennütige Absicht gehabt habe; bas bente fich. wer es tann: ich vermag es nicht. — Auf Fälle freier Gerechtigkeit, die ohne Schikane und Obstination nicht abzuleugnen sind, habe ich schon oben §. 13 ausmerksam gemacht. — Sollte aber bennoch Jemand darauf bestehen, mir das Vorkommen aller solcher Handlungen abzuleugnen; dann würde, ihm zufolge, die Moral eine Wissenschaft ohne reales Objekt sehn, gleich der Astrologie und Alchimie, und es wäre verlorene Zeit, über ihre Grundlage noch serner zu disputiren. Mit ihm wäre ich daher zu Ende und rede zu Denen, welche die Realität der Sache einräumen.

Handlungen der besagten Art find es also allein, benen man eigentlichen moralischen Berth zugefteht. 218 bas Gigenthumliche und Charafteristische berselben finden wir bie Ausschließung berjenigen Art von Motiven, burch welche fonft alle menschliche Sandlungen hervorgerufen werden, nämlich der cigennütigen, im weitesten Sinne bes Wortes. Daher eben bie Entbedung eines eigennützigen Motivs, wenn es bas einzige mar. ben moralischen Werth einer Handlung gang aufhebt, und wenn es accefforisch mirtte, ihn schmälert. Die Abmesenheit aller eaviftischen Motivation ift alfo bas Rriterium einer Sandlung von moralischem Berth. 3mar ließe fich einwenden, bag auch die Sandlungen reiner Bosheit und Graufamkeit nicht eigen nütig find: jedoch liegt am Tage, bag biefe bier nicht gemeint fehn können, ba fie bas Gegentheil ber in Rebe ftebenden Sandlungen find. Ber indeffen auf die Strenge ber Definition halt, mag jene Sanblungen durch bas ihnen wesentliche Mertmal, baß fie fremdes Leiden bezweden, ausbrudlich ausscheiden. Mls gang inneres und baher nicht fo evidentes Merkmal der Sandlungen von moralischem Werth fommt hingu, daß fie eine gemiffe Bufriedenheit mit uns felbft zurudlaffen, welche man ben Beifall bes Gewiffens nennt; wie benn gleichfalls bie ihnen entgegengesetzten Sandlungen ber Ungerechtigkeit und Lieblofigkeit, noch nicht bie ber Bosheit und Graufamteit, eine entgegengefeste innere Selbstbeurtheilung erfahren; ferner noch, als fetunbares und accidentelles äußeres Merkmal, daß die Sandlungen der erften Art den Beifall und die Achtung der unbetheiligten Zeugen, die ber zweiten das Gegentheil hervorrufen.

Die so festgestellten und als faktisch gegeben zugestandenen Handlungen von moralischem Werth haben wir nun als bas vorliegende und zu erklärende Phänomen zu betrachten, und

bemnach zu untersuchen, was es sei, das den Menschen zu Handlungen dieser Art bewegen kann; welche Untersuchung, wenn sie uns gelingt, die ächte moralische Tiebseber nothwendig an den Tag bringen muß, wodurch, da auf diese alle Ethik sich zu stützen hat, unser Problem gelöst wäre.

#### **§.** 16.

## Aufstellung und Beweis ber allein achten moralifden Triebfeder.

Nach ben bisherigen, unumgänglich nöthigen Borbereitungen komme ich zur Nachweisung der mahren, allen Handlungen von ächtem moralischen Werth zum Grunde liegenden Triebfeber, und als diefe wird fich uns eine folche ergeben, welche durch ihren Ernft und burch ihre unzweifelbare Realität gar weit absteht von allen ben Spitfindigkeiten, Rlügeleien, Sophismen, aus ber Luft gegriffenen Behauptungen und apriorischen Seifenblasen, welche bie bisherigen Spfteme zur Quelle bes moralischen Sandelns und zur Grundlage ber Ethif haben machen wollen. Da ich diese moralische Triebfeder nicht etwan zur beliebigen Annahme vorfolagen, fondern als die allein mögliche wirklich beweifen will, biefer Beweis aber bie Bufammenfaffung vieler Gebanten erforbert; fo stelle ich einige Brämiffen voran, welche bie Boraussetzungen der Beweisführung find und gar mohl als Ariomata gelten konnen, bis auf die zwei letten, die fich auf oben gegebene Auseinandersetzungen berufen.

- 1) Keine Handlung kann ohne zureichenbes Motiv geschehen; so wenig, als ein Stein ohne zureichenben Stoß, ober Zug, sich bewegen kann.
- 2) Eben so wenig kann eine Handlung, zu welcher ein für ben Charakter bes Handelnden zureichendes Motiv vorhanden ist, unterbleiben, wenn nicht ein stärkeres Gegenmotiv ihre Unterlassung nothwendig macht.
- 3) Was den Willen bewegt, ift allein Wohl und Wehe überhaupt und im weitesten Sinne des Worts genommen; wie auch umgekehrt Wohl und Wehe bedeutet "einem Willen gemäß, oder entgegen". Also muß jedes Motiv eine Beziehung auf Wohl und Wehe haben.

- 4) Folglich bezieht jede Handlung sich auf ein für Wohl und Wehe empfängliches Wefen, als ihren letten Zweck.
- 5) Dieses Wesen ist entweder ber Handelnde selbst, oder ein Anderer, welcher alsbann bei der Handlung passive betheiligt ist, indem sie zu seinem Schaden, oder zu seinem Ant und Frommen geschieht.
- 6) Jede Handlung, deren letzter Zweck das Wohl und Wehe bes Handelnden felbst ist, ist eine egoistische.
- 7) Alles hier von Handlungen Gesagte gilt eben so wohl von Unterlassung solcher Handlungen, zu welchen Motiv und Gegenmotiv vorliegt.
- 8) In Folge ber im vorhergehenden Paragraphen gegebenen Auseinandersetzung schließen Egoismus und moralischer Werth einer Handlung einander schlechthin aus. Hat eine Handlung einen egoistischen Zweck zum Motiv; so kann sie keinen moralischen Werth haben: soll eine Handlung moralischen Werth haben; so darf kein egoistischer Zweck, unmittelbar ober mittelbar, nahe oder fern, ihr Motiv sehn.
- 9) In Folge ber §. 5 vollzogenen Elimination der vorgeblichen Pflichten gegen uns felbst, kann die moralische Bedeutsamkeit einer Handlung nur liegen in ihrer Beziehung auf Andere:
  nur in Hinsicht auf diese kann sie moralischen Werth, oder Berwerslichkeit haben und bennach eine Handlung der Gerechtigkeit,
  oder Menschenliebe, wie auch das Gegentheil beider sehn.

Aus diesen Prämissen ist Folgendes erident: Das Bohl und Wehe, welches (laut Prämisse 3) jeder Handlung, oder Unterlassung, als letzter Zweck zum Grunde liegen muß, ist ent-weder das des Handelnden selbst, oder das irgend eines Andern, bei der Handlung passive Betheiligten. Im ersten Falle ist die Handlung nothwendig egoistisch; weil ihr ein interessirtes Motiv zum Grunde liegt. Dies ist nicht bloß der Fall bei Handlungen, die man ofsendar zu seinem eigenen Rutzen und Bortheil unternimmt, dergleichen die allermeisten sind; sondern es tritt eben so wohl ein, sodald man von einer Handlung irgend einen entsernten Ersolg, sei es in dieser, oder einer andern Welt, für

fich erwartet; oder wenn man babei feine Ehre, feinen Ruf bei ben Leuten, die Sochachtung irgend Jemandes, die Sympathie ber Auschauer u. bal. m. im Auge hat; nicht weniger, wenn man burch biefe Sandlung eine Marime aufrecht zu erhalten beabsichtigt, von beren allgemeiner Befolgung man eventualiter einen Bortheil für fich felbft erwartet, wie etwan bie ber Berechtigfeit, des allgemeinen hülfreichen Beiftandes u. f. w. - ebenfalls, wenn man irgend einem absoluten Gebot, welches von einer gwar unbekannten, aber boch offenbar überlegenen Macht ausgienge, Folge zu leiften für gerathen hielte; ba alsbann nichts Anberes, als die Furcht vor ben nachtheiligen Folgen bes Ungehorfams, wenn fie auch blok allgemein und unbestimmt gedacht werben. bagu bewegen tann; - besgleichen, wenn man feine eigene bobe Meinung von fich felbft, feinem Werthe ober Burbe, beutlich ober undeutlich begriffen, bie man außerdem aufgeben mußte und baburch feinen Stolz gefrantt fabe, burch irgend eine Handlung, oder Unterlassung, zu behaupten trachtet: - endlich auch, wenn man, nach Wolffischen Brincipien, baburch an feiner eigenen Bervolltommnung arbeiten will. Rurgum, man fete gum letten Beweggrund einer Handlung, was man wolle; immer wird sich ergeben, bag, auf irgend einem Umwege, julest bas eigene Bohl und Bebe bes Sandelnden bie eigentliche Triebfeber, mithin die Sandlung egoiftifd, folglich ohne moralifchen Berth ift. Nur einen einzigen Fall giebt es, in welchem bies nicht Statt hat: nämlich wenn ber lette Beweggrund zu einer Handlung, ober Unterlaffung, geradezu und ausschließlich im Bohl und Bebe irgend eines babei paffive betheiligten Anbern liegt, alfo ber attive Theil bei feinem Sandeln, ober Unterlaffen, gang allein bas Wohl und Wehe eines Andern im Auge hat und burchaus nichts bezweckt, als bag jener Andere unverlett bleibe, ober gar Bulfe, Beiftand und Erleichterung erhalte. Diefer 3med allein brudt einer Sandlung, ober Unterlaffung, ben Stämpel bes moralifchen Werthes auf; welcher bemnach ausschließlich barauf beruht, daß die Handlung bloß zu Rut und Frommen eines Andern geschehe, ober unterbleibe. nämlich dies nicht der Fall ift; fo tann bas Wohl und Webe, welches zu jeder Sandlung treibt, ober von ihr abhalt, nur bas bes Sanbelnben felbft febn: bann aber ift bie Sanblung, oder Unterlassung, allemal egoistisch, mithin ohne moralischen Werth.

Wenn nun aber meine Sandlung gang allein bes Anbern wegen gefchehen foll; fo muß fein Bohl und Behe un= mittelbar mein Motiv fenn: fo wie bei allen andern Sandlungen bas meinige es ift. Dies bringt unfer Broblem auf einen engern Ausbrud, nämlich biefen : wie ift es irgend möglich, bag bas Wohl und Webe eines Andern, unmittelbar, b. h. gang fo wie fonft nur mein eigenes, meinen Willen bewege, also birett mein Motiv werbe, und fogar es bisweilen in bemi Grabe werbe, bag ich bemselben mein eigenes Wohl und Bebe, diese sonft alleinige Quelle meiner Motive, mehr ober weniger nachsete? - Offenbar nur baburch, daß jener Andere ber lette Amed meines Willens wird, gang fo wie fonft ich felbft es bin : alfo baburch, bag ich gang unmittelbar fein Bohl will und fein Wehe nicht will, jo unmittelbar, wie fonft nur das meinige. Dies aber fest nothwendig voraus, daß ich bei feinem Bebe ale foldem gerabezu mitleibe, fein Webe fühle, wie fonft nur meines, und beshalb fein Bohl unmittelbar will, wie fonft nur meines. Dies erfordert aber, dag ich auf irgend eine Beife mit ihm ibentificirt fei, b. h. bag jener gangliche Unterfcieb zwischen mir und jedem Andern, auf welchem gerade mein Egoismus beruht, wenigftens in einem gewiffen Grabe aufgehoben fei. Da ich nun aber boch nicht in ber haut bes Andern ftede, fo fann allein vermittelft ber Erfenntnig, die ich von ihm habe, b. h. ber Borftellung von ihm in meinem Ropf, ich mich fo weit mit ihm identificiren, daß meine That jenen Unterschied als aufgehoben ankundigt. Der hier analysirte Borgang aber ift tein erträumter, ober aus der Luft gegriffener, fondern ein gang wirklicher, ja, feineswegs feltener: es ift bas alltägliche Bhanomen bes Mitleids, d. h. ber gang unmittelbaren, von allen anderweitigen Rücksichten unabhängigen Theilnahme zunächst am Leiben eines Andern und badurch an ber Berhinderung ober Aufhebung biefes Leibens, als worin zulett alle Befriedigung und alles Wohlsehn und Glud befteht. Diefes Mitleid gang allein ift die wirkliche Bafis aller freien Gerechtigkeit und aller achten Menschenliebe. Nur sofern eine Handlung aus ihm entsprungen ift, hat sie moralischen Werth; und jebe aus irgend welchen

andern Motiven hervorgehende hat keinen. Sobald dieses Mitleid rege wird, liegt mir das Wohl und Wehe des Andern unmittelbar am Herzen, ganz in der selben Art, wenn auch nicht stets in dem selben Grade, wie sonst allein das meinige: also ist jetzt der Unterschied zwischen ihm und mir kein absoluter mehr.

Allerdings ift biefer Borgang erstaunenswürdig, ja, mpfteriös Er ift, in Bahrheit, bas große Myfterium ber Ethit, ihr Urphanomen und ber Grangftein, über welchen hinaus nur noch die metaphpfifche Spetulation einen Schritt magen fann. Wir feben, in jenem Borgang, die Scheibemand, welche nach bem Lichte ber Natur (wie alte Theologen die Bernunft nennen), Wefen pon Wefen durchaus trennt, aufgehoben und bas Nicht = 3ch gewiffer= maagen jum 3ch geworden. Uebrigens wollen wir die metaubnfifche Anslegung bes Phanomens für jest unberührt laffen und fürs Erfte feben, ob alle Sandlungen ber freien Gerechtigfeit und ber achten Menfchenliebe mirtlich aus diefem Borgange fliefen. Dann wird unfer Problem gelöft fenn, indem wir das lette Fundament ber Moralität in ber menfchlichen Ratur felbft merben nachgewiesen haben, welches Fundament nicht felbst wieder ein Broblem ber Ethit fenn tann, wohl aber, wie alles Beftehende als folches, ber Metaphyfit. Allein bie metaphyfifche Auslegung bes ethischen Urphanomens liegt ichon über bie von ber Röniglichen Societät geftellte Frage, ale welche auf bie Grundlage ber Ethit gerichtet ift, hinaus, und tann allenfalls nur als eine beliebig ju gebende und beliebig ju nehmende Bugabe beigefügt werden. — Bevor ich nun aber gur Ableitung ber Rarbinal= tugenden aus ber aufgestellten Grundtriebfeber fchreite, habe ich noch zwei wesentliche Bemerkungen nachträglich beizubringen.

1) Zum Behuf leichterer Faßlichkeit habe ich die obige Ableitung des Mitleids, als alleiniger Quelle der Handlungen von moralischem Werth, dadurch vereinsacht, daß ich die Triebseber der Bosheit; als welche, uneigennüßig wie das Mitleid, den fremden Schmerz zu ihrem letzten Zwecke macht, absichtlich außer Acht gelassen habe. Jetzt aber können wir, mit Hinzuziehung derselben, den oben gegebenen Beweis vollständiger und stringenter so resumiren:

Es giebt überhaupt nur drei Grund = Triebfedern ber

menschlichen Handlungen: und allein burch Erregung berfelben wirken alle irgend möglichen Motive. Sie find:

- a) Egoismus; ber bas eigene Wohl will (ift gränzenlos).
- b) Bosheit; die das fremde Behe will (geht bis zur außerften Graufamkeit).
- c) Mitleid; welches das fremde Wohl will (geht bis jum Sebelmuth und zur Großmuth).

Jebe menschliche Handlung muß auf eine dieser Triebsebern zurückzuführen sehn; wiewohl auch zwei derselben vereint wirken können. Da wir nun Handlungen von moralischem Werth als saktisch gegeben angenommen haben; so müssen auch sie aus einer dieser Grund Driebsebern hervorgehen. Sie können aber, vermöge Prämisse 8, nicht aus der ersten Triebseder entspringen, noch weniger aus der zweiten; da alle aus dieser hervorgehenden Handlungen moralisch verwerflich sind, während die erste zum Theil moralisch indissernte liesert. Also müssen sie von der dritten Triebseder ausgehen: und dies wird seine Bestätigung a posteriori im Folgenden erhalten.

2) Die unmittelbare Theisnahme am Andern ist auf sein Leiden beschränkt und wird nicht, wenigstens nicht direkt, auch durch sein Wohlsehn erregt: sondern dieses an und für sich läßt uns gleichgültig. Dies sagt ebenfalls J. J. Rousseau im Emile (liv. IV.): "Première maxime: Il n'est pas dans la coeur humain, de se mettre à la place des gens, qui sont plus heureux que nous, mais seulement de ceux, qui sont plus à plaindre." etc.'

Der Grund hievon ist, daß der Schmerz, das Leiden, wozu aller Mangel, Entbehrung, Bedürfniß, ja jeder Bunsch gehört, das Positive, das unmittelbar Empfundene ist. Hinsgegen besteht die Natur der Befriedigung, des Genusses, des Glück, nur darin, daß eine Entbehrung aufgehoben, ein Schmerz gestillt ist. Diese wirten also negativ. Daher eben ist Bedürfniß und Bunsch die Bedingung jedes Genusses. Dies erkannte schon Platon, und nahm nur die Wohlgerüche und die Geistesfreuden aus. (De Rep., IX, p. 264 sq. Bip.) Auch Bolstaire sagt: Il n'est de vrais plaisirs, qu'avec de vrais besoins. Also das Positive, das sich durch sich selbst kund Gebende ist der Schmerz: Befriedigung und Genüsse sind das Regative.

die bloße Aufhebung jenes Erstern. Hierauf zunächst beruht es. bag nur das Leiden; ber Mangel, die Gefahr, die Bulflofigfeit bes Andern direkt und als folche unsere Theilnahme erweden. Der Glüdliche, Bufriebene als folder lagt une gleichgültig: eigentlich weil fein Zuftand ein negativer ift: die Abwesenheit bes Schmerzes, bes Mangels und ber Roth. Bir fonnen amar über bas Glud, bas Wohlsehn, ben Genuft Anderer uns freuen: bies ist bann aber sekundar und baburch vermittelt, daß vorher ihr Leiden und Entbehren uns betrübt hatte; ober aber auch wir nehmen Theil an bem Begludten und Geniegenden, nicht als foldem, fonbern fofern er unfer Rind, Bater, Freund, Berwandter, Diener, Unterthan u. bgl. ift. Aber nicht ber Begludte und Beniegende rein ale folder erregt unfere unmittelbare Theilnahme, wie es der Leidende, Entbehrende, Unglückliche rein als folder thut. Erreat boch fogar auch für uns felbft eigentlich nur unfer Leiben, wohin auch jeder Mangel, Bedurfniß, Bunfch, ja, die Langeweile ju gablen ift, unfere Thatigfeit; mahrend ein Buftand ber Bufriebenheit und Begludung uns unthätig und in trager Rube läßt: wie follte es in hinsicht auf Andere nicht eben so sehn? da ja unsere Theilnahme auf einer Identifitation mit ihnen beruht. Sogar fann ber Anblic bes Bludlichen und Beniegenden rein als folden febr leicht unfern Reid erregen, ju welchem die Anlage in jedem Menichen liegt und welcher seine Stelle oben unter ben antimoralischen Botenzen aefunden hat.

In Folge ber oben gegebenen Darstellung bes Mitleibs als eines unmittelbaren Motivirtwerbens burch die Leiden des Andern, muß ich noch den nachmals oft wiederholten Irrthum des Cassina (Saggio analitico sulla compassione, 1788; deutsch von Pockels, 1790) rügen, welcher meint, das Mitleid entstehe durch eine augenblickliche Täuschung der Phantasie, indem wir selbst uns an die Stelle des Leidenden versetzten und nun, in der Einbildung, seine Schnerzen an unserer Person zu leiden wähnten. So ist es keineswegs; sondern es bleidt uns gerade jeden Augenblick klar und gegenwärtig, daß Er der Leidende ist, nicht wir: und geradezu in seiner Person, nicht in unserer, fühlen wir das Leiden, zu unserer Betrübniß. Wir seiden mit ihm, also in ihm: wir sühlen seinen Schmerz als den seinen und haben

nicht die Einbildung, daß es der unserige sei: ja, je glücklicher unser eigener Zustand ist und je mehr also das Bewußtsehn des selben mit der Lage des Andern kontrastirt, desto empfänglicher sind wir für das Mitleid. Die Erklärung der Möglichkeit dieses höchst wichtigen Phänomens ist aber nicht so leicht, noch auf dem bloß psychologischen Wege zu erreichen, wie Cassina es versuchte. Sie kann nur metaphhisch ausfallen; und eine solche werde ich im letzten Abschnitt zu geben versuchen.

Jetzt aber gehe ich an die Ableitung der Handlungen von ächtem moralischen Werth aus der nachgewiesenen Quelle der selben. Als die allgemeine Maxime solcher Handlungen und folgelich als den obersten Grundsatz der Ethik habe ich schon im vorigen Abschnitte die Regel aufgestellt: Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva. Da diese Maxime zwei Sätze enthält; so zerfallen die ihr entsprechenden Handlungen von selbst in zwei Klassen.

#### §. 17.

## Die Engend ber Gerechtigfeit.

Bei näherer Betrachtung des oben als ethisches Urphanomen nachgewiesenen Vorgange bes Mitleibe ift auf ben erften Blid ersichtlich, baf es zwei beutlich getrennte Grabe giebt, in welchen bas Leiden eines Andern unmittelbar mein Motiv werben, b. b. mich zum Thun ober Laffen bestimmen fann: nämlich zuerft nur in dem Grade, daß es, egoistischen oder boshaften Motiven ent= gegenwirkend, mich abhalt, bem Andern ein Leiben ju verurfachen, also herbeizuführen mas noch nicht ift, felbit Urfache frember Schmerzen zu werben; fobann aber in bem bobern Grabe, wo bas Mitleid, positiv wirfend, mich ju thatiger Sulfe antreibt. Die Trennung zwischen sogenannten Rechts- und Tugend-Bflichten, richtiger zwischen Gerechtigkeit und Menschenliebe, welche bei Rant fo gezwungen heraustam, ergiebt fich hier gang und gar von felbft, und bezeugt badurch die Richtigkeit bes Princips: es ift die natürliche, unverfennbare und scharfe Granze zwischen bem Regativen und Positiven, zwischen Richtverlegen und Selfen. Die bisherige Benennung, Rechts = und Tugend-Bflichten, lettere auch Liebespflichten, unvolltommene Pflichten genannt, bat gu-

vörderst den Fehler, daß sie das Genus der Species koordinirt: benn die Gerechtigleit ift auch eine Tugend. Sobann liegt berfelben die viel zu weite Ausbehnung des Begriffes Bflicht gum Grunde, ben ich weiter unten in feine mahren Schranken gurudführen werbe. An die Stelle obiger zwei Bflichten fete ich baber zwei Tugenben, bie ber Gerechtigfeit und die ber Menschenliebe, welche ich Rarbinaltugenden nenne, weil aus ihnen alle übrigen praktisch hervorgeben und theoretisch sich ableiten laffen. Beibe wurzeln in bem natürlichen Mitleid. Dieses Mitleid felbst aber ift eine unleugbare Thatfache bes menfchlichen Bewuftfenns, ift biefem wefentlich eigen, beruht nicht auf Voraussetungen, Begriffen, Religionen, Dogmen, Mythen, Erziehung und Bilbung; fondern ift ursprünglich und unmittelbar, liegt in ber menschlichen Ratur felbft, halt eben beshalb unter allen Berhaltniffen Stich, und zeigt fich in allen ganbern und Zeiten; baber an baffelbe, als an etwas in jedem Menfchen nothwendig Borhandenes, überall auversichtlich appellirt wird, und nirgends gehört es zu ben "fremben Göttern". Singegen nennt man Den, bem es ju mangeln fcheint, einen Unmenichen; wie auch "Menschlichkeit" oft als Spnonym von Mitleid gebrancht wird.

Der erfte Grab ber Wirksamteit biefer achten und naturlichen moralischen Triebfeber ist also nur negativ. Ursprünglich find wir Alle zur Ungerechtigkeit und Gewalt geneigt, weil unfer Beburfniß, umfere Begierbe, unfer Born und haß unmittelbar ine Bewußtsehn treten und baber das Jus primi occupantis haben; hingegen die fremben Leiben, welche unfere Ungerechtigkeit und Gewalt verurfacht, nur auf bem fetundaren Wege ber Borftellung und erft burch die Erfahrung, alfo mittelbar ine Bewußtsehn tommen: baber fagt Seneta: Ad neminem ante bona mens venit, quam mala (Ep. 50). Der erfte Grab ber Wirfung des Mitleids ift alfo, daß es den von mir felbft, in Folge ber mir einwohnenben antimoralischen Botenzen, Andern zu perurfachenden Leiden hemmend entgegentritt, mir "Balt!" juruft und fich als eine Schutmehr vor ben Andern ftellt, die ihn vor ber Berletung bewahrt, zu welcher außerbem mein Egoismus, ober Bosheit, mich treiben murbe. Dergeftalt entspringt aus biefem ersten Grabe bee Mitleibe bie Marime neminem laede, b. i. ber Grundfat ber Gerechtigfeit, welche Tugend ihren

lautern, rein moralischen, von aller Beimischung freien Ursprung allein bier hat und nirgeuds außerbem haben tann, weil fie fonst auf Egoismus beruhen mußte. Ift mein Gemuth bis ju jenem Grade für das Mitleid empfänglich; fo wird daffelbe mich zurudhalten, wo und wann ich, um meine Zwecke zu erreichen, frembes Leiden als Mittel gebrauchen möchte; gleichviel ob diefes Leiben ein augenblidlich, ober fpater eintretendes, ein bireftes, ober indireftes, burch Zwischenglieder vermitteltes fei. Folglich werde ich bann fo wenig bas Eigenthum, als bie Berfon bes Anbern angreifen, ihm fo wenig geiftige, als forperliche Leiden verurfachen, also nicht nur mich jeder phhsischen Berletung enthalten; fonbern auch eben fo wenig auf geiftigem Wege ihm Schmerz bereiten, burch Rrantung, Mengstigung, Merger, ober Berlaumbung. Das felbe Mitleid wird mich abhalten, die Befriedigung meiner Lufte auf Roften des Lebensgludes weiblicher Individuen zu fuchen, oder das Weib eines Andern zu verführen, oder auch Junglinge moralisch und physisch zu verderben, burch Berleitung gur Baberaftie. Jedoch ift feineswege erforberlich, daß in jedem einzelnen Kall das Mitleid wirklich erregt werde; wo es auch oft zu fpat fame: fondern aus ber Gin für alle Mal erlangten Renntniß von dem Leiden, welches jede ungerechte Sandlung nothwendig über Andere bringt, und welches durch bas Gefühl des Unrecht= erbulbens, b. h. ber fremden lebermacht, geschärft wird, geht in ebeln Gemüthern bie Maxime neminem laede hervor, und bie vernünftige Ueberlegung erhebt fie zu dem Gin für alle Mal gefaßten festen Borfat, die Rechte eines Jeden zu achten. fich feinen Gingriff in diefelben ju erlauben, fich von dem Selbstvorwurf, die Urfache fremder Leiden zu febn, frei zu erhalten und bemnach nicht die Laften und Leiden des Lebens, welche die Umftande Jebem zuführen, burch Gemalt ober Lift auf Andere zu malgen, fondern fein beschiedenes Theil felbst zu tragen, um nicht bas eines Andern ju verdoppeln. Denn obwohl Grunbfage und abstratte Erfenntnig überhaupt feineswegs die Urquelle, oder erfte Grundlage ber Moralität find; fo find fie boch zu einem moralifchen Lebenswandel unentbehrlich, als das Behältniß, bas Réservoir, in welchem die aus der Quelle aller Moralität, als welche nicht in jedem Augenblide fließt, entsprungene Gefinnung aufbewahrt wird, um, wenn ber Fall ber Anwendung fommt,

burch Ableitungefanale babin ju fliegen. Es verhalt fich alfo im Moralifchen wie im Physiologischen, wo g. B. die Gallenblase, als Reservoir bes Produtts der Leber, nothwendig ift, und in vielen ähnlichen Fallen. Ohne feft gefagte Grundfate murben wir ben antimoralifchen Triebfebern, wenn fie burch äuffere Ginbrude ju Affetten erregt find, unwiderftehlich Breis gegeben fenn. Das Festhalten und Befolgen ber Grunbfate, ben ihnen entgegen wirkenden Motiven jum Trot, ift Gelbftbeberridung. hier liegt auch die Urfache, warum bie Beiber, als melche, wegen der Schwäche ihrer Bernunft, allgemeine Grundfate zu verfteben, feftzuhalten und zur Richtschnur zu nehmen, meit meniger ale bie Manner fahig find, in ber Tugend ber Berechtigfeit, alfo auch Reblichkeit und Gemiffenhaftigfeit, biefen in ber Regel nachstehen; daher Ungerechtigkeit und Falfcheit ihre häufigften Lafter find und Lugen ihr eigentliches Element: hingegen übertreffen fie die Manner in ber Tugend ber Menfchenliebe: benn zu biefer ift ber Unlag meiftens anschaulich und rebet baber unmittelbar gum Mitleid, für welches bie Weiber entschieden leichter empfänglich find. Aber nur bas Unichauliche, Begenwärtige, unmittelbar Reale hat mahre Eriften; für fie: bas nur mittelft ber Begriffe erkennbare Entfernte, Abmefende, Bergangene, Bufunftige ift ihnen nicht wohl faglich. Alfo ift auch hier Rompenfation: Gerechtigkeit ift mehr die mannliche, Menschenliebe mehr die weibliche Tugend. Der Bebante, Weiber bas Richteramt verwalten gu feben, erregt Lachen: aber die barmbergigen Schwestern übertreffen fogar bie barmherzigen Brilber. Run aber gar bas Thier ift, ba ihm bie abstratte ober Bernunft-Erfenntnig ganglich fehlt, burchaus feiner Borfate, gefdweige Grundfate und mithin feiner Gelbftbeberr= idung fahig, fondern dem Gindrud und Affett wehrlos bin-Daher eben hat es feine bewußte Moralität; wiewohl die Species große Unterschiede ber Bosheit und Gute bes Charafters zeigen, und in ben oberften Gefchlechtern felbft bie Individuen. - Dem Gefagten zufolge wirkt, in den einzelnen Handlungen bes Gerechten, bas Mitleid nur noch indirett, mittelft ber Grundfäte, und nicht sowohl actu als potentia; etwan fo, wie in ber Statit bie burch großere Lange bes einen Baagebalfens bewirfte großere Gefdmindigfeit, vermöge welcher bie kleinere Maffe ber größeren bas Gleichgewicht halt, im

Rustand ber Ruhe nur potentia und boch völlig, so gut wie actu mirkt. Jedoch bleibt babei bas Mitleib ftets bereit, auch actu hervorzutreten: baber, wenn etwan, in einzelnen Fallen, bie ermählte Marime ber Gerechtigkeit wankt, zur Unterftugung berfelben und zur Belebung ber gerechten Borfage, fein Motiv (die egoistischen bei Seite gefett) wirksamer ift, als bas aus ber Urquelle felbit, dem Mitleid, geschöpfte. Dies gilt nicht etwan blog wo es die Berletzung ber Person, sondern auch wo es die bes Gigenthums betrifft, 3. B. wenn Jemand eine gefundene Sache von Werth zu behalten Luft fpurt; fo wirb - mit Ausschluß aller Klugheits = und aller Religions = Motive bagegen nichts ihn fo leicht auf die Bahn ber Gerechtigkeit gurudbringen, wie die Borstellung ber Sorge, des Berzeleids und der Wehtlage bes Berlierers. Im Gefühl biefer Wahrheit gefchieht es oft, daß bem öffentlichen Aufruf zur Wiederbringung verlorenen Gelbes bie Berficherung hinzugefügt wird, der Berlierer fei ein armer Menfch, ein Dienstbote u. bgl.

Diese Betrachtungen werben es hoffentlich beutlich machen, bag, fo wenig es auf ben erften Blid icheinen mag, allerdings auch die Gerechtigkeit, als achte, freie Tugend, ihren Urfprung im Mitleib hat. Wem bennoch biefer Boben zu burftig icheinen möchte, als daß jene große, recht eigentliche Rardinaltugend bloß in ihm wurzeln konnte, ber erinnere fich aus bem Obigen, wie gering bas Maag ber achten, freiwilligen, uneigennützigen und ungeschminkten Berechtigkeit ift, die fich unter Menschen findet: wie biefe immer nur als überraschende Ausnahme vorkommt und zu ihrer Afterart, ber auf bloger Rlugheit beruhenden und überall laut angefündigten Gerechtigkeit, fich, ber Qualität und Quantitat nach, verhalt wie Gold zu Rupfer. 3ch mochte biefe lettere δικαιοσυνη πανδημος, bie andere ούρανια nennen; ba ja sie ce ift, welche, nach Sefiodus, im eifernen Zeitalter die Erde verläft. um bei ben himmlischen Göttern zu wohnen. Für biefe feltene und auf Erben ftets nur exotische Pflanze ift die nachgewiesene Burgel stark genug.

Die Ungerechtigkeit, ober bas Unrecht, besteht bemnach alle Mal in der Berletzung eines Andern. Daher ist der Begriff bes Unrechts ein positiver und dem des Rechts vorhersängig, als welcher der negative ist und bloß die Handlungen

bezeichnet, welche man ausüben tann, ohne Andere zu verleten, b. h. ohne Unrecht zu thun. Daß zu biefen auch alle Sandlungen gehören, welche allein ben Zweck haben, versuchtes Unrecht abzuwehren, ift leicht abzusehen. Denn feine Theilnahme am Anbern, fein Mitleid mit ihm tann mich auffordern, mich von ihm verleten zu laffen, b. h. Unrecht zu leiben. Dag ber Begriff bes Rechts ber negative fei, im Gegenfat bes Unrechts, als bes positiven, giebt sich auch zu erfennen in der erften Ertlarung, welche ber Bater ber philosophischen Rechtslehre, Sugo Grotius, am Eingange feines Wertes, von jenem Begriffe aufftellt: Jus hic nihil aliud, quam quod justum est significat, idque negante magis sensu, quam aiente, ut jus sit, quod injustum non est (De jure belli et pacis, L. I, c. 1, §. 3). Negativität ber Gerechtigfeit bewährt fich, bem Aufchein entgegen, felbst in ber trivialen Definition: "Jedem das Seinige geben." Ift es bas Seinige, braucht man es ibm nicht zu geben; bedeutet also: "Reinem bas Seinige nehmen." — Weil die Forderung ber Gerechtigkeit blog negativ ift, läßt fie fich erzwingen: benn bas neminem laede tann von Allen zugleich geübt werden. Die Zwangsanstalt hiezu ist ber Staat, dessen alleiniger Zweck ist, bie Ginzelnen por einander und bas Bauge por auferen Teinden ju fcuten. Ginige beutsche Philosophafter biefes feilen Reitalters möchten ihn verdrehen zu einer Moralitäts=Erziehungs= und Er= bauunge=Unftalt: wobei im Hintergrunde der Jesuitische Amed lauert, die perfonliche Freiheit und individuelle Entwickelung bes Einzelnen aufzuheben, um ihn jum blogen Rade einer Chinefiichen Staats= und Religions=Maschine zu machen. Dies aber ist der Weg, auf welchem man weiland zu Inquisitionen, Autos de Re und Religionefriegen gelangt ift: Friedriche bes Großen Wort, "In meinem Lande foll Jeder feine Galigkeit nach feiner eigenen Facon beforgen fonnen", befagte, daß er ihn nie betreten wolle. Singegen feben mir auch jest noch überall (mit mehr icheinbarer, als wirklicher Ausnahme Rordameritas) ben Staat auch bie Sorae für bas metaphpfifche Beburfnig feiner Mitalieder übernehmen. Die Regierungen scheinen zu ihrem Princip ben Sat bes Duintus Curtius gewählt zu haben: Nulla res efficacius multitudinem regit, quam superstitio: alioquin impotens, saeva,

mutabilis; ubi vana religione capta est, melius vatibus, quam ducibus suis paret.

Die Begriffe Unrecht und Recht, ale gleichbebeutend mit Berletung und Richtverletung, zu welcher lettern auch bas Abwehren ber Berletung gehört, find offenbar unabhängig von aller positiven Gesetaebung und biefer vorhergebend: alfo giebt es ein rein ethisches Recht, ober Naturrecht, und eine reine, b. h. von aller positiven Satung unabhängige Rechtelehre. Die Grundfate berfelben haben zwar infofern einen empirifchen Urfprung, als fie auf Anlag bes Begriffs ber Berletung entfteben, an fich felbit aber beruhen fie auf bem reinen Berftanbe, welcher a priori bas Brincip an die Hand giebt: causa causae est causa effectus; welches hier befagt, dag von bem, was ich thun muß, um die Berletung eines Andern von mir abzuwehren, er felbst die Urfache ift, und nicht ich; alfo ich mich allen Beeintrachtigungen von seiner Seite widerseten tann, ohne ihm Unrecht zu thun. Es ift gleichsam ein moralisches Reperkuffionsgefet. Alfo que ber Berbindung des empirischen Begriffes ber Berletung mit jener Regel, die der reine Berftand an die Sand giebt, entftehen bie Grundbegriffe von Unrecht und Recht, die Jeder a priori faft und auf Anlag ber Erfahrung fogleich anwendet. Den biefes leugnenben Empirifer barf man, ba bei ihm allein Erfahrung gilt, nur auf die Wilben hinmeifen, die alle gang richtig, oft auch fein und genau, Unrecht und Recht unterscheiden; welches fehr in die Augen fällt bei ihrem Taufchandel und andern Uebereinkunften mit ber Mannichaft Europäischer Schiffe, und bei ihren Besuchen auf diesen. Sie find dreift und zuverfichtlich, mo fie Recht haben, hingegen angftlich, wenn bas Recht nicht auf ihrer Seite ift. Bei Streitigkeiten laffen fie fich eine rechtliche Musgleichung gefallen, hingegen reigt ungerechtes Berfahren fie gum Rriege. - Die Rechtslehre ift ein Theil ber Moral, welcher Die Sandlungen feststellt, die man nicht ausüben barf, wenn man nicht Andere verleten, b. h. Unrecht begehen will. Die Moral hat alfo hiebei den aftiven Theil im Auge. Die Gefetgebung aber nimmt biefes Rapitel ber Moral, um es in Rudficht auf bie paffive Seite, alfo umgefehrt, ju gebrauchen und die felben Sandlungen zu betrachten als folche, die Reiner, ba ihm fein Unrecht wiberfahren foll, zu leiden braucht. Gegen biefe Sandlungen errichtet

nun ber Staat das Bollwerk ber Gesetze, als positives Recht. Seine Absicht ist, daß Reiner Unrecht leide: die Absicht der moralischen Rechtslehre hingegen, daß keiner Unrecht thue.\*)

Bei jeber ungerechten Banblung ift bas Unrecht ber Qualität nach bas felbe, nämlich Berlepung eines Andern, es fei an feiner Berfon, feiner Freiheit, feinem Gigenthum, feiner Chre. Aber ber Quantität nach fann es fehr verschieben fenn. Diefe Berichiebenheit ber Große bes Unrechts fcheint von ben Moraliften noch nicht gehörig untersucht zu febn, wird jedoch im wirtlichen Leben überall anerkannt, indem die Größe bes Tabels, ben man barüber ergeben läßt, ihr entfpricht. Gleichermaagen verbalt es fich mit ber Gerechtigkeit ber Sanblungen. Um bies ju erlantern: g. B. wer, bem Sungertobe nahe, ein Brot ftiehlt, begeht ein Unrecht: aber wie klein ift feine Ungerechtigkeit gegen bie eines Reichen, ber auf irgend eine Beise einen Armen um fein lettes Eigenthum bringt. Der Reiche, welcher feinen Tagelöhner bezahlt, handelt gerecht: aber wie flein ift diefe Berechtigfeit gegen die eines Armen, ber eine gefundene Golbborfe bem Reichen freiwillig gurudbringt. Das Maag biefer fo bedeutenden Berfchiedenheit in ber Quantitat ber Gerechtigfeit und Ungerechtigkeit (bei ftete gleicher Qualität) ift aber tein birettes und abfolutes, wie bas auf bem Maafftabe, fondern ein mittelbares und relatives, wie bas ber Sinus und Tangenten. 3ch ftelle bagu folgende Formel auf: bie Große ber Ungerechtigkeit meiner Sanblung ift gleich ber Große bes Uebels, welches ich einem Andern baburch zufüge, bivibirt burch bie Große bes Bortheils, ben ich felbst badurch erlange: - und die Große ber Gerechtigteit meiner Sanblung ift gleich ber Große bes Bortheils, ben mir die Berletung des Andern bringen murde, dividirt burch bie Größe bes Schabens, ben er badurch erleiben murbe. - Run aber giebt es außerbem noch eine boppelte Ungerechtigkeit. bie von jeder einfachen, fei diefe noch fo groß, specifisch verschieben ift, welches fich baburch tund giebt, bag bie Groke ber Inbignation bes unbetheiligten Zeugen, welche ftets ber Große ber Ungerechtigfeit proportional ausfällt, bei ber boppelten allein ben

<sup>\*)</sup> Die ausgeführte Rechtslehre findet man in ber "Belt als Bille und Borftellung", Bb. 1, §. 62.

höchsten Grad erreicht, und diese verabscheut als etwas Emporenbes und Himmelschreiendes, als eine Unthat, ein apoc, bei weldem gleichsam die Götter ihr Antlit verhüllen. Diefe doppelte Ungerechtigkeit hat Statt, wo Jemand ausbrücklich die Berpflichtung übernommen hat, einen Andern in einer bestimmten Binficht zu ichugen, folglich die Nichterfüllung biefer Berpflichtung icon Berletung des Andern, mithin Unrecht mare; er nun aber noch überdies jenen Andern, eben barin, wo er ihn fchüten follte, selbst angreift und verlett. Dies ift g. B. der Fall, wo der bestellte Bachter, ober Geleitsmann, jum Mörber, ber betraute Büter jum Dieb wirb, ber Bormund bie Mündel um ihr Gigenthum bringt, ber Abvotat pravaricirt, ber Richter fich beftechen läßt, ber um Rath Gebetene bem Frager absichtlich einen berberblichen Rath ertheilt: - welches Alles zusammen unter bem Begriff des Berrathe gebacht wird, welcher der Abichen der Welt ift: biefem gemäß fest auch Dante bie Berrather in ben tiefunterften Grund ber Solle, wo ber Satan felbft fich aufhält (Inf., XI, 61-66).

Da nun hier der Begriff ber Berpflichtung zur Sprache gekommen, ift es ber Ort, ben in ber Ethik, wie im Leben, fo häufig angewandten Begriff ber Pflicht, bem jeboch eine ju große Ausbehnung gegeben wird, festzustellen. Wir haben gefunden, daß das Unrecht allemal in der Berletung eines Andern besteht. fei es an feiner Berfon, feiner Freiheit, feinem Gigenthum, ober feiner Ehre. Hieraus scheint zu folgen, daß jebes Unrecht ein positiver Angriff, eine That febn muffe. Allein es giebt Sandlungen, beren bloge Unterlaffung ein Unrecht ift: folche Sandlungen beißen Pflichten. Diefes ift die mahre philosophische Definition bes Begriffs ber Pflicht, welcher hingegen alle Gigenthumlichkeit einbuft und badurch verloren geht, wenn man, wie in der bisherigen Moral, jede lobenswerthe Sandlungsweise Pflicht nennen will, wobei man vergißt, daß was Pflicht ift auch Schulbigfeit febn muß. Pflicht, to deov, le devoir, duty, ift also eine Sandlung, burch beren bloke Unterlaffung man einen Anbern verlegt, b. h. Unrecht begeht. Offenbar tann bies nur baburch ber Fall fenn, bag ber Unterlaffer fich zu einer folchen Sandlung anheischig gemacht, h. cben verpflichtet hat. Demnach beruhen alle Bflichten

auf eingegangener Bervflichtung. Diese ift in ber Regel eine ausbrudliche, gegenseitige Uebereinfunft, wie g. B. amifchen Fürft und Bolf, Regierung und Beamten, herrn und Diener, Abvotat und Rlienten, Argt und Kranten, überhaupt zwischen einem Jeben, ber eine Leiftung irgend einer Art übernommen hat, und feinem Besteller, im weitesten Sinne bes Worts. Darum giebt jebe Pflicht ein Recht: weil Reiner fich ohne ein Motiv, b. h. bier, obne irgend einen Bortheil für fich, verpflichten tann. Mur eine Berpflichtung ift mir befannt, die nicht mittelft einer Uebereinkunft, sondern unmittelbar burch eine bloße Sandlung übernommen wird; weil Der, gegen ben man fie hat, noch nicht bawar, als man fie übernahm: es ift die der Eltern gegen ihre Rinder. Wer ein Rind in die Welt fest, hat die Pflicht es zu erhalten, bis es fich felbst zu erhalten fähig ift: und follte biefe Reit, wie bei einem Blinden, Rruppel, Rretinen u. bgl. nie eintreten, fo hört auch die Bflicht nie auf. Denn durch das bloge Richtleiften ber Bulfe, alfo eine Unterlaffung, murbe er fein Rind verleten, ja, bem Untergange zuführen. Die moralifche Bflicht ber Rinber gegen die Eltern ift nicht so unmittelbar und entschieden. beruht barauf, daß, weil jede Bflicht ein Recht giebt, auch bie Eltern eines gegen die Rinder haben muffen, welches bei biefen die Pflicht des Gehorsams begründet, die aber nachmals, mit bem Recht, aus welchem fie entstanden ift, auch aufhört. ihre Stelle mirb alsbann Dantbarfeit treten für Das, mas die Eltern mehr gethan, als ftrenge ihre Bflicht mar. Jedoch, ein so häkliches, oft felbft emporendes Laster auch ber Undank ift: fo ift Dankbarkeit boch nicht Pflicht ju nennen: weil ihr Ausbleiben teine Berletung bes Undern, alfo tein Unrecht ift. Augerbem mußte ber Bohlthater vermeint haben, ftillschweigend einen Sandel abzuschließen. - Allenfalls könnte man als unmittelbar burch eine Sandlung entstehende Berpflichtung ben Erfat für angerichteten Schaben geltend machen. Jedoch ift biefer, als Aufbebung ber Folgen einer ungerechten Sandlung, eine bloße Bemühung fie auszulöschen, etwas rein Regatives, bas barauf beruht, dag die Sandlung felbft hatte unterbleiben follen. - Roch fei hier bemerkt, daß die Billigkeit der Feind der Gerechtigkeit ift und ihr oft gröblich zusett: baber man ihr nicht zu viel einräumen foll. Der Deutsche ift ein Freund ber Billigfeit, ber Eng- länder halt ce mit ber Gerechtigfeit.

Das Gefet ber Motivation ift eben fo ftreng, wie bas ber phyfifchen Raufalität, führt alfo einen eben fo unwiderftehlichen Zwang mit fich. Dem entsprechend giebt es gur Ausübung bes Unrechts zwei Wege, ben ber Bewalt und ben ber Lift. Bie ich burch Gewalt einen Andern todten, ober berauben, ober mir ju gehorchen zwingen tann; fo tann ich alles biefes auch burch Lift ausführen, indem ich feinem Intellett falfche Motive vorschiebe, in Folge welcher er thun muß, mas er außerbem nicht thun murbe. Dies geschieht mittelft ber Luge; beren Unrecht= mäßigkeit allein hierauf beruht, ihr alfo nur anhängt, fofern fie ein Bertzeug ber Lift, b. h. bes 3manges mittelft ber Motivation. Dies aber ift fie in ber Regel. Denn junachft fann mein Lugen felbst nicht ohne Motiv geschehen: bies Motiv aber wirb. mit ben feltenften Ausnahmen, ein ungerechtes, nämlich- bie Abficht febn, Anbere, über bie ich feine Gewalt habe, nach meinem Willen zu leiten, b. h. fie mittelft ber Motivation zu zwingen. Diefe Abficht liegt fogar auch ber blog windbeutelnden Luge gum Grunde, indem wer fie braucht fich badurch bei Andern in hoberes Ansehen, ale ihm zusteht, zu feten fucht. - Die Berbindlichfeit bes Berfprechens und bes Bertrages beruht barauf. baf fie, wenn nicht erfüllt, die feierlichfte Luge find, beren 26ficht, moralischen Zwang über Andere auszuüben, hier um fo evidenter ift, als das Motiv ber Luge, die verlanate Leiftung bes Gegenparts, ausbrudlich ausgesprochen ift. Das Berachtliche bes Betruge fommt baber, bag er burch Gleifinerei feinen Mann entwaffnet, ehe er ihn angreift. Der Berrath ift fein Gipfel und wird, weil er in die Rategorie ber boppelten Ungerech= tigteit gehört, tief verabicheut. Aber wie ich, ohne Unrecht, alfo mit Recht, Gewalt burch Gewalt vertreiben fann; fo fann ich, wo mir bie Bewalt abgeht, ober es mir bequemer icheint, es auch burch Lift. 3ch habe also in ben Fällen, wo ich ein Recht zur Gewalt habe, es auch gur Luge: fo g. B. gegen Rauber und unberechtiate Gemältiger jeder Art, die ich demnach burch Lift in eine Kalle lode. Darum binbet ein gewaltsam abgezwungenes Berfprechen nicht. - Aber bas Recht gur Luge geht in ber That noch weiter: es tritt ein bei jeber völlig unbefugten Frage, welche

meine perfönlichen, oder meine Geschäftsangelegenheiten betrifft, mithin vorwitig ift, und beren Beantwortung nicht nur, fonbern ichon , beren bloge Burudweisung burch "ich will's nicht fagen", als Berbacht erwedend, mich in Gefahr bringen murbe. hier ift bie Luge bie Nothwehr gegen unbefugte Reugier, beren Motiv meiftens fein wohlwollendes ift. Denn, wie ich bas Recht habe, bem vorausgesetzen bofen Willen Anderer und der demnach prasumirten phyfischen Gewalt physischen Wiberftand, auf Gefahr bes Beeintrachtigers, zum voraus entgegenzustellen und also, als Braventivmaagregel, meine Gartenmauer mit icarfen Spigen ju vermahren, Rachts auf meinem Bofe boje Bunde loszulaffen, ja, nach Umftanden, felbft Fugangeln und Selbftichuffe ju ftellen, beren schlimme Folgen ber Gindringer sich felber zuzuschreiben bat; fo habe ich auch das Recht, dasjenige auf alle Weise gebeim au halten, deffen Renntnig mich dem Angriff Anderer blogftellen würde, und habe auch Urfache bazu, weil ich auch hier ben bofen Willen Anderer als fehr leicht möglich annehmen und die Borfehrungen bagegen jum voraus treffen muß. Daber fagt Ariofto:

Quantunque il simular sia le più volte
Ripreso, e dia di mala mente indici,
Si trova pure in molte cose e molte
Avere fatti evidenti benefici,
E danni e biasmi e morti avere tolte:
Che non conversiam' sempre con gli amici,
In questa assai più oscura che serena
Vita mortal, tutta d'invidia piena.\*)

(Orl. fur., IV, 1.)

Ich barf also, ohne Unrecht, selbst ber bloß präsumirten Beeinträchtigung burch List, zum voraus List entgegenstellen, und brauche baher nicht Dem, ber unbefugt in meine Privatverhältenisse späht, Rebe zu stehen, noch burch die Antwort: "Dies will ich geheim halten", die Stelle anzuzeigen, wo ein mir gefähr-

<sup>\*)</sup> So fehr auch meistens die Berftellung getadelt wird und von ichlechter Absicht zeugt; fo hat fie bennoch in gar vielen Dingen augenfällig Gutes gestiftet, indem fie dem Schaben, der Schande und dem Tode vorbeugte: benn nicht immer reden wir mit Freunden, in diesem viel mehr finstern, als heitern, fierblichen Leben, welches von Reide ftropt.

liches, ihm vielleicht vortheilhaftes, jedenfalls ihm Macht über mich verleihendes Geheimniß liegt:

Scire volunt secreta domus, atque inde timeri.

Sondern ich bin alebann befugt, ihn mit einer Luge abzufertigen, auf feine Befahr, falls fie ihn in schäblichen Irrthum versett. Denn hier ift die Luge bas einzige Mittel, ber vorwitigen und verdächtigen Reugier zu begegnen: ich ftehe baber im Fall ber Nothwehr. Ask me no questions, and I'll tell you no lies\*), ift hier die richtige Maxime. Nämlich bei ben Englandern, benen ber Borwurf ber Lüge als die fcmerfte Beleibigung gilt, und bie eben baber wirklich weniger lügen, als bie andern Rationen, werben bem entsprechend alle unbefugten, die Berhältniffe bes Unbern betreffenden Fragen ale eine Ungezogenheit angesehen, welche ber Ausbruck to ask questions bezeichnet. — Auch verfährt nach bem oben aufgestellten Princip jeder Berftandige, felbft wenn er von der ftrengften Rechtlichkeit ift. Rehrt er 3. B. von einem entlegenen Orte zurud, wo er Gelb erhoben hat, und ein unbefannter Reisender gesellt fich zu ihm, fragt, wie gewöhnlich, erft wohin, und dann woher, darauf allmälig auch, was ihn an jenen Ort geführt haben mag; - fo wird Jener eine Luge antworten, um der Gefahr des Raubes vorzubeugen. Wer in dem Saufe, in welchem ein Mann, um beffen Tochter er wirbt, wohnt, angetroffen und nach ber Urfache feiner unvermutheten Anwesenheit gefragt wird, giebt, wenn er nicht auf ben Ropf gefallen ift, unbedenklich eine falfche an. Und fo kommen gar viele Fälle vor, in benen jeder Bernunftige, ohne allen Gewiffensftrupel, lügt. Diese Ansicht allein beseitigt ben ichreienden Widerfpruch zwischen ber Moral, die gelehrt, und ber, die täglich, felbst von ben Reblichsten und Beften, ausgeübt wirb. Jeboch muß dabei die angegebene Ginschränfung auf ben Fall ber Rothwehr ftreng festgehalten werden; ba außerdem diefe lehre abicheulichem Migbrauche offen ftanbe: benn an fich ift bie Luge ein fehr gefährliches Wertzeug. Aber wie, trot bem Lanbfrieben, bas Befet Jedem erlaubt, Waffen zu tragen und zu gebrauchen, namlich im Fall ber Nothwehr; fo gestattet für den felben Fall, aber eben fo auch nur für biefen, bie Moral ben Gebrauch ber Luge.

<sup>\*)</sup> Frag' bu mich nicht aus, will ich bich nicht belügen.

Diefen Fall der Rothwehr gegen Gewalt ober Lift ausgenommen, ift jebe Luge ein Unrecht; baher bie Gerechtigkeit Bahrhaftigkeit gegen Jedermann forbert. Aber gegen die völlig unbedingte, ausnahmslofe und im Befen ber Sache liegende Berwerflichkeit ber Lüge fpricht icon Dies, daß es Falle giebt, wo lugen fogar Bflicht ift, namentlich für Mergte; ebenfalls, bag es ebelmüthige Lügen giebt, 3. B. bie bes Marquis Bofa im Don Carlos, die in der Gerusalemme liberata, II, 22, und überhanpt in allen ben Rallen, wo Einer die Schuld bes Andern auf fich laben will; endlich bag fogar Jefus Chriftus ein Mal absichtlich die Unwahrheit gesagt hat (Joh. 7, 8). Demgemäß sagt Campanella, in feinen Poesie filosofiche, madr. 9, geradezu: Bello è il mentir, se a fare gran ben' si trova.\*) Dagegen aber ift die gangbare Lehre von ber Nothluge ein elender Flicen auf bem Rleibe einer armfäligen Moral. - Die, auf Rants Beranlaffung, in manchen Rompendien gegebenen Ableitungen ber Unrechtmäßigfeit ber Luge, aus bem Sprachvermögen bes Menfchen, find fo platt, findisch und abgefchmadt, bag man, nur um ihnen Sohn ju fprechen, versucht werben konnte, fich bem Teufel in die Arme zu werfen und mit Talleprand zu sagen: l'homme a reçu la parole pour pouvoir cacher sa pensée. - Rante bei jeber Gelegenheit zur Schau getragener. unbedingter und granzenlofer Abichen gegen die Luge beruht entweder auf Affektation, ober auf Borurtheil: in dem Rapitel feiner "Tugendlehre" von der Lüge, schilt er diese zwar mit allen ehrenrührigen Prabitaten, bringt aber gar feinen eigentlichen Grund für ihre Berwerflichkeit bei; welches boch wirkfamer de= mefen mare. Deklamiren ift leichter ale Beweisen, und Moralifiren leichter als Aufrichtigsebn. Rant hatte beffer gethan, jenen fpeciellen Gifer gegen bie Schabenfreube loszulaffen: biefe, nicht Die Lüge, ift bas eigentlich teuflische Lafter. Denn fie ift bas gerade Gegentheil des Mitleids, und ift nichts Anderes, als die ohnmächtige Graufamfeit, welche bie Leiben, in benen fie Andere fo gern erblicht, felbft berbeizuführen unfabig, bem Bufall bantt,

<sup>\*)</sup> Schon ift bas Lugen, wenn es viel Gutes ftiftet.

ber es statt ihrer that. — Daß, nach bem Princip ber ritterlichen Ehre, ber Borwurf ber Lüge als so sehr schwer und eigentlich mit dem Blute des Anschuldigers abzuwaschen genommen wird, liegt nicht daran, daß die Lüge unrecht ist, da alsdann die Anschuldigung eines durch Gewalt verübten Unrechts eben so schwer kränken müßte, was bekanntlich nicht der Fall ist; sondern es liegt daran, daß, nach dem Princip der ritterlichen Ehre, eigentslich die Gewalt das Recht begründet: wer nun, um ein Unrecht auszusühren, zur Lüge greift, deweist, daß ihm die Gewalt, oder der zur Anwendung dieser nöthige Muth abgeht. Jede Lüge zeugt von Furcht: das bricht den Stab über ihn.

# §. 18.

## Die Tugend ber Menschenliebe.

Die Gerechtigkeit ift also die erfte und grundwesentliche Rarbinaltugend. Als folche haben auch die Philosophen des Alterthums fie anertannt, jedoch ihr brei andere unpaffend gewählte foordinirt. Hingegen haben fie die Menschenliebe, caritas, ayang, noch nicht als Tugend aufgestellt: felbst ber in ber Moral sich am höchsten erhebende Plato gelangt boch nur bis zur freiwilligen, uneigennütigen Gerechtigkeit. Praktifch und faktifch ift zwar ju jeber Zeit Menschenliebe bagemefen: aber theoretisch jur Sprace gebracht und formlich als Tugend, und zwar als die größte von allen, aufgestellt, sogar auch auf die Feinde ausgebehnt, wurde fie querft vom Chriftenthum, beffen allergrößtes Berbienft eben hierin besteht, wiewohl nur hinsichtlich auf Guropa; ba in Afien fcon taufend Jahre früher die unbegränzte Liebe bes Rächften eben fowohl Gegenstand ber Lehre und Borfchrift, wie ber Ausübung gewesen war, indem Beda und Dharma-Sastra, Itihasa und Burana, wie auch die Lehre des Buddha's Schalia Muni, nicht mube werben, fie zu predigen. - Und wenn wir es ftreng nehmen wollen, fo laffen fich auch bei ben Alten Spuren ber Anempfehlung ber Menschenliebe finden, 3. B. beim Cicero, De finib., V, 23; fogar ichon beim Bythagoras, nach Jamblichus, De vita Pythagorae, c. 33. Mir liegt jest die philosophische Ableitung biefer Tugend aus meinem Brincip ob.

Der zweite Grab, in welchem, mittelft bes oben thatfachlich nachgewiesenen, wiewohl feinem Urfprung nach geheimnisvollen Borgangs bes Mitleibs, bas frembe Leiben an fich felbst und als folches unmittelbar mein Motiv wird, fonbert fich von bem erften beutlich ab, burch ben positiven Charafter ber baraus hervorgehenden Sandlungen; inbem alebann bas Mitleid nicht blog mich abhalt, ben Andern ju verlegen, fondern fogar mich antreibt, ihm au helfen. Je nachbem nun theils iene unmittelbare Theilnahme lebhaft und tiefgefühlt, theils die fremde Noth groß und bringend ift, werbe ich burch jenes rein moralische Motiv bewogen werben, ein größeres ober geringeres Opfer bem Beburfnig ober ber Roth bes Andern ju bringen, welches in ber Anstrengung meiner leiblichen ober geiftigen Rrafte für ihn, in meinem Eigenthum, in meiner Gesundheit, Freiheit, fogar in meinem Leben befteben fann. hier alfo, in ber unmittelbaren, auf teine Argumentation geftütten, noch beren bebürfenben Theil= nahme, liegt der allein lautere Urfprung der Menfchenliebe, ber caritas, ayann, also berjenigen Tugend, beren Maxime ift, omnes, quantum potes, juva, und aus welcher alles Das fließt, was Die Ethit unter bem Namen Tugendpflichten, Liebespflichten, unpolltommene Bflichten vorschreibt. Diefe gang unmittelbare, ja, instinktartige Theilnahme am fremden Leiben, also bas Mitleib, ift die alleinige Quelle folder Handlungen, wenn fie morali= ichen Werth haben, b. h. von allen egoiftifchen Motiven rein fenn, und eben beshalb in une felbft biejenige innere Aufriebenheit ermeden follen, welche man bas aute, befriedigte, lobende Gewiffen nennt; wie auch bei bem Buschauer die eigenthumliche Beiftimmung, Bochachtung, Bewunderung und fogar bemuthigenben Rückblick auf fich felbst hervorrufen follen, welcher eine nicht abzuleugnende Thatfache ift. Sat hingegen eine wohlthätige Sand: lung irgend ein anderes Motiv; fo tann fie nicht anders, als egoiftisch fenn, wenn fie nicht gar boshaft ift. Denn. ent= iprechend ben oben aufgeftellten Urtriebfebern aller Sandlungen, nämlich Egoismus, Bosheit, Mitleid, laffen fich bie Motive, welche überhaupt den Menichen bewegen tonnen, unter brei, gan; allgemeine und oberfte Rlaffen bringen: 1) eigenes Wohl, 2) frem bes Behe, 3) fremdes Bohl. Ift nun bas Motiv einer wohl-

thatigen Sandlung nicht aus ber britten Rlaffe; fo muß es ichlechterdings ber erften ober zweiten angehören. ift wirklich bisweilen ber Fall: 3. B. wenn ich Ginem wohlthue, um einen Anbern, bem ich nicht wohlthue, ju franten, ober ihm fein Leiben noch fühlbarer zu machen; ober auch um einen Dritten, ber bemfelben nicht wohlthat, zu beschämen; ober endlich um ben, bem ich wohlthue, baburch zu bemüthigen. Erfteres aber ift viel öfter ber Fall, nämlich fobalb ich, bei einer guten That, fei es auch noch fo entfernt und auf weitestem Umwege, mein eigenes Wohl im Auge habe, also wenn mich Rudficht auf Belohnung, in biefer oder einer andern Welt, oder bie gu erlangende Bochichatung und ber Ruf eines ebeln Bergens, ober die Ueberlegung, bag ber, bem heute ich helfe, mir ein Dal wieber belfen, ober fonft nüten und bienen konnte, endlich auch, wenn mich ber Gebante treibt, die Maxime bes Ebelmuthe ober ber Wohlthätigkeit muffe aufrecht erhalten werben, ba fie mir bod auch ein Mal zu gute tommen konne, turz, sobald mein 3med irgend ein anderer ift, ale gang allein ber rein objektive. baß ich bem Andern geholfen, ihn aus feiner Noth und Bebrangniß geriffen, ihn von feinem Leiden befreiet wiffen will: und nichts barüber und nichts baneben! Mur bann, und gang allein bann, habe ich wirklich jene Menschenliebe, caritas, ayang, bewiesen, welche gepredigt ju haben, das große, auszeichnende Berdienft bes Chriftenthums ift. Aber gerade bie Borfdriften, welche bas Evangelium seinem Geheiß der Liebe hinzufügt, wie : un γνώτο ή άριστερά σου, τί ποιεῖ ή δεξία σου (sinistra tua manus haud cognoscat, quae dextra facit) und ahnliche, sind auf bas Gefühl beffen gegründet, mas ich hier beducirt habe, baß nämlich gang allein die frembe Roth und feine andere Rudficht mein Motiv febn muß, wenn meine Sandlung moralischen Werth haben foll. Bang richtig wird ebendafelbst (Matth. 6, 2) ge fagt, daß Die, welche mit Oftentation geben, ihren Lohn dabin Aber bie Beden ertheilen auch hier uns gleichsam bie höhere Beihe, indem fie wiederholentlich verfichern, daß wer irgend einen Lohn feiner Werte begehrt, noch auf dem Wege ber Kinsterniß begriffen und zur Erlöfung nicht reif fei. - Wenn Einer, indem er ein Almofen giebt, mich fruge, mas er babon hat; fo mare meine gemiffenhafte Antwort: "Diefes, bag jenem

Armen sein Schicksal um so viel erleichtert wird; außerbem aber schlechterbings nichts. Ist bir nun bamit nicht gebient, und daran eigentlich nichts gelegen; so hast du eigentlich nicht ein Almosen geben, sondern einen Kauf thun wollen: da bist du um bein Geld betrogen. Ist dir aber daran gelegen, daß Jener, ben der Mangel brückt, weniger leide; so hast du eben deinen Zweck erzeicht, hast dies davon, daß er weniger leidet, und siehst genau, wie weit beine Gabe sich belohnt."

Wie ist es nun aber möglich, baß ein Leiden, welches nicht meines ist, nicht mich trifft, boch eben so unmittelbar, wie sonst nur mein eigenes, Motiv für mich werden, mich zum Handeln bewegen soll? Wie gesagt, nur badurch, daß ich es, obgleich mir nur als ein Aeußeres, bloß vermittelst der äußern Anschauung oder Aunde gegeben, dennoch mitempfinde, es als meines sühle, und doch nicht in mir, sondern in einem Andern, und also eintritt was schon Calberon ausspricht:

que entre el ver
Padecer y el padecer
Ninguna distancia habia.
"No siempre el peor es cierto", Jorn. II, p. 229.
(baß dwifchen leiben fehen und leiben fein Unterschied fei.)

Dies aber fest voraus, daß ich mich mit dem Andern gewissermaaken identificirt habe, und folglich die Schrante amischen 3ch und Nicht-Ich, für den Augenblid, aufgehoben fei: nur bann wird bie Angelegenheit bes Anbern, fein Bedürfnig, feine Roth, fein Leiden, unmittelbar jum meinigen : bann erblide ich ihn nicht mehr, wie ihn boch die empirische Anschauung giebt, als ein mir Frembes, mir Gleichgültiges, von mir ganglich Berfchiebenes; fonbern in ihm leibe ich mit, trot bem, bag feine Saut meine Rerven nicht einschließt. Nur baburch tann fein Bebe, feine Noth. Motiv für mich werben: außerdem tann es burchaus nur meine eigene. Diefer Borgang ift, ich wieberhole es, mhfterios: benn er ift etwas, wovon die Bernunft feine unmittelbare Rechenschaft geben fann, und beffen Grunde auf bem Wege ber Erfahrung nicht auszumitteln find. Und boch ift er alltäglich. Beder hat ihn oft an fich felbft erlebt, fogar bem Bartherzigften und Selbstfüchtigsten ift er nicht fremd geblieben. Er tritt täglich

ein, bor unfern Augen, im Ginzelnen, im Rleinen, überall wo, auf unmittelbaren Antrieb, ohne viel Ueberlegung, ein Menfc bem Andern hilft und beifpringt, ja, bisweilen felbft fein Leben für Ginen, ben er jum erften Dale fieht, in bie augenscheinlichfte Gefahr fest, ohne mehr babei ju benten, als eben bag er die große Noth und Befahr bes Anbern fieht. Er tritt-im Großen ein, wenn, nach langer Ueberlegung und fcmerer Debatte, die hochherzige Brittische Nation 20 Millionen Pfund Sterling bingiebt, um ben Megerftlaven in ihren Rolonien die Freiheit zu ertaufen; unter bem Beifallsjubel einer gangen Belt. Ber biefe fcone Handlung im großen Stil, bem Mitleid als Triebfeber absprechen wollte, um fie bem Chriftenthum jugufchreiben, bedente, bag im gangen Neuen Teftament fein Wort gegen bie Stlaverei gefagt ift; fo allgemein auch bamale bie Sache mar; und bag vielmehr, noch 1860, in Nord-Amerita, bei Debatten über die Stlaverei, Giner fich darauf berufen hat, bag Abraham und Jafob auch Sflaven gehalten haben.

Was nun in jedem einzelnen Fall die praftischen Ergebnisse ienes mufteribfen innern Borganges febn werben, mag bie Ethit in Rapiteln und Baragraphen über Tugendpflichten, ober Liebespflichten, ober unvolltommene Pflichten, ober wie fonft, aus-Die Wurzel, die Grundlage von bem Allen ift einanberfeten. bie hier bargelegte, aus welcher ber Grundfat entspringt : omnes, quantum potes, juva; und aus diesem ist hier alles llebrige gar leicht abzuleiten, wie aus ber erften Salfte meines Brincipe. alfo aus bem Neminem laede, alle Pflichten ber Gerechtigkeit. Die Ethif ift in Bahrheit bie leichtefte aller Biffenschaften; wie es auch nicht anbers zu erwarten fteht, ba Jeber bie Obliegenheit hat, fie felbst zu tonftruiren, felbst aus bem oberften Grundfat, ber in feinem Bergen murgelt, bie Regel fur jeden por tommenden Fall abzuleiten : benn Wenige haben bie Dufe und Gebulb, eine fertig konftruirte Ethit ju erlernen. Aus ber Gerechtigfeit und Menschenliebe fliegen fammtliche Tugenden, baher find jene die Rardinaltugenden, mit beren Ableitung ber Grundstein ber Ethit gelegt ift. - Gerechtigkeit ift ber gange ethifche Inhalt bes Alten Teftaments, und Menfchenliebe ber bes Reuen : biefe ist die καινη έντολη (Joh. 13, 34), in welcher, nach Paulus (Rom. 13, 8-10), alle Chriftlichen Tugenden enthalten find.

### §. 19.

### Beftätigungen bes bargelegten Funbaments ber Moral.

Die jest ausgesprochene Wahrheit, bag bas Mitleid, als bie einzige nicht egoistische, auch die alleinige acht moralische Triebfeber fei, ift, feltsamer, ja, fast unbegreiflicher Beise, parador. 3ch will baher versuchen, sie ben Ueberzeugungen bes Lefers baburch zu entfremben, bag ich sie als burch bie Erfahrung und bie Aussprüche bes allgemeinen Menschengefühls bestätigt nachmeise.

1) Bu biefem 3med will ich juvorberft einen beliebig erbachten Fall zum Beispiel nehmen, ber in biefer Untersuchung als experimentum crucis gelten kann. Um mir aber nicht bie Sache leicht zu machen, nehme ich teinen Fall ber Menschenliebe, fonbern eine Rechtsverletzung und zwar die ftarkfte. — Man setze zwei junge Leute, Rajus und Titus, beibe leibenschaftlich verliebt, boch jeber in ein anderes Mabchen : und jedem ftehe ein wegen äußerer Umftande bevorzugter Rebenbuhler burchaus im Wege. Beibe feien entschlossen, jeber ben feinigen aus ber Welt zu ichaffen, und Beibe feien vor aller Entbedung, fogar vor jedem Berbacht, vollkommen gefichert. Als jedoch Jeder feinerseits an bie nabere Beranftaltung bes Morbes geht, fteben Beibe, nach einem Rampfe mit fich felbft, bavon ab. lleber bie Grunde diefes Aufgebens ihres Entschluffes follen fie uns aufrichtige und beutliche Rechenschaft ablegen. - Nun foll bie Rechenschaft, welche Rajus giebt, gang in die Wahl bes Lefers geftellt febn. Er mag etwan burch religiofe Grunbe, wie ben Willen Gottes, bie bereinstige Bergeltung, bas fünftige Gericht u. bgl. abgehalten worben fenn. Ober aber er fage: "Ich bebachte, bag bie Marime meines Ber-"fahrens in biefem Fall fich nicht geeignet haben wurde, eine "allgemein gultige Regel für alle möglichen vernünftigen Befen "abzugeben, indem ich ja meinen Rebenbuhler allein als Mittel "und nicht zugleich als 3med behandelt haben murbe." - Ober er fage mit Fichte: "Jebes Menschenleben ift Mittel zur Realisation "bes Sittengefetes: alfo tann ich nicht, ohne gegen bie Realifa-"tion bes Sittengesetes gleichgültig ju febn, Ginen vernichten, ber "zu berselben beizutragen bestimmt ift." (Sittensehre, S. 373.) —

(Diesem Strupel, beiläufig gefagt, konnte er baburch begegnen, bag er, im Befit feiner Geliebten, balb ein neues Inftrument bes Sittengesetes zu produciren hofft.) - Dber er fage, nach Wollaftone: "Ich habe überlegt, daß jene Sandlung ber Aus-.. brud eines unwahren Sates febn wurde." - Dber er fage, nach Sutcheson: "Der moralische Sinn, beffen Empfindungen, "wie bie jebes anbern Sinnes, nicht weiter erklärlich finb, hat "mich beftimmt, es febn zu laffen." - Dber er fage, nach Abam Smith: "Ich fah voraus, daß meine Handlung gar teine Som-"pathie mit mir in ben Bufchauern berfelben erregt haben wurde." - Dber, nach Chriftian Wolff: "Ich erkannte, bag ich ba-"burch meiner eigenen Bervolltommnung entgegen arbeiten und "auch teine frembe beforbern wurde." - Dber er fage, nach Spinoza: "Homini nihil utilius homine: ergo hominem in-"terimere nolui." — Rurz, er sage, was man will. — Aber Titus, beffen Rechenschaft ich mir vorbehalte, ber fage: "Bie "es zu ben Anftalten fam, und ich beshalb, für ben Augenblid. "mich nicht mit meiner Leibenschaft, sonbern mit jenem Reben-"buhler zu beschäftigen hatte; ba zuerst wurde mir recht beutlich. "was jest mit ihm eigentlich vorgeben follte. Aber nun ergriff "mich Mitleid und Erbarmen, es jammerte mich feiner, ich tonnte "es nicht über's Herz bringen : ich habe es nicht thun konnen." -Best frage ich jeben reblichen und unbefangenen Lefer : Welcher von Beiben ift ber beffere Menich? - Welchem von Beiben möchte er fein eigenes Schicffal lieber in die Sand geben? -Welcher von ihnen ift burch bas reinere Motiv guruckgehalten worden? — Wo liegt bemnach bas Fundament der Moral?

2) Nichts emport so im tiefsten Grunde unser moralisches Gefühl, wie Grausamkeit. Jedes andere Berbrechen können wir verzeihen, nur Grausamkeit nicht. Der Grund hievon ist, daß Grausamkeit das gerade Gegentheil des Mitseids ist. Wenn wir von einer sehr grausamen That Kunde erhalten, wie z. B. die ist, welche eben jetzt die Zeitungen berichten, von einer Mutter, die ihren fünfjährigen Knaben dadurch gemordet hat, daß sie ihm siedendes Del in den Schlund goß, und ihr jüngeres Kind dadurch, daß sie es lebendig begrub; — oder die, welche eben aus Algier gemeldet wird, daß nach einem zufälligen Streit und Kampf zwischen einem Spanier und einem Algierer, dieser, als der stär-

tere, jenem die ganze untere Kinnlade rein ausriß und als Trophäe davon trug, jenen lebend zurücklassend; — dann werden wir von Entsetzen ergriffen und rusen aus: "Wie ist es möglich, so etwas zu thun?" — Was ist der Sinn dieser Frage? Ist er vielleicht: Wie ist es möglich, die Strassen des künstigen Lebens so wenig zu fürchten? — Schwerlich. — Ober: Wie ist es möglich, nach einer Maxime zu handeln, die so gar nicht geeignet ist, ein allgemeines Gesetz für alle vernünstigen Wesen zu werden? — Gewiß nicht. — Oder: Wie ist es möglich, seine eigene und die fremde Volksommenheit so sehr zu vernachlässigen? — Eben so wenig. — Der Sinn jener Frage ist ganz gewiß bloß dieser: Wie ist es möglich, so ganz ohne Mitleid zu sehn? — Also ist es der größte Mangel an Mitleid, der einer That den Stämpel der tiessten moralischen Verworsenheit und Abscheulichseit aufdrückt. Folglich ist Mitleid die eigentliche moralische Triedseder.

3) Ueberhaupt ift bie von mir aufgestellte Grundlage ber Moral und Triebfeder ber Moralität die einzige, ber fich eine reale, ja, ausgebehnte Wirksamfeit nachrühmen laft. Denn von ben übrigen Moralprincipien ber Philosophen wird bies mohl Miemand behaupten wollen; ba biefe aus abstrakten, jum Theil felbft fpitfindigen Gaten befteben, ohne anderes Fundament, als eine fünftliche Begriffstombination, fo bag ihre Anwendung auf bas wirkliche Sandeln fogar oft eine lächerliche Seite haben murbe. Eine gute That, bloß aus Rudficht auf bas Rantische Moralprincip vollbracht, murbe im Grunde bas Wert eines philosophi= ichen Bedantismus fenn, ober aber auf Gelbittaufchung binauslaufen, indem die Bernunft des Sandelnden eine That, welche andere, vielleicht eblere Triebfebern hatte, als bas Produkt bes fategorifden Imperative und bee auf nichte geftütten Begriffe ber Bflicht auslegte. Aber nicht nur von ben philosophischen, auf bloke Theorie berechneten, fonbern fogar auch von ben gang jum prattifchen Behuf aufgestellten religiofen Moralprincipien läßt fich felten eine entschiebene Birtfamteit nachweisen. feben wir juvorderft baran, bag, trog ber großen Religioneverichiebenheit auf Erden, ber Grad ber Moralität, ober vielmehr Immoralität, burchaus feine jener entsprechende Berfchiebenheit aufweift, fondern, im Wefentlichen, fo ziemlich überall ber felbe ift. Rur muß man nicht Robbeit und Berfeinerung mit Mora-

lität und Immoralität verwechseln. Die Religion der Griechen hatte eine außerft geringe, fast nur auf ben Gib beschränkte moralifche Tenbeng; es wurde kein Dogma gelehrt und keine Moral öffentlich gepredigt: wir feben aber nicht, bag beshalb bie Griechen, Alles aufammengenommen, moralifch schlechter gewesen maren, als bie Menschen ber Chriftlichen Jahrhunderte. Die Moral bes Chriftenthums ift viel höherer Art, ale bie ber übrigen Religionen, bie jemals in Europa aufgetreten find: aber wer beshalb glauben wollte, baf bie Europäische Moralität fich in eben bem Maake verbeffert hatte und jest wenigstens unter ben gleichzeitigen ercellirte, ben murbe man nicht nur balb überführen konnen, bag unter Mohammebanern, Gebern, Sindu und Bubbhaiften minbeftens eben fo viel Redlichkeit, Treue, Tolerang, Sanftmuth. Bohlthätigfeit, Ebelmuth und Selbstverleugnung gefunden wird, als unter ben Chriftlichen Böltern; fonbern fogar murbe bas lange Bergeichniß unmenschlicher Graufamkeiten, die bas Chriftenthum begleitet haben, in den gahlreichen Religionsfriegen, den unverantwortlichen Rreuzzügen, in ber Ausrottung eines großen Theils ber Ureinwohner Ameritas und Bevolterung biefes Welttheils mit aus Afrita herangeschleppten, ohne Recht, ohne einen Schein bes Rechts, ihren Familien, ihrem Baterlande, ihrem Belttheil entriffenen und zu endlofer Buchthausarbeit verdammten Negerfflaven \*), in ben unermublichen Regerverfolgungen und himmelfcreienden Juquisitionsgerichten, in ber Bartholomausnacht, in ber Hinrichtung von 18000 Nieberlandern burch Alba, u. f. w. u. f. w. - eher einen Ausschlag zu Ungunften bes Chriftenthums besorgen lassen. Ueberhaupt aber, wenn man die vortreffliche Moral, welche bie Chriftliche und mehr ober weniger jede Religion predigt, vergleicht mit der Braris ihrer Bekenner, und fich porftellt, wohin es mit biefer tommen wurde, wenn nicht ber weltliche Arm die Berbrechen verhinderte, ja, mas wir zu befürchten hatten, wenn auch nur auf Ginen Tag alle Befete aufgehoben murben; fo wird man bekennen muffen, bag bie Wirfung aller Religionen auf die Moralität eigentlich fehr geringe ift.

<sup>\*)</sup> Roch jett wird, nach Burton, The African slavetrade, 1839, ihre Zahl jährlich burch ungefähr 150000 frische Afrikaner vermehrt, bei beren Einfangung und Reise über 200000 andere jämmerlich umkommen.

Hieran ift freilich die Glaubensschwäche Schuld. Theoretisch und fo lange es bei ber frommen Betrachtung bleibt, icheint Jebem fein Glaube fest. Allein die That ift ber harte Probierftein aller unferer Ueberzeugungen : wenn es zu ihr fommt und nun ber Glaube burch große Entfagungen und schwere Opfer bewährt werben foll; ba zeigt fich bie Schwäche beffelben. Wenn ein Mensch ein Berbrechen ernftlich mebitirt; fo hat er bie Schranke ber achten reinen Moralität bereits burchbrochen : banach aber ift bas Erfte, mas ihn aufhalt, alle Mal ber Gebante an Juftig und Polizei. Entichlägt er fich beffen, burch bie Soffnung biefen ju entgeben; fo ift die zweite Schrante, die fich ihm entgegenftellt, bie Rudficht auf feine Ghre. Rommt er nun aber auch über diefe Schutwehr hinweg; fo ift fehr viel bagegen zu wetten, bag, nach Ueberwindung biefer zwei mächtigen Wiberftanbe, jest noch irgend ein Religionebogma Macht genug über ihn haben werbe, um ihn von ber That jurudzuhalten. Denn wen nabe und gemiffe Gefahren nicht abichreden, ben werben bie entfernten und blog auf Glauben beruhenden ichwerlich in Zaum halten. lleberdies läßt fich gegen jebe gang allein aus religiöfen Ueberzeugungen hervorgegangene gute Sandlung noch einwenden, bag fie nicht uneigennütig gewesen, fonbern aus Rudficht auf Lohn und Strafe geschehen sei, folglich teinen rein moralischen Werth Diese Ginficht finden wir ftart ausgedrückt in einem Bricfe bes berühmten Großherzogs Rarl August von Weimar, wo es heißt: "Baron Webhers fand felber, bas muffe ein ichlechter Rerl fein, ber burch Religion gut, und nicht von Natur bagu geneigt fei. In vino veritas." (Briefe an 3. H. Merd, Br. 229.) - Run betrachte man bagegen die von mir aufgestellte moralische Triebfeber. Wer magt es, einen Augenblic in Abrebe ju ftellen, bag fie zu allen Zeiten, unter allen Bolfern, in allen Lagen bes Lebens, auch im gesethofen Buftanbe, auch mitten unter ben Gräueln ber Revolutionen und Rriege, und im Großen wie im Rleinen, jeben Tag und jebe Stunde, eine entichiebene und mahrhaft munberfame Wirkfamkeit außert, täglich vieles Unrecht verhindert, gar manche gute That, ohne alle Hoffnung auf Lohn und oft gang unerwartet ine Dafenn ruft, und bag mo fie und nur fie allein wirksam gewesen, wir Alle mit Rührung und Sochachtung ber That ben achten moralifchen Werth unbedingt jugefteben.

- 4) Denn grängenloses Mitleib mit allen lebenben Befen ift Der festeste und sicherfte Burge für bas sittliche Bohlverhalten und bedarf teiner Rafuiftit. Wer bavon erfüllt ift, wird zuverläffig Reinen verleten, Reinen beeinträchtigen, Reinem webe thun, vielmehr mit Jedem Nachficht haben, Jedem verzeihen, Jedem helfen, fo viel er vermag, und alle feine Sandlungen werben bas Geprage ber Gerechtigfeit und Menschenliebe tragen. versuche man ein Mal zu fagen : "Diefer Menfch ift tugenbhaft. aber er fennt fein Mitleid." Ober: "Es ift ein ungerechter und boshafter Mensch; jeboch ift er fehr mitleidig"; so wird ber Biberfpruch fühlbar. - Der Geschmad ift verschieben; aber ich weiß mir tein schöneres Gebet, als Das, womit die Alt-Indischen Schauspiele (wie in früheren Zeiten bie Englischen mit bem für Es lautet : "Mögen alle lebende Befen ben Rönig) schließen. von Schnierzen frei bleiben."
- 5) Auch aus einzelnen Bugen läßt fich entnehmen, bag bie mahre moralische Grundtriebfeder bas Mitleib ift. Es ift, 3. B., eben fo unrecht, einen Reichen, wie einen Armen, burch gefahrlofe legale Rniffe, um hundert Thaler zu bringen: aber die Borwürfe bes Gemiffens und ber Tabel ber unbetheiligten Reugen werben im zweiten Fall fehr viel lauter und heftiger ausfallen : baher auch schon Aristoteles sagt: δεινότερον δέ έστι τον άτυχούντα, η τον εύτυγοῦντα, άδικεῖν (iniquius autem est, injuriam homini infortunato, quam fortunato, intulisse), Probl. XXIX, 2. Hingegen werben die Vorwürfe noch leifer, als im erften Kalle febn, wenn es eine Staatstaffe ift, bie man überportheilt hat: benn biefe tann fein Gegenstand bes Mitleibs febn. Man fieht, daß nicht unmittelbar die Rechtsverlegung, fondern gunachft bas baburch auf ben Anbern gebrachte Leiben ben Stoff bes eigenen und fremben Tabels liefert. Die blofe Rechtsverletung ale folche, 3. B. die obige gegen eine Staatstaffe, wird zwar auch vom Gewissen und von Andern gemigbilligt werben, aber nur fofern bie Maxime, jedes Recht zu achten, welche ben mahrhaft ehrlichen Mann macht, baburch gebrochen ift; also mittelbar und im geringern Grabe. War es jedoch eine anver. traute Staatstaffe, fo ift ber fall ein gang anderer, indem bier ber oben festgestellte Begriff ber boppelten Ungerechtigfeit, mit feinen specifischen Gigenschaften, eintritt. Auf bem bier Aus-

einandergesetzten beruht es, daß der schwerfte Borwurf, welcher habsüchtigen Erpressern und legalen Schurken überall gemacht wird, der ist, daß sie das Gut der Wittwen und Waisen an sich gerissen haben: eben weil diese, als ganz hülflos, mehr noch, als Andere, hätten das Mitleid erwecken sollen. Der gänzliche Mangel an diesem ist es also, welcher den Menschen der Ruch-losigkeit überführt.

6) Noch augenscheinlicher, als ber Gerechtigkeit, liegt ber Menfchenliebe Mitleib jum Grunbe. Reiner wird von Anbern Beweise achter Menschenliebe erhalten, fo lange es ihm in jebem Betracht wohl geht. Der Glüdliche fann zwar bas Wohlwollen feiner Angehörigen und Freunde vielfach erfahren : aber die Meußerungen jener reinen, uneigennütigen, objektiven Theilnahme am fremben Buftand und Schidfal, welche Wirfung ber Menichenliebe find, bleiben bem in irgend einem Betracht Leibenben aufbehalten. Denn an bem Bludlichen als foldem nehmen wir nicht Theil; vielmehr bleibt er als folder unferm Bergen fremb : habeat sibi sua. Ja, er wird, wenn er Biel vor Andern voraus hat, leicht Reid erregen, welcher broht, bei feinem einstigen Sturg von ber Bobe bes Blude, fich in Schabenfreube gu bermanbeln. Jeboch bleibt biefe Drohung meiftens unerfüllt und es kommt nicht zu bem Sophokleischen gedwor d'extool (rident inimici). Denn fobald ber Gludliche fturzt, geht eine große Umgestaltung in den Bergen der Uebrigen bor, welche für unfere Betrachtung belehrend ift. Nämlich zuvörberft zeigt fich jest, welcher Art ber Antheil mar, ben bie Freunde feines Glude an ihm nahmen: diffugiunt cadis cum faece siccatis amici. Aber andererfeits, mas er mehr fürchtete, als bas Unglud felbft, und was zu benten ihm unerträglich fiel, bas Frohloden ber Reiber feines Blude, das Sohngelächter ber Schabenfreude, bleibt meiftens aus: ber Reib ift verföhnt, er ift mit feiner Ursache verfcmunden, und bas jest an feine Stelle tretende Mitleid gebiert bie Menfchenliebe. Oft haben die Reider und Feinde eines Gludlichen, bei feinem Sturg, fich in iconende, troftende und helfende Freunde verwandelt. Wer hat nicht, wenigftens in ichmächeren Graben, etwas ber Art an fich felbft erlebt und, von irgend einem Ungludefall betroffen, mit lleberrafchung gefehen, bag Die, welche bisher bie größte Ralte, fogar Uebelwollen gegen ihn verriethen,

jest mit ungeheuchelter Theilnahme an ihn herantraten. Denn Unglud ift die Bebingung bes Mitleids und Mitleid bie Quelle ber Menschenliebe. — Diefer Betrachtung verwandt ift die Bemertung, daß unfern Born, felbst wenn er gerecht ift, nichts fo schnell befänftigt, wie hinfichtlich bes Gegenstandes beffelben bie Rebe : "es ift ein Ungludlicher". Denn was fur bas Feuer ber Regen, bas ift für ben Born bas Mitleib. Dieferhalb rathe ich Dem, ber nicht gern etwas ju bereuen haben mochte, bag, wenn er von Born gegen einen Andern entbrannt, diesem ein großes Leib zuzufügen gebenkt, er fich lebhaft vorstellen moge, er batte es ihm bereits zugefügt, fabe ihn jest mit feinen geiftigen, ober forperlichen Schmerzen, ober Noth und Elenb, ringen und mußte au fich fagen : bas ift mein Wert. Wenn irgend Etwas, fo bermag biefes feinen Born ju bampfen. Denn Mitleib ift bas rechte Gegengift bes Borns, und burch jenen Runftgriff gegen fich felbit anticipirt man, mahrend es noch Zeit ift,

> la pitié, dont la voix, Alors qu'on est vengé, fait entendre ses lois. Volt., "Sémiramis", A. 5, Sc. 6.

Ueberhaupt wird unsere gehässige Stimmung gegen Andere durch nichts so leicht beseitigt, als wenn wir einen Gesichtspunkt fassen, von welchem aus sie unser Mitleid in Anspruch nehmen. — Sogar daß Eltern, in der Regel, das kränkliche Kind am meisten lieben, beruht darauf, daß es immersort Mitleid erregt.

7) Die von mir aufgestellte moralische Triebseber bewährt sich als die ächte ferner badurch, daß sie auch die Thiere in ihren Schutz nimmt, für welche in den andern Europäischen Moralspstemen so unverantwortlich schlecht gesorgt ist. Die vermeinte Rechtlosigkeit der Thiere, der Wahn, daß umser Handeln gegen sie ohne moralische Bedeutung sei, oder, wie es in der Sprache jener Moral heißt, daß es gegen Thiere keine Pflichten gebe, ist geradezu eine empörende Rohheit und Barbarei des Occidents, deren Quelle im Judenthum liegt. In der Philosophie beruht sie auf der aller Evidenz zum Trotz angenommenen gänzlichen Verschiedenheit zwischen Mensch und Thier, welche bekanntlich am entschiedensten und grellsten von Kartesius ausgesprochen ward, als eine nothwendige Konsequenz seiner Irrthümer.

Als nämlich die Kartesisch-Leibnitz-Wolfsische Philosophie aus abstrakten Begriffen die rationale Psychologie aufbaute und eine unsterbliche anima rationalis konstruirte; da traten die natürslichen Ansprüche der Thierwelt diesem exklusiven Privilegio und Unsterblichkeits-Patent der Menschenspecies augenscheinlich entzgegen, und die Natur legte, wie dei allen solchen Gelegenheiten, still ihren Protest ein. Nun mußten die von ihrem intellektuellen Gewissen geängstigten Philosophen suchen, die rationale Psychoplogie durch die empirische zu stützen und daher bemüht sehn, zwisschen Mensch und Thier eine ungeheuere Kluft, einen unermeßelichen Abstand zu eröffnen, um, aller Evidenz zum Trotz, sie als von Grund aus verschieden darzustellen. Solcher Bemühungen spottet schon Boileau:

Les animaux ont-ils des universités? Voit-on fleurir chez eux des quatre facultés?

Da sollten am Ende gar die Thiere sich nicht von der Außenwelt ju unterscheiden miffen und fein Bewußtsehn ihrer felbit, tein 3ch haben! Gegen folche abgeschmadte Behauptungen barf man nur auf ben jedem Thiere, felbft bem fleinften und letten, in= wohnenden gränzenlosen Egoismus hindeuten, der hinlänglich bezeugt, wie fehr die Thiere sich ihres Ichs, ber Welt ober bem Nicht=Ich gegenüber, bewußt find. Wenn fo ein Kartesianer fich zwischen ben Rlauen eines Tigers befände, wurde er auf bas beutlichste inne werben, welchen scharfen Unterschied ein folder zwischen seinem 3ch und Richt-3ch fest. Solchen Sophistitationen ber Philosophen entsprechend finden wir, auf bem popularen Wege, die Eigenheit mancher Sprachen, namentlich ber beutschen, daß fie für bas Effen, Trinten, Schwangerfenn, Bebaren, Sterben und ben Leichnam ber Thiere gang eigene Worte haben, um nicht die gebrauchen zu muffen, welche jene Afte beim Menfchen bezeichnen, und fo unter ber Diverfität ber Borte bie vollkommene Ibentität ber Sache zu versteden. Da die alten Sprachen eine folche Duplicität ber Ausbrude nicht tennen, fonbern unbefangen die felbe Sache mit bem felben Worte bezeichnen ; fo ift jener elende Runftgriff ohne Zweifel bas Wert Euroväischer Bfaffenschaft, die, in ihrer Brofanität, nicht glaubt weit genug geben zu tonnen im Berleugnen und Laftern bes ewigen

Wesens, welches in allen Thieren lebt; wodurch sie den Grund gelegt hat zu ber in Europa üblichen Barte und Graufamteit gegen Thiere, auf welche ein Sochafiate nur mit gerechtem Abfchen hinsehen fann. In ber Englischen Sprache begegnen wir jenem nichtswürdigen Runftgriff nicht; ohne Zweifel, weil die Sachfen, ale fie England eroberten, noch feine Chriften maren. Dagegen findet fich ein Analogon beffelben in ber Gigenthumlichfeit, daß im Englischen alle Thiere generis neutrius find und baber burch bas Pronomen it (es) vertreten werden, gang wie leblose Dinge; welches, jumal bei ben Brimaten, wie Sunde, Affen u. f. w., gang emporend ausfällt und unverkennbar ein Bfaffenkniff ift, um bie Thiere zu Sachen herabzuseten. Die alten Aeghpter, beren ganges Leben religibfen 3meden gemeibt mar, festen in ben felben Gruften bie Mumien ber Menfchen und die der Ibiffe, Rrofodile u. f. w. bei: aber in Europa ift es ein Gräuel und Berbrechen, wenn ber treue Sund neben ber Ruheftätte seines herrn begraben wird, auf welcher er bisweilen, aus einer Treue und Anhanglichkeit, wie fie beim Menschengeschlechte nicht gefunden wird, feinen eigenen Tod abgewartet hat. - Auf die Erkenntnig ber Ibentitat bes Wefentlichen in ber Erscheinung bes Thiers und ber bes Menschen leitet nichts entschiebener bin, ale bie Beschäftigung mit Boologie und Anatomie: was foll man baber fagen, wenn beut ju Tage (1839) ein frommelnder Rootom einen absoluten und rabitalen Unterfchied amifchen Menfch und Thier zu urgiren fich erdreiftet und hierin fo weit geht, die redlichen Boologen, welche, fern von aller Bfafferei, Augendienerei und Tartuffianismus, an ber Sand ber Natur und Wahrheit ihren Weg verfolgen, anzugreifen und gu verunglimpfen?

Man muß wahrlich an allen Sinnen blind, oder vom foetor Judaicus total chloroformirt sehn, um nicht zu erkennen, daß das Wesentliche und Hauptsächliche im Thiere und im Menschen das Selbe ift und daß was Beide unterscheidet, nicht im Primären, im Princip, im Archäus, im innern Wesen, im Kern beider Erscheinungen liegt, als welcher in der einen wie in der andern der Wille des Individuums ist, sondern allein im Sekundären, im Intellekt, im Grad der Erkenntniskraft, welcher beim Menschen, durch das hinzugekommene Vermögen abstrakter

Erfenntnig, genannt Bernunft, ein ungleich höherer ift, jedoch erweislich nur vermöge einer größern cerebralen Entwickelung, also ber somatischen Berschiedenheit eines einzigen Theiles, bes Gehirns, und namentlich feiner Quantität nach. Singegen ift bes Gleichartigen zwischen Thier und Mensch, sowohl psychisch als somatisch, ohne allen Bergleich mehr. Go einem occibentalifchen, judaifirten Thierverächter und Bernunftibolater muß man in Erinnerung bringen, bag, wie Er von feiner Mutter, fo and ber hund von ber feinigen gefäugt worden ift. Dag fogar Rant in jenen Fehler ber Reit = und Landesgenoffen gefallen ift, habe ich oben gerügt. Daß die Moral bes Chriftenthums bie Thiere nicht berücksichtigt, ift ein Mangel berfelben, ben es beffer ift einzugestehen, als zu perpetuiren, und über ben man fich um fo mehr wundern muß, ale biefe Moral im Uebrigen bie größte Uebereinstimmung zeigt mit ber bes Brahmanismus und Buddhaismus, blog weniger ftart ausgebrudt und nicht bis zu ben Extremen burchgeführt ift; baber man taum zweifeln fann, bag fie, wie auch bie Ibee von einem Menfch gewordenen Gotte (Avatar), aus Indien ftammt und über Aegypten nach Judaa gekommen fenn mag; fo bag bas Chriftenthum ein Abglang Inbifden Urlichtes von ben Ruinen Aeghptens mare, welcher aber leiber auf Gubifchen Boben fiel. Als ein artiges Symbol bes eben gerügten Mangels in ber driftlichen Moral, bei ihrer fonftigen großen Uebereinstimmung mit ber Inbischen, ließe fich ber Umftand auffaffen, bag Johannes ber Täufer gang in ber Beife eines Indischen Saniaffi's auftritt, babei aber - in Thierfelle gefleibet! welches befanntlich jebem Sindu ein Gräuel febn murbe; ba fogar die Rönigliche Societät zu Ralkutta ihr Exemplar ber Beben nur unter bem Berfprechen erhielt, daß fie es nicht, nach Europäifcher Beife, in Leber binben laffen murbe : baber es fich in ihrer Bibliothet in Seide gebunden vorfindet. Ginen ahnlichen, charafteriftischen Rontraft bietet bie Evangelische Geschichte vom Fischzuge Betri, ben ber Beiland, burch ein Wunder, bermaagen fegnet, daß die Bote mit Fischen bis zum Sinten überfüllt merben (Luf. 5), mit ber Geschichte von bem in Aegyptische Weisheit eingeweihten Phthagoras, welcher ben Fischern ihren Bug, mahrend bas Ret noch unter bem Waffer liegt, abkauft, um fobann allen gefangenen Rifchen ihre Freiheit zu ichenten (Apul.

de magia, p. 36. Bip.). - Mitleid mit Thieren hangt mit ber Bute bes Charaftere fo genau zusammen, bag man zuverfichtlich behaupten barf, wer gegen Thiere graufam ift, tonne tein guter Mensch fenn. Auch zeigt biefes Mitleib fich als aus ber felben Quelle mit ber gegen Menschen zu übenben Tugenb entsprungen. Go g. B. werden fein fühlende Bersonen, bei ber Erinnerung, baf fie, in übler Laune, im Born, ober vom Wein erhitt, ihren hund, ihr Pferd, ihren Affen unverdienter oder unnöthiger Beife, ober über bie Gebühr gemighandelt haben, bie felbe Reue, die felbe Ungufriedenheit mit fich felbft empfinden, welche bei ber Erinnerung an gegen Menschen verübtes Unrecht empfunden wird, wo fie die Stimme bes ftrafenden Gewiffens heißt. 3ch erinnere mich, gelefen zu haben, bag ein Englander, ber in Indien, auf ber Jagd, einen Affen geschoffen hatte, ben Blid, welchen biefer im Sterben auf ihn marf, nicht vergeffen gekonnt und feitbem nie mehr auf Affen geschoffen hat. Gben fo Wilhelm Harris, ein wahrer Nimrod, der, blog um das Bergnugen ber Jagd zu genießen, in ben Jahren 1836 und 1837 tief in bas innere Afrika reifte. In feiner 1838 ju Bombay erfchienenen Reise erzählt er, bag, nachdem er ben erften Glephanten, welches ein weiblicher war, erlegt hatte und am folgenden Morgen bas gefallene Thier auffuchte, alle anderen Glephanten aus ber Gegend entflohen maren : blog bas Junge bes gefallenen hatte die Nacht bei der tobten Mutter zugebracht, tam jest, alle Furcht vergeffend, ben Jagern mit ben lebhafteften und beutlichften Bezeugungen feines troftlofen Jammers entgegen, und umfclang fie mit seinem kleinen Ruffel, um ihre Sulfe anzurufen. Da, fagt harris, habe ihn eine mahre Reue über feine That ergriffen und fei ihm ju Muthe gewesen, ale hatte er einen Mord begangen. Diefe fein fühlende Englische Nation feben wir, vor allen andern, burch ein hervorstechendes Mitleid mit Thieren ausgezeichnet, welches fich bei jeber Gelegenheit fund giebt und bie Macht gehabt hat, biefelbe, bem fie übrigens begrabirenben "talten Aberglauben" jum Trot, babin zu bewegen, daß fie die in ber Moral von ber Religion gelaffene Luck bie Gefet. gebung ausfüllte. Denn biefe Lude eben ift Urfache, bag man in Europa und Amerita ber Thier-Schut-Bereine bedarf, welche felbft nur mittelft Sulfe ber Juftig und Boligei wirten tonnen.

In Aften gewähren die Religionen ben Thieren hinlänglichen Schut, baber bort tein Menfch an bergleichen Bereine bentt. Indeffen erwacht auch in Europa mehr und mehr ber Sinn für bie Rechte ber Thiere, in bem Maage, als bie feltsamen Begriffe von einer blog jum Nuten und Ergöten ber Menschen ins Dafenn gekommenen Thierwelt, in Folge welcher man bie Thiere gang als Sachen behandelt, allmälig verblaffen und verschwinden. Denn biefe find die Quelle ber roben und gang rudfichtslofen Behandlung ber Thiere in Europa, und habe ich ben Altteftamentlichen Urfprung berfelben nachgewiesen im zweiten Banbe ber Barerga, §. 178. Zum Ruhme ber Engländer alfo fei es gefagt, bag bei ihnen zuerst bas Gefets auch bie Thiere gang ernstlich gegen granfame Behandlung in Schutz genommen bat, und der Bofewicht es wirklich bugen muß, daß er gegen Thiere, felbst wenn fie ihm gehören, gefrevelt hat. Ja, hiemit noch nicht aufrieden, besteht in London eine jum Schut ber Thiere freiwillig ausammengetretene Gesellschaft, Society for the prevention of cruelty to animals, welche, auf Privatwegen, mit bedeutendem Aufwande, fehr viel thut, um ber Thierqualerei entgegen au arbeiten. Ihre Emissarien paffen heimlich auf; um nachher als Denungianten ber Qualer fprachlofer, empfindender Befen aufzutreten, und überall hat man beren Gegenwart zu befürchten.\*)

<sup>\*)</sup> Wie ernstlich bie Sache genommen wird, zeigt bas folgenbe ganz frifche Beispiel, welches ich aus bem Birmingham-Journal vom December 1839 überfebe: "Gefangennehmung einer Gefellichaft von 84 Bunbehetern. "- Da man erfahren hatte, bag gestern auf dem Blan in der Fuchsftrage "ju Birmingham eine Bundehete Statt finden follte, ergriff bie Gefellichaft "ber Thierfreunde Borfichtsmaagregeln, um fich ber Bilfe ber Boligei gu " verfichern, von welcher ein ftartes Detachement nach bem Rampfplate "maricirte und, fobald es eingelaffen worben, die gesammte gegenwärtige "Gefellichaft arretirte. Diese Theilnehmer murben nunmehr paarmeije mit " Sanbichlingen aneinandergebunden und bann bas Bange burch ein langes "Seil in ber Mitte vereinigt: fo wurden fle nach bem Bolizeiamt geführt, , wofelbft ber Burgermeifter mit bem Magiftrat Gigung bielt. Die beiben " Sauptpersonen wurden jebe gu einer Strafe von 1 Pfund Sterling nebft "81/2 Schilling Roften und im Richtzahlungsfall gu 14 Tage fcmerer Ar-"beit im Buchthaufe verurtheilt. Die fibrigen wurden entlaffen." - Die Stuter, welche bei folden noblen Plafire nie gu fehlen pflegen, werden Sopenhauer, Schriften g. Naturphilofophie u. g. Ethit. 28

Bei fteilen Bruden in London halt die Gefellichaft ein Gefpann Bferbe, welches jebem fcmer belabenen Wagen unentgeltlich vorgelegt wird. Ift bas nicht icon? Erzwingt es nicht unfern Beifall, fo gut wie eine Wohlthat gegen Menfchen? Auch die Philantropic Society zu London setzte ihrerseits im Jahre 1837 einen Breis von 30 Pfund aus, für die beste Darlegung moralifcher Gründe gegen Thierqualerei, welche jedoch hauptfachlich aus dem Chriftenthum genommen fenn follten, wodurch freilich bie Aufgabe erschwert mar: ber Preis ift 1839 bem Berrn Macnamara zuerkannt worden. In Philadelphia befteht, zu ahnlichen 3meden, eine Animals friends Society. Dem Brafibenten berselben hat T. Forster (ein Englander) fein Buch Philozoia, moral reflections on the actual condition of animals and the means of improving the same (Brüssel 1839) bedicirt. Buch ift originell und gut gefchrieben. Als Englander fucht ber Berfasser seine Ermahnungen zu menschlicher Behandlung der Thiere natürlich auch auf die Bibel zu ftugen, gleitet jedoch

in ber Procession febr genirt ausgesehen haben. - Aber ein noch frengeres Exempel aus neuerer Zeit finden wir in den Times vom 6. April 1855. S. 6, und zwar eigentlich von diefer Zeitung felbft ftatuirt. Sie berichtet nämlich den gerichtlich geworbenen Fall ber Tochter eines febr beguterten Schottifchen Baronets, welche ihr Pferb bochft graufam, mit Rnuttel und Meffer, gepeinigt hatte, wofür fie ju 5 Bfund Sterling Strafe verurtheilt worben war. Daraus nun aber macht fo ein Madden fich nichts, und wurde also eigentlich ungestraft bavon gehüpft fenn, wenn nicht bie Times mit ber rechten und empfindlichen Buchtigung nachgetommen waren, indem fie, bie Bor- und Bunamen bes Dabchens zwei Dal, mit großen Buchftaben binfepend, fortfahren: "Wir konnen nicht umbin, zu fagen, daß ein Baar "Monat Gefängnifftrafe, nebft einigen, privatim, aber vom bandfefteften "Beibe in Sampfbire applicirten Auspeitschungen eine viel paffenbere Be-"frafung ber Mig N. N. gemefen fenn murbe. Gine Glenbe biefer Art "hat alle ihrem Gefchlechte guftebenben Rudfichten und Borrechte verwirtt: "wir tonnen fie nicht mehr als ein Beib betrachten." - 3ch widme biefe Beitungenachrichten befonbere ben jest in Deutschland errichteten Bereinen gegen Thierqualerei, bamit fie feben, wie man es angreifen muß, wenn es etwas werben foll; wiewohl ich bem preiswurdigen Gifer bes Berrn Sofrath Berner in Munden, ber fich biefem Zweige ber Bobltbatigfeit ganglich gewidmet bat und die Anregung bagu über gang Deutschland verbreitet, meine volle Anerfennung zolle.

überall ab; so baß er endlich zu bem Argument greift, Jesus Chriftus fei ja im Stalle bei Dechfelein und Efelein geboren, wodurch symbolisch angedeutet mare, daß wir die Thiere als unfere Brüber au betrachten und bemgemäß au behandeln hatten. -Alles hier Angeführte bezeugt, daß bie in Rede ftehende moralifche Seite nachgerabe auch in ber occibentalischen Welt anguklingen beginnt. Dag übrigens bas Mitleib mit Thieren nicht fo weit führen muß, daß wir, wie die Brahmanen, uns ber thierischen Rahrung zu enthalten hatten, beruht barauf, bag in ber Natur die Fähigfeit jum Leiben gleichen Schritt halt mit ber Intelligenz; weshalb ber Menfc burch Entbehrung ber thierifchen Rahrung, zumal im Norben, mehr leiben würbe, als bas Thier burch einen ichnellen und ftets unvorhergesehenen Tod, welchen man jedoch mittelft Chloroform noch mehr erleichtern follte. Ohne thierische Nahrung hingegen murbe bas Menschengeschlecht im Rorden nicht ein Mal befteben können. Rach dem felben Daagstabe läßt ber Mensch bas Thier auch für sich arbeiten, und nur bas Uebermaag ber aufgelegten Anftrengung wird gur Grausamfeit.

8) Sehen wir einmal gang ab von aller, vielleicht möglichen, metaphysischen Erforschung bes letten Grundes jenes Mitleibs, aus welchem allein bie nicht-egoiftischen Sandlungen hervorgeben konnen, und betrachten wir baffelbe vom empirifchen Standpunkt aus, blog ale Naturanftalt; fo wird Jedem einleuchten, bag zu möglichfter Linderung ber zahllofen und vielgeftalteten Leiben, benen unfer Leben ausgesett ift und welchen Reiner gang entgeht, wie jugleich als Gegengewicht bes brennenben Egoismus, ber alle Wefen erfüllt und oft in Bosheit übergeht, - bie Natur nichts Wirksameres leiften fonute, als bag fie in bas menichliche Berg jene munbersame Anlage pflanzte, vermöge welcher bas Leiben bes Ginen vom Andern mitempfunden wird, und aus ber bie Stimme hervorgeht, welche, je nachbem ber Anlag ift, Diesem "Schone!" Jenem "Hilf!" ftart und vernehmlich juruft. Bewiß mar von bem hieraus entspringenben gegenseitigen Beiftande für die Wohlfahrt Aller mehr zu hoffen, als von einem allgemeinen und abstratten, aus gewiffen Bernunftbetrachtungen und Beariffstombinationen fich ergebenben, ftrengen Pflichtgebot, von welchem um fo weniger Erfolg zu erwarten ftanbe, als bem rohen Menschen allgemeine Sätze und abstrakte Wahrheiten ganz unverständlich sind, indem für ihn nur das Konkrete etwas ist, — bie ganze Menschheit aber, mit Ausnahme eines äußerst kleinen Theils, stets roh war und bleiben muß, weil die viele, für das Ganze unumgänglich nöthige körperliche Arbeit die Ausbildung des Geistes nicht zuläßt. Hingegen zur Erweckung des als die alleinige Quelle uneigennütziger Handlungen und deschalb als die wahre Basis der Moralität nachgewiesenen Mitleids, bedarf es keiner abstrakten, sondern nur der anschauenden Erkenntniß, der bloßen Auffassung des konkreten Falles, auf welche dasselbe, ohne weitere Gedankenvermittlung, sogleich anspricht.

9) In völliger Uebereinftimmung mit biefer letten Betrachtung werden wir folgenden Umftand finden. Die Begrundung, welche ich ber Ethit gegeben habe, läßt mich zwar unter ben Schulphilosophen ohne Borganger, ja, fie ift, in Beziehung auf bie Lehrmeinungen biefer, parador, indem Manche von ihnen, 3. B. bie Stoifer (Sen., De clem., II, 5), Spinoza (Eth., IV, prop. 50), Rant (Rritif ber praktischen Bernunft, S. 213; -R., S. 257), das Mitleid geradezu verwerfen und tabeln. gegen aber hat meine Begründung die Autorität des gröften Moralisten ber gangen neuern Zeit für sich: benn bies ift, obne Zweifel, 3. 3. Rouffeau, ber tiefe Renner bes menschlichen Bergens, ber feine Weisheit nicht aus Buchern, fonbern aus bem Leben fchöpfte, und feine Lehre nicht für bas Ratheber, sonbern für bie Menschheit bestimmte, er, ber Feind ber Borurtheile, ber Sogling ber Natur, welchem allein fie bie Gabe verliehen hatte, moralis firen zu konnen, ohne langweilig zu fenn, weil er bie Bahrheit traf und bas Berg rührte. Bon ihm also will ich einige Stellen jur Beftätigung meiner Anficht herzuseten mir erlauben, nach. bem ich im Bisherigen mit Anführungen fo fparfam wie möglich gemefen bin.

3m Discours sur l'origine de l'inégalité, S. 91 (edit. Bip.), sagt er: Il y a un autre principe, que Hobbes n'a point apperçu, et qui ayant été donné à l'homme pour adoucir, en certaines circonstances, la férocité de son amourpropre, tempère l'ardeur qu'il a pour son bien-être par une répugnance innée à voir souffrir son semblable. Je ne crois

pas avoir aucune contradiction à craindre en accordant à l'homme la seule vertu naturelle qu'ait été forcé de reconnaitre le détracteur le plus outré des vertus humaines. Je parle de la pitié etc. — S. 92: Mandeville a bien senti qu'avec toute leur morale les hommes n'eussent jamais été que des monstres, si la nature ne leur eut donné la pitié à l'appui de la raison: mais il n'a pas vû, que de cette seule qualité découlent toutes les vertus sociales, qu'il veut disputer aux hommes. En effet qu'est-ce-que la générosité, la clémence, l'humanité, sinon la pitié-appliquée aux faibles, aux coupables, ou à l'espèce humaine en général? La bienveillance et l'amitié même sont, à le bien prendre, des productions d'une pitié constante, fixée sur un objet particulier; car désirer que quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce autre-chose, que désirer qu'il soit heureux? — La commisération sera d'autant plus énergique, que l'animal spectateur s'identifiera plus intimément avec l'animal souffrant. S. 94: Il est donc bien certain, que la pitié est un sentiment naturel, qui, modérant dans chaque individu l'amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce. C'est elle, qui dans l'état de nature, tient lieu de lois, de moeurs et de vertus, avec cet avantage, que nul ne sera tenté de désobéir à sa douce voix: c'est elle, qui détournera tout sauvage robuste d'enlever à un faible enfant, ou à un vieillard infirme sa subsistence acquise avec peine, si lui même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs: c'est elle qui, au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnée "fais à autrui comme tu veux qu'on te fasse", inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile peut-être que la précédente "fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible". C'est, en un mot, dans ce sentiment naturel plutôt, que dans les argumens subtils, qu'il faut chercher la cause de la répugnance qu'éprouverait tout homme à mal faire, même indépendamment des maximes de l'éducation. - Hiemit vergleiche man, was er sagt im Emile, L. IV, p. 115-120 (ed. Bip.), wo es unter Anderm heißt: En effet, comment nous laissons nos émouvoir à la pitié, si ce n'est

en nous transportant hors de nous et en nous identifiant avec l'animal souffrant; en quittant, pour ainsi dire, notre être, pour prendre le sien? Nous ne souffrons qu'autant que nous jugeons qu'il souffre: ce n'est pas dans nous, c'est dans lui, que nous souffrons. — — offrir au jeune homme des objets, sur lesquels puisse agir la force expansive de son coeur, qui le dilatent, qui l'étendent sur les autres êtres, qui le fassent partout se retrouver hors de lui; écarter avec soin ceux, qui le resserrent, le concentrent, et tendent le ressort du moi humain etc. —

Bon Autoritäten abseiten ber Schulen, wie gefagt, entblößt, führe ich noch an, daß die Chinesen füuf Rardinaltugenden (Tschang) annehmen, unter welchen bas Mitleid (Sin) obenansteht. Die übrigen vier find: Gerechtigkeit, Boflichkeit, Beisbeit und Aufrichtigkeit.\*) Dem entsprechend feben wir auch bei ben Sindu, auf den jum Andenken verftorbener Fürften errichteten Gedächtniftafeln, unter ben ihnen nachgerühmten Tugenben bas Mitleid mit Menfchen und Thieren die erfte Stelle einnehmen. In Athen hatte bas Mitleid einen Altar auf bem Forum: 'ADnναίοις δέ έν τη άγορα έστι ' Ελέου βωμός, ώ μάλιστα Σεων, ές άνβρώπινον βίον καὶ μεταβολάς πραγμάτων ὅτι ώφελιμος, μόνοι τιμάς Έλλήνων νέμουσιν 'Αθηναΐοι. Παυσ., I, 17. (Atheniensibus in foro commiserationis ara est, quippe cui, inter omnes Deos, vitam humanam et mutationem rerum maxime adjuvanti, soli inter Graecos, honores tribuunt Athenienses.) Diefen Altar ermahnt auch Lukianos im Timon, §. 99. - Gin von Stobaos uns aufbehaltener Ausspruch bes Photion ftellt bas Mitleib als bas Allerheiligste im Menschen bar: oute & lepou βωμόν, ούτε έκ της άνδρωπίνης φύσεως άφαιρετέον τὸν έλεον (nec aram e fano, nec commiserationem e vita humana tollendam esse). In der Sapientia Indorum, welches die Griechische Uebersetung bes Panticha Tantra ift, heißt es (Sect. 3. p. 220): Λέγεται γάρ, ώς πρώτη τῶν ἀρετῶν ἡ ελεημοσύνη (princeps virtutum misericordia censetur). Man sieht, daß

<sup>\*)</sup> Journ. Asiatique, Vol. 9, p. 62, zu vergleichen mit Meng-Tseu, ed. Stan. Julien, 1824, L. I, §. 45; auch mit Meng-Tseu in ben Livres sacrés de l'Orient par Pauthier, p. 281.

alle Zeiten und alle Länder sehr wohl die Quelle der Moralität erkannt haben; nur Europa nicht; woran allein der footor Judaicus Schuld ist, der hier Alles und Alles durchzieht: da mußes dann schlechterdings ein Pflichtgebot, ein Sittengeset, ein Imperativ, kurzum, eine Ordre und Rommando sehn, dem parirt wird: davon gehen sie nicht ab, und wollen nicht einsehen, daß Dergleichen immer nur den Egoismus zur Grundlage hat. Bei Einzelnen freilich und Ueberlegenen hat die gefühlte Wahrheit sich kund gegeben: so dei Rousseau, wie oben angeführt; und auch Lessing, in einem Briese von 1756, sagt: "Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch, zu allen gesellschaftlichen Tugenden, zu allen Arten der Großmuth der ausgelegteste."

### §. 20.

# Bom ethischen Unterschiebe ber Charaftere.

Die lette Frage, beren Beantwortung zur Bollständigkeit bes bargelegten Fundaments ber Ethit gehört, ift biefe: Worauf beruht ber fo große Unterschied im moralischen Berhalten ber Menfchen? Wenn Mitleid die Grundtriebfeder aller achten, b. h. uneigennütigen Gerechtigfeit und Menschenliebe ift; warum wird ber Eine, ber Andere aber nicht baburch bewogen? - Bermag vielleicht die Ethit, indem fie die moralische Triebfeber aufbect, auch fie in Thatigfeit zu verfeten? Rann fie ben hartherzigen Menfchen in einen mitleibigen und baburch in einen gerechten und menschenfreundlichen umschaffen? - Bewiß nicht: ber Unterschied ber Charaftere ift angeboren und unvertilgbar. Dem Boshaften ift feine Bosheit fo angeboren, wie ber Schlange ihre Biftgabne und Giftblase; und so wenig wie fie fann er es andern. Velle non discitur, hat ber Erzieher bes Nero gefagt. Blato unter= fucht im Meno ausführlich, ob die Tugend sich lehren laffe, ober nicht: er führt eine Stelle bes Theognis an:

#### άλλὰ διδάσκων

Οὔποτε ποιήσεις τὸν κακὸν ἄνδρ ἀγαδόν.

(sed docendo nunquam ex malo bonum hominem facies)

und gelangt zu dem Resultate: 'αρετή αν είη ούτε φύσει, ούτε διδακτόν άλλα δεία μοίρα παραγιγνομένη, άνευ νου, οίς αν

παραγίγνηται (virtus utique nec doctrina, neque natura nobis aderit; verum divina sorte, absque mente, in eum, qui illam sortitus fuerit, influet); wobei mir ber Unterschied zwischen ovose und Beig poipa ungefähr ben zwischen Physisch und Detaphysisch zu bezeichnen scheint. Schon ber Bater ber Ethit, Sofrates, hat, nach Angabe bes Ariftoteles, behauptet: oux co ήμιν γενέσθαι τὸ σπουδαίους είναι, ή φαύλους (in nostra potestate non est, bonos, aut malos esse). (Eth. magna, I. 9.) Aristoteles selbst außert sich in gleichem Sinn: naoi yap doxei έκαστα τῶν ήδῶν ὑπάρχειν φύσει πως καὶ γὰρ δίκαιοι, καὶ σωφρονικόι, καὶ τ' άλλα έγομεν εὐθύς έκ γενετῆς (singuli enim mores in omnibus hominibus quodammodo videntur inesse natura: namque ad justitiam, temperantiam, fortitudinem, ceterasque virtutes apti atque habiles sumus, cum primum nascimur). (Eth. Nicom., VI, 13.) Desgleichen finden wir biefe Ueberzeugung fehr entschieden ausgesprochen in ben jebenfalls febr alten, wenn auch vielleicht nicht achten Fragmenten bes Phthagoreers Archytas, welche uns Stobaos aufbehalten hat im Florilegio, Tit. I, §. 77. Sie find auch abgebruckt in ben Opusculis Graecorum sententiosis et moralibus, edente Orellio, Vol. 2, p. 240. Daselbst also heißt es, im Dorischen Dialett: Τὰς γὰρ λόγοις καὶ ἀποδείξεσιν ποτιχρωμένας ἀρετὰς δέον έπιστάμας ποταγορεύεν, άρετάν δέ, ταν ήδικαν και βελτίσταν έξιν τῶ ἀλόγω μέρεος τᾶς ψυχᾶς, καζ αν καὶ ποιοί τινες ήμεν λεγόμελα κατά τὸ ήλος, οίον έλευλέριοι, δίκαιοι καὶ σώφοργες. (Eas enim, quae ratione et demonstratione utuntur, virtutes fas est, scientias appellare; virtutis autem nomine intelligemus moralem et optimum animi partis ratione carentis habitum, secundum quem qualitatem aliquam mora lem habere dicimur, vocamurque v. c. liberales, justi et temperantes.) Wenn man bie fammtlichen Tugenden und Lafter. welche Aristoteles im Buche de virtutibus et vitiis zu turger Ueberficht zusammengestellt hat, überblickt; fo wird man finden, baß fie alle fich nur benten laffen als angeborene Gigenfchaften, ja, nur als folche acht febn konnen; hingegen wenn fie, in Rolge vernünftiger Ueberlegung, willführlich angenommen waren, eigentlich auf Berftellung hinauslaufen und unächt febn murben: baber alebann auf ihren Fortbestand und Bewährung im Drange ber

Umftände burchaus nicht zu rechnen wäre. Nicht anders verhält es sich auch mit ber Tugend ber Menschenliebe, die bei Aristoteles, wie bei allen Alten, fehlt. In gleichem Sinne baber, wenn auch feinen fleptischen Ton beibehaltenb, fagt Montaigne: Seroit-il vrai, que pour être bon tout-à-fait, il nous le faille être par occulte, naturelle et universelle propriété, sans loi, sans raison, sans exemple? (L. II, c. 11.) Lichtenberg aber fagt geradezu: "Alle Tugend aus Borfat taugt nicht viel. Gefühl, ober Gewohnheit ift bas Ding." (Bermifchte Schriften, "Moralifche Bemerkungen".) Aber fogar bie urfprüngliche Lehre bes Chriftenthums ftimmt biefer Ansicht bei, indem es, in ber Bergpredigt felbst, bei Lutas, Rap. 6, B. 45, heißt: 6 ayaboc άνβρωπος έχ τοῦ άγαβοῦ βησαυροῦ τῆς χαρδίας αύτοῦ προφέρει τὸ ἀγαβὸν, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνβρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ βησαυροῦ της καρδίας αύτου προφέρει τὸ πονηρόν (homo bonus ex bono animi sui thesauro profert bonum, malusque ex malo animi sui thesauro profert malum), nachdem, in ben beiden porhergehenden Berfen, die bilbliche Erläuterung ber Sache, burch bie Frucht, welche ftets bem Baum gemäß ausfällt, vorangeschickt war.

Rant aber ift es, ber zuerft biefen wichtigen Buntt voll= fommen aufgeklärt hat, burch feine große Lehre, dag bem empi= rifchen Charafter, ber, ale eine Erscheinung, fich in ber Reit und in einer Bielheit von Sandlungen barftellt, ber intelli= gibele Charafter jum Grunde liegt, welcher bie Beschaffenheit bes Dinges an fich jener Erscheinung und baber von Raum und Beit, Bielheit und Beranberung, unabhangig ift. Sieraus allein wird die jedem Erfahrenen bekannte, so erstaunliche, starre Un= veranderlichkeit ber Charaftere erklärlich, welche die Wirklichkeit und Erfahrung ben Berfprechungen einer ben Menfchen moralisch beffern wollenden und von Fortschritten in ber Tugend rebenden Ethit allezeit fiegreich entgegengehalten und baburch bewiesen hat, baß bie Tugend angeboren und nicht angeprebigt wird. Wenn nicht ber Charafter, ale Urfprungliches, unveranberlich und baber aller Befferung, mittelft Berichtigung ber Ertenntnig, unzuganglich mare; wenn vielmehr, wie jene platte Ethit es behauptet, eine Befferung bes Charaftere mittelft ber Moral und bemnach "ein stetiger Fortschritt jum Guten" möglich mare; - fo mußte, follen nicht alle die vielen religiösen Anstalten und moralisirenden

Bemühungen ihren 3med verfehlt haben, wenigstens im Durchfcnitt, die altere Salfte ber Menfchen bedeutend beffer als bie Davon ift aber fo wenig eine Spur, bag wir jüngere fenn. umgekehrt eher von jungen Leuten etwas Gutes hoffen, als von alten, ale welche durch die Erfahrung fclimmer geworden find. Es fann zwar tommen, bag ein Menich im Alter etwas beffer, ein anderer wiederum schlechter erscheint, als er in der Jugend war: Dies liegt aber blok baran, bak im Alter, in Folge ber reifern und vielfach berichtigten Erfenntnig, ber Charafter reiner und beutlicher hervortritt; mahrend in ber Jugend Unwiffenheit, Brrthumer und Chimaren bald falfche Motive vorfchoben, bald wirkliche verdeckten: - wie dies folgt aus dem in der vorhergehenden Abhandlung S. 50 ff. unter 3 Befagten. - Daß unter ben bestraften Berbrechern fich viel mehr junge als alte befinden, fommt baber, bag, wo Unlage ju bergleichen Thaten im Charafter liegt, sie auch bald ben Anlag findet, als That hervorgutreten, und ihr Biel, Galeere ober Galgen, erreicht: und umgekehrt, wen die Unlaffe eines langen Lebens nicht zu Berbrechen haben bewegen konnen, ber wird auch fpaterhin nicht leicht auf Motive bagu ftoffen. Daber icheint mir ber mahre Grund ber bem Alter gezollten Achtung barin ju liegen, bag ein Alter bie Brufung eines langen Lebens beftanden und feine Unbescholtenbeit bewahrt hat: benn bies ift die Bedingung jener Achtung. -Diefer Unficht gemäß hat man, im wirklichen Leben, fich burch iene Berheikungen ber Moralisten auch niemals irre machen laffen; fondern hat Dem, ber ein Mal fich schlecht erwiesen, nie mehr getraut, und auf den Ebelmuth Deffen, ber ein Mal Broben bavon abgelegt, nach Allem, was fich auch verändert haben mochte, stets mit Zuversicht hingeblickt. Operari sequitur Esse, ist ein fruchtbarer Sat ber Scholaftit: jedes Ding in der Welt wirft nach feiner unveränderlichen Beschaffenheit, die fein Befen, feine Essentia ausmacht; so auch ber Mensch. Wie Einer ift, so wird, so muß er handeln, und das liberum arbitrium indifferentiae ift eine langft erplobirte Erfindung aus ber Rindheit ber Philosophie, mit welcher immerhin sich einige alte Weiber im Doftorhute noch schleppen mogen.

Die brei ethischen Grundtriebfebern bes Menschen, Egoismus, Bosheit, Mitleid, find in Jedem in einem andern und unglaub-

lich verschiebenen Berhältniffe vorhanden. Je nachdem biefes ift, werben bie Motive auf ihn wirken und die Sandlungen ausfallen. Ueber einen egoistischen Charafter werben nur egoistische Motive Gewalt haben, und bie jum Mitleid, wie die jur Bosheit rebenben werben nicht bagegen auftommen: er wird so wenig fein Intereffe opfern, um an feinem Teinde Rache ju nehmen, als um feinem Freunde zu helfen. Gin Anderer, ber für boshafte Motive ftart empfänglich ift, wird oft, um Andern zu schaben, großen eigenen Rachtheil nicht fcheuen. Denn es giebt Charaftere, bie im Berurfachen bes fremben Leibens einen Genug finden, ber bas eigene eben so große überwiegt: dum alteri noceat sui negligens (Sen., De ira, I, 1). Diese geben mit leibenschaftlicher Wonne in ben Rampf, in welchem fie eben fo große Berletungen zu empfangen, als auszutheilen erwarten: ja, fie merben, mit Borbebacht, Den, ber ihnen ein Uebel verursacht hat, morben und gleich barauf, um ber Strafe zu entgeben, fich felbft; wie dies die Erfahrung fehr oft gezeigt hat. Singegen besteht bie Bute bes Bergens in einem tief gefühlten, universellen Mitleid mit Allem mas Leben hat, junachft aber mit dem Denichen: weil mit ber Steigerung ber Intelligeng bie Empfänglichfeit für bas Leiden gleichen Schritt halt: baber bie ungahligen, geiftigen und forperlichen Leiben bes Menfchen bas Mitleid viel stärter in Anspruch nehmen, als ber allein forperliche und felbst ba bumpfere Schmerz bes Thieres. Die Gute bes Charatters wird bemnach junachft abhalten von jeder Berletung bes Andern, morin es auch fei, sobann aber auch zur Gulfe auffordern, mo immer ein frembes Leiben fich barbietet. Und auch hiemit fann es eben fo weit gehen, wie in umgekehrter Richtung mit ber Bosheit, nämlich bis babin, bag Charaftere von feltener Bute fich frembes Leiben mehr zu Bergen nehmen, als eigenes, und baber für Andere Opfer bringen, burch welche fie felbst mehr leiben, als vorhin Der, bem fie geholfen. Wo Mehreren ober gar Bielen jugleich baburch jn helfen ift, werden fie erforberlichenfalls fich gang aufopfern: fo Arnold von Bintelried. Bom Pauli= nus, Bifchofe ju Rola, im 5. Jahrhundert, mahrend bes Ginfalls ber Bandalen aus Afrita in Italien, erzählt Joh. v. Müller (Weltgefchichte, Buch 10, Rap. 10): "nachbem er, jum Löfegelb "für Gefangene, alle Schate ber Rirche, fein und feiner Freunde

,eigenes Bermögen bargebracht, und er ben Jammer einer "Wittwe sah, beren einziger Sohn fortgeführt wurde, bot er für "biesen sich selber zur Dienstbarkeit. Denn wer von gutem Alter "war und nicht vom Schwerdte siel, wurde gefangen nach Kars"thago geführt."

Diefer unglaublich großen, angeborenen und urfprünglichen Berfchiebenheit gemäß, werben Jeben nur die Motive vormaltenb anregen, für welche er überwiegende Empfänglichteit hat; fo wie ber eine Rorper nur auf Sauren, ber andere nur auf Alkalien reagirt: und wie Diefes, fo ift auch Jenes nicht ju andern. Die menichenfreundlichen Motive, welche fur ben guten Charafter fo mächtige Antriebe find, vermögen als folche nichts über Den, ber allein für egoistische Motive empfänglich ift. Will man nun diefen bennoch zu menschenfreundlichen Sandlungen bringen; fo tann es nur geschehen burch bie Borfpiegelung, bag bie Milberung ber fremben Leiben mittelbar, auf irgend einem Wege, ju feinem eigenen Bortheil gereicht (wie benn auch die meiften Sittenlehren eigentlich verschiedenartige Bersuche in diesem Sinne sind). Dadurch wird aber fein Wille blog irre geleitet, nicht gebeffert. Bu wirklicher Befferung mare erfordert, bag man bie gange Art feiner Empfanglichkeit für Motive umwandelte, alfo 3. B. machte, daß bem Einen fremdes Leiden als folches nicht mehr gleichgültig, bem Andern bie Berursachung beffelben nicht mehr Benug ware, ober einem Dritten nicht jebe, felbft die geringfte Bermehrung bes eigenen Wohlsehns alle Motive anderer Art weit übermoge und unwirksam machte. Dies aber ift viel gewisser unmöglich, als bag man Blei in Gold umwandeln konnte. Denn es murbe erforbern, bag man bem Menichen gleichsam bas Berg im Leibe umtehrte, fein tief Innerftes umschufe. Singegen ift Alles, was man zu thun vermag, daß man ben Ropf aufhellt, die Einsicht berichtigt, ben Menschen gu einer richtigern Auffaffung bes objektiv Borhandenen, ber mahren Berhaltniffe bes Lebens bringt. Siedurch aber wird nichts weiter erreicht, als baß die Beschaffenheit seines Willens sich tonsequenter, beutlicher und entschiedener an ben Tag legt, fich unverfälscht andfpricht. Denn, wie manche gute Sandlungen im Grunde auf falfchen Motiven, auf wohlgemeinten Borfpiegelungen eines baburch in dieser, oder jener Welt zu erlangenden eigenen Bortheils beruhen; so beruhen auch manche Missethaten bloß auf falscher Erkenntniß der menschlichen Lebensverhältnisse. Hierauf gründet sich das Amerikanische Bönitentiarspstem: es beabsichtigt nicht, das Herz des Berbrechers zu bessern, sondern bloß, ihm den Ropf zurechtzusetzen, damit er zu der Einsicht gelange, daß Arsbeit und Ehrlichkeit ein sichererer, ja leichterer Weg zum eigenen Wohle sind, als Spishüberei.

Durch Motive läßt fich Legalität erzwingen, nicht Moralität: man tann bas Sanbeln umgeftalten, nicht aber bas eigentliche Bollen, welchem allein moralischer Werth gufteht. Man tann nicht bas Biel verändern, bem ber Bille guftrebt, fondern nur ben Weg, ben er babin einschlägt. Belehrung fann bie Bahl ber Mittel andern, nicht aber bie ber letten allgemeinen Zwecke: biefe fest jeder Wille fich, feiner urfprunglichen Ratur gemäß. Dan fann bem Egoiften zeigen, bag er durch Aufgeben kleiner Bortheile größere erlangen wird; dem Boshaften, daß die Berursachung fremder Leiden größere auf ihn felbst bringen wird. Aber ben Egoismus selbst, die Bosheit felbst wird man Reinem ausreden; so wenig, wie ber Rate ihre Reigung zum Maufen. Sogar auch bie Gute bes Charafters tann, burch Bermehrung ber Ginficht, burch Belehrung über bic Berhaltniffe bes Lebens, alfo burch Aufhellung bes Ropfes, ju einer folgerechtern und volltommenern Meugerung ihres Wefens gebracht werden, g. B. mittelft Nachweifung ber entfernteren Folgen, welche unser Thun für Andere hat, wie etwan der Leis ben, welche ihnen, mittelbar und erft im Laufe ber Beit, aus biefer ober jener Bandlung, die wir für fo folimm nicht hielten, ermachfen; besgleichen burch Belehrung über die nachtheiligen Folgen mancher gutherzigen Sanblung, z. B. ber Berichonung eines Berbrechers; befonders auch über ben Borrang, welcher bem Neminem laede burchgängig vor dem Omnes juva aufteht u. f. f. In diefer hinficht giebt es allerdings eine moralifche Bilbung und eine beffernbe Ethit: aber barüber binaus geht fie nicht, und die Schrante ift leicht abzusehen. Der Ropf wird aufgehellt; bas Berg bleibt ungebeffert. Das Grundwefentliche, bas Entschiebene, im Moralischen, wie im Intellektuellen und wie im Physischen, ift bas Angeborene: bie Runft fann überall nur nachhelfen. Jeber ist, was er ist, gleichsam "von Gottes Gnaben", jure divino, Isla μοίρα.

"Du bift am Enbe — was du bift. Set; dir Perruden auf von Millionen Loden, Set; deinen Fuß auf ellenhohe Soden: Du bleibst doch immer was du bist."

Aber ichon lange hore ich ben Lefer bie Frage aufwerfen: wo bleibt Schuld und Berdienst? - Bur Antwort hierauf verweise ich auf §. 10. Daselbst hat, was sonft hier vorzutragen ware, fcon feine Stelle gefunden, weil es in enger Berbindung mit Rante Lehre vom Busammenbestehen ber Freiheit mit der Rothwendigfeit steht. Das bort Gesagte also bitte ich bier nochmals zu lefen. In Gemäßheit besselben ist bas Operari, beim Eintritt ber Motive, burchweg nothwendig: baber tann bie Freiheit, welche fich allein burch die Berantwortlichteit anfündigt, nur im Esse liegen. Die Bormurfe bes Gemiffens betreffen zwar zunächst und oftenfibel Das, mas wir gethan haben, eigentlich und im Grunde aber Das, mas wir find, als worüber unfere Thaten allein vollgultiges Zeugnig ablegen, indem fie zu unferm Charafter fich verhalten wie die Symptome gur Prantheit. In biefem Esse alfo, in bem mas wir find. muß auch Schuld und Berdienft liegen. Was wir an Andern entweber hochachten und lieben, ober verachten und haffen, ift nicht ein Wandelbares und Beranderliches, fondern ein Bleibenbes, ein für alle Dal Bestehenbes: bas mas fie find: und tom= men wir etwan von ihnen zurud; fo fagen wir nicht, daß fie fich geandert, fondern bag wir uns in ihnen geirrt haben. Eben fo ift ber Begenftand unferer Bufriebenheit und Ungufriebenheit mit une felbst Das, mas wir find, unwiderruflich find und bleiben: bies erftrect fich fogar auf die intellektuellen, ja auf die physiognomischen Eigenschaften. Wie follte also nicht in Dem, was wir find, Schulb und Berdienft liegen? - Die immer vollständiger werbende Bekanntichaft mit uns felbft, bas immer mehr fich füllende Prototoll ber Thaten, ift bas Gemiffen. Das Thema bes Gewiffens find junachft unfere Sandlungen, und zwar find es biejenigen, in welchen wir bem Mitleid, bas uns aufforderte, Andere wenigstens nicht zu verleten, ja fogar

ihnen Sulfe und Beistand zu leiften, entweder tein Gehor gegeben haben, weil Egoismus, ober gar Bosheit uns leitete; ober aber, mit Berleugnung biefer beiben, jenem Rufe gefolgt find. Beibe Ralle zeigen bie Groke bes Unterfchiebes an, ben wir awischen uns und Andern machen. Auf biesem Unter= fciede beruhen gulett die Grade ber Moralität, ober Immoralitat, b. h. ber Gerechtigkeit und Menschenliebe, wie auch ihres Gegentheils. Die immer reicher werbenbe Erinnerung ber in biefer Sinfict bebeutsamen Sandlungen vollendet mehr und mehr bas Bilb unfere Charaftere, bie mahre Befanntichaft mit uns felbst. Mus biefer aber ermächst Zufriedenheit, ober Ungufriedenbeit mit uns, mit bem, was wir find, je nachbem Egoismus, Bosheit, ober Mitleid vorgewaltet haben, b. h. je nachbem ber Unterfchied, ben wir awifchen unferer Berfon und ben übrigen gemacht haben, größer, ober fleiner gewesen ift. Nach bem felben Maakstabe beurtheilen wir ebenfalls die Andern, deren Charakter wir eben fo empirifc, wie ben eigenen, nur unvolltommener, fennen lernen: hier tritt ale Lob, Beifall, Bochachtung, ober Tabel, Unwille und Berachtung auf, mas bei ber Selbstbeurtheilung fich als Zufriedenheit, ober Ungufriedenheit, die bis gur Gewiffensangst geben tann, tund gab. Dag auch die Bormurfe, welche wir Andern machen, nur junachft auf die Thaten, eigentlich aber auf ben unveränderlichen Charafter berfelben gerichtet find, und Tugend oder Lafter als inharirende, bleibende Eigenschaften angesehen werben, bezeugen manche fehr häufig vortommende Rebensarten, 3. B. "Jest febe ich, wie bu bift!" - "In bir habe ich mich geirrt." - Now I see what You are! - Voilà donc, comme tu es! - "So bin ich nicht!" - "Ich bin nicht ber Mann, ber fabig mare, Sie zu hintergeben" u. bal. m.: ferner auch: les ames bien nées; auch im Spanischen, bien nacido; edgeric, edgebeia, für tugenbhaft, Tugend: generosioris animi amicus, u. f. w.

Durch Bernunft ist das Gewissen bloß beshalb bedingt, weil -nur vermöge ihrer eine beutliche und zusammenhängende Rückerinnerung möglich ist. Es liegt in der Natur der Sache, daß das Gewissen erst hinterher spricht; weshalb es auch das richtende Gewissen heißt. Borher sprechen tann es nur im uneigentlichen Sinn, nämlich indirekt, indem die Resterion aus der

Erinnerung ähnlicher Fälle auf die fünftige Migbilligung einer erst projektirten That schließt. - So weit geht die ethische Thatfache bes Bewußtsehns: fie felbst bleibt als metaphhsisches Broblem fteben, welches nicht unmittelbar ju unferer Aufgabe gebort, jedoch im letten Abschnitt berührt werden wird. - Bu ber Ertenntnig, dag bas Bemiffen nur die mittelft ber Thaten entftebende Befanntschaft mit bem eigenen unveränderlichen Charatter ift, ftimmt es volltommen, daß die in den verschiedenen Menfchen fo hochft verschiebene Empfänglichteit für bie Motive bes Eigennuges, ber Bosheit und bes Mitleids, worauf ber gange moralische Werth bes Menschen beruht, nicht etwas aus einem Andern Erflärliches, noch burch Belehrung zu Erlangenbes und baher in ber Zeit Entftehendes und Beranderliches, ja, vom Rufall Abhängiges, sondern angeboren, unveränderlich und nicht weiter erklärlich ift. Demgemäß ift ber Lebenslauf felbft, mit allem feinem vielgestalteten Treiben, nichts weiter, als bas außere Bifferblatt jenes innern, ursprünglichen Betriebes, ober ber Spiegel, in welchem allein bem Intellett eines Jeben bie Beichaffenbeit feines eigenen Willens, ber fein Rern ift, offenbar werden fann.

Wer sich die Mühe giebt, das hier und im erwähnten §. 10 Gesagte recht zu durchdenken, wird in meiner Begründung der Ethik eine Konsequenz und abgerundete Ganzheit entdecken, welche allen andern abgeht, und andererseits eine Uebereinstimmung mit den Thatsachen der Erfahrung, welche jene noch weniger haben. Denn nur die Wahrheit kann durchgängig mit sich und mit der Natur übereinstimmen: hingegen streiten alle falsche Grundansichten innerlich mit sich selbst und nach Außen mit der Erfahrung, welche bei jedem Schritte ihren stillen Protest einlegt.

Daß jedoch besonders die hier am Schlusse dargelegten Bahrsheiten vielen festgewurzelten Vorurtheilen und Irrthümern, namentlich einer gewissen gangbaren Kinderschulen-Moral geradezu vor den Kopf stoßen, ist mir gar wohl, jedoch ohne Reue und Bedauern, bewußt. Denn erstlich spreche ich hier nicht zu Kindern, noch zum Volke, sondern zu einer erleuchteten Academie, deren rein theoretische Frage auf die letzten Grundwahrheiten der Ethik gerichtet ist, und die auf eine höchst ernsthafte Frage auch eine ernste Antwort erwartet: und zweitens halte ich dafür, daß es weder privilegirte, noch nützliche, noch selbst unschäbliche Irr-

thumer geben kann, sondern jeder Irrthum unendlich mehr Schaben als Nugen stiftet. — Wollte man hingegen bestehende Vorurtheile zum Maaßstabe der Wahrheit, oder zum Gränzstein machen, ben ihre Darlegung nicht überschreiten darf, so würde es redlicher sehn, philosophische Fakultäten und Akademien ganzeingehen zu lassen: denn was nicht ist, soll auch nicht scheinen.

### IV.

Bur metaphysischen Auslegung des ethischen Urphänomens.

**§**. 21.

## Berftändigung über diefe Bugabe.

Im Bisherigen habe ich bie moralische Triebfeber als Thatfache nachgewiesen, und habe gezeigt, daß aus ihr allein uneigennütige Gerechtigfeit und achte Menschenliebe hervorgeben konnen, auf welchen zwei Rardinaltugenden alle übrigen beruben. Begrundung der Ethif ift dies hinreichend, infofern diefe nothwendig auf irgend etwas thatsächlich und nachweisbar Borbanbenes, fei es nun in ber Augenwelt ober im Bewuftfebn aegeben, geftütt werben muß; wenn man nicht etwan, wie manche meiner Borganger, blog einen abftraften Sat beliebig annehmen und aus ihm die ethischen Borfchriften ableiten, ober, wie Rant, mit einem blogen Begriff, bem bes Befetes, eben fo verfahren Der von ber Königlichen Societät gestellten Aufgabe icheint will. mir hiedurch genügt zu febn, ba folche auf bas Fundament ber Ethit gerichtet ift und nicht noch eine Metaphpfit bagu verlangt, um wieder jenes zu begründen. Inzwischen febe ich fehr wohl, bag ber menichliche Geift hiebei bie lette Befriedigung und Beruhigung noch nicht findet. Wie am Ende jeder Forfchung und jeder Realwiffenschaft, fo steht er auch hier vor einem Urphanomen, welches zwar Alles unter ihm Begriffene und aus ihm Fol-

genbe erklärt, felbst aber nnerklärt bleibt und als ein Rathfel vorliegt. Auch hier alfo stellt fich die Forderung einer Deta= phhiit ein, b. h. einer letten Ertlarung ber Urphanomene als folder und, wenn in ihrer Gefammtheit genommen, ber Belt. Diefe Forberung erhebt auch bier bie Frage, warum bas Borhandene und Berftandene fich fo und nicht anders verhalte, und wie aus bem Wefen an fich ber Dinge ber bargelegte Charafter ber Erscheinung hervorgehe. 3a, bei ber Ethit ift bas Bedürfniß einer metaphhfischen Grundlage um fo bringenber, als bie philosophischen, wie die religiofen Spfteme barüber einig find, bag bie ethische Bebeutsamteit ber Sanblungen zugleich eine metaphysische, b. h. über die bloke Erscheinung ber Dinge und somit auch über alle Möglichkeit ber Erfahrung hinausreichenbe, dem= nach mit bem gangen Dafenn ber Welt und bem Loofe bes Menfchen in engfter Beziehung ftebenbe febn muffe; indem die lette Spige, in welche die Bebeutung des Dafenns überhaupt auslaufe, zuverläffig bas Ethifche fei. Dies Lettere bemahrt fich auch burch die unleugbare Thatfache, bag, bei Unnaherung bes Tobes, ber Bebankengang eines jeden Menschen, gleichviel ob biefer religiöfen Dogmen angehangen habe ober nicht, eine moralifche Richtung nimmt und er bie Rechnung über feinen voll= brachten Lebenslauf burchaus in moralischer Rüchficht abzuschliegen bemüht ift. Bierüber find besonders die Zeugnisse der Alten von Gewicht; weil fie nicht unter Chriftlichem Ginflug fteben. 3ch führe bemnach an, daß wir diefe Thatfache bereits ausgefprochen finden in einer, bem uralten Gefetgeber Raleutos jugeschriebenen, nach Bentley und Bebne jeboch von einem Bythagoreer herrührenden Stelle, welche Stobaos (Floril., Tit. 44, §. 20) uns aufbehalten hat: Δεί τίθεσθαι πρό όμμάτων τον καιρὸν τοῦτον, ἐν ὧ γίγνεται τὸ τέλος ἐκάστῳ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ ζῆν. Πᾶσι γὰρ ἐμπίπτει μεταμέλεια τοῖς μελλουσι τελευτᾶν, μεμνημένοις ών ήδικήκασι, καὶ όρμη τοῦ βούλεσθαι πάντα πεπράγθαι δικαίως αὐτοῖς. (Oportet ante oculos sibi ponere punctum temporis illud, quo unicuique e vita excedendum est: omnes enim moribundos poenitentia corripit, e memoria eorum, quae injuste egerint, ac vehementer optant, omnia sibi juste peracta fuisse.) Imgleichen feben wir, um an ein hiftorifches Beifpiel zu erinnern, ben Beritles, auf bem

Sterbebette, von allen feinen Großthaten nichts hören wollen, fondern nur bavon, dag er nie einen Burger in Trauer verfett hatte (Plut. in Pericl.). Um nun aber einen fehr heterogenen Fall daneben zu ftellen, fo ift mir aus dem Berichte ber Musfagen bor einer Englischen Jury erinnerlich, daß ein rober, fünfzehnjähriger Regerjunge, auf einem Schiffe, im Begriff an einer fo eben in einer Schlägerei erhaltenen Berletzung zu fterben, eilig alle Rameraden herbeiholen ließ, um fie zu fragen, ob er jemals einen von ihnen gefrankt ober beleidigt hatte, und bei ber Berneinung große Beruhigung fand. Durchgängig lehrt die Erfahrung, bag Sterbende fich vor bem Scheiben mit Jebem ju verföhnen munichen. Ginen anderartigen Beleg ju unferm Sate giebt die bekannte Erfahrung, daß, mahrend für intellektuelle Leiftungen, und maren fie die erften Meifterstücke ber Belt, ber Urheber fehr gern einen Lohn annimmt, wenn er ihn nur erhalten fann, fast Jeber, ber etwas moralisch Ausgezeichnetes geleiftet hat, allen Lohn dafür abweift. Dies ift besonders der Fall bei moralischen Großthaten, wann 3. B. Giner bas Leben eines Anbern, ober gar Bieler, mit Gefährdung feines eigenen, gerettet hat; als wo er, in der Regel, felbst wenn er arm ift, schlechterbings feinen Lohn annimmt; weil er fühlt, bag ber metaphpfifche Werth seiner Sandlung barunter leiben murbe. Gine poetische Darftellung biefes Berganges liefert uns Burger am Schluffe bes Liebes vom braven Mann. Aber auch in ber Wirklichkeit fällt es meiftens fo aus, und ift mir in Englischen Zeitungen mehrmals vorgetommen. — Diefe Thatsachen find allgemein und treten ohne Unterschied ber Religion ein. Wegen biefer unleugbaren ethisch-metaphysischen Tendenz des Lebens könnte auch, ohne eine in biefem Sinn gegebene Auslegung beffelben, feine Religion in ber Belt Fuß fassen: benn mittelft ihrer ethischen Seite hat jebe ihren Anhaltspunkt in ben Gemüthern. Jebe Religion legt ihr Dogma ber jebem Menfchen fühlbaren, aber beshalb noch nicht verständlichen, moralischen Triebfeder zum Grunde und verknüpft es fo eng mit berfelben, daß beide als ungertrennlich erscheinen : ja, die Briefter find bemuht, Unglauben und Immoralität für Eins und Daffelbe auszugeben. hierauf beruht es, daß dem Gläubigen ber Ungläubige für ibentisch mit bem

moralisch Schlechten gilt, wie wir schon baran sehen, daß Ausbrücke, wie Gottlos, Atheistisch, Unchristlich, Retzer u. dgl. als spnonym mit moralisch Schlecht gebraucht werden. Den Religionen ist die Sache badurch leicht gemacht, daß sie, vom Glauben ausgehend, diesen für ihr Dogma schlechthin, ja, unter Drohungen sordern dürsen. Aber die philosophischen Systeme haben hier nicht so leichtes Spiel: daher man bei Untersuchung aller Systeme sinden wird, daß es, wie mit der Begründung der Ethik, so auch mit dem Anknüpfungspunkte derselben an die gegebene Metaphysik überall äußerst schlecht bestellt ist. Und doch ist die Forderung, daß die Ethik sich auf die Metaphysik stütz, unadweisdar, wie ich dies schon in der Einleitung durch Wolffs und Lants Autorität bekräftigt habe.

Mun aber ift bas Broblem ber Metaphpfit fo fehr bas ichwerfte aller ben menschlichen Beift beschäftigenben Probleme, bag es von vielen Dentern für ichlechthin unauflosbar gehalten wird. Für mich tommt, in gegenwärtigem Fall, noch ber gang besondere Nachtheil hingu, ben die Form einer abgeriffenen Donographie herbeiführt, daß ich nämlich nicht von einem bestimmten metaphhischen Shiteme, zu welchem ich mich etwan bekenne, ausgeben barf; weil ich es entweder bargulegen, welches viel ju weitläuftig, ober ale gegeben und gewiß anzunehmen hatte, welches höchst miglich fenn murbe. Hieraus wieder folgt, daß ich hier so wenig, als im Borbergebenben, die synthetische, sonbern nur die analytische Methode anwenden barf, b. h. nicht vom Grunde auf die Folgen, sondern von den Folgen auf ben Grund zu gehen habe. Diese harte Rothwendigkeit aber, voraussehungelos zu verfahren und von teinem andern, als bem Allen gemeinsamen Standpunkt auszugehen, hat mir ichon bie Darlegung . bes Fundaments der Ethit fo fehr erschwert, bag ich jest auf biefelbe gurudfehe, wie auf ein gu Stande gebrach= tes ichweres Runftftud, bem analog, mo Giner aus freier Sand gemacht hat, was fonft überall nur auf einer feften Unterlage ausgeführt wird. Bollends aber jest, wo die Frage nach ber metaphpfischen Auslegung ber ethischen Grundlage angeregt ift, wird die Schwierigkeit bes voraussetzungelofen Berfahrens fo überwiegend, daß ich nur ben Ausweg febe, es bei ganz allgemeinen Umrissen bewenden zu lassen, mehr Andeutungen, als Aussührungen zu geben, den Weg, der hier zum Ziele führt, zu zeigen, aber nicht ihn bis ans Ende zu verfolgen, und überhaupt nur einen sehr geringen Theil von dem zu sagen, was ich unter andern Umständen hier vorzubringen hätte. Bei diesem Bersahren aber beruse ich mich, neben den eben dargelegten Gründen, darauf, daß die eigentliche Ausgabe in den vorhergehenden Abschnitten gelöst ist, folglich was ich hier noch darüber leiste ein opus supererogationis, eine beliebig zu gebende und beliebig zu nehmende Zugabe ist.

#### §. 22.

# Metaphyfische Grundlage.

Den festen Boben ber Ersahrung, welcher bis hieher alle unsere Schritte getragen hat, sollen wir also jest verlassen, um in dem, wohin keine Ersahrung auch nur möglicherweise reichen kann, die letzte theoretische Befriedigung zu suchen, glücklich, wenn uns auch nur ein Fingerzeig, ein flüchtiger Durchblick zu Theil wird, bei welchem wir uns einigermaaßen beruhigen können. Hingegen was uns nicht verlassen soll, ist die bisherige Redlichkeit des Berfahrens: wir werden nicht, nach der Beise der sogenannten Nach-Kantischen Philosophie, uns in Träumereien gefallen, Mährchen auftischen, durch Worte zu imponiren und dem Leser Sand in die Augen zu streuen suchen; sondern ein Weniges, redlich dargeboten, ist unsere Verheißung.

Das, was bis hieher Erklärungsgrund war, wird jetzt selbst unser Problem, nämlich jenes jedem Menschen angeborene und unvertilgbare, natürliche Mitleid, welches sich fins als die alleinige Quelle nicht zegoistischer Handlungen ergeben hat: biesen aber ausschließlich kommt moralischer Werth zu. Die Weise vieler moderner Philosophen, welche die Begriffe Gut und Böse als einfache, d. h. keiner Erklärung bedürftige, noch sähige, Begriffe behandeln, und dann meistens sehr geseimnisvoll und andächtig von einer "Idee des Guten" reden, aus welcher sie die Stütze ihrer Ethit, oder wenigstens einen

Dedmantel ihrer Dürftigkeit machen \*), nothigt mich, bier bie Erflärung einzuschalten, bag biefe Begriffe nichts meniger als einfach, geschweige a priori gegeben, fonbern Ausbrucke einer Relation und aus ber alltäglichften Erfahrung geschöpft find. Alles, was ben Beftrebungen irgend eines individuellen Billens gemäß ift, beißt, in Beziehung auf biefen, gut: gutes Effen, gute Bege, gute Borbebeutung; - bas Gegentheil folecht, an belebten Wefen bofe. Gin Menfch. vermöge feines Charafters, ben Beftrebungen Anderer nicht gern hinderlich, vielmehr, fo weit er füglich tann, gunftig und forderlich ift, ber also Andere nicht verlett, vielmehr ihnen, wo er tann, Bulfe und Beiftand leiftet, wird von ihnen, in eben ber felben Rudficht, ein guter Menfch genannt, mithin ber Begriff But, von bem felben relativen, empirischen und im paffiven Subjett gelegenen Gefichtspuntte aus, auf ihn angewandt. Untersuchen wir nun aber ben Charafter eines folden Menschen nicht blog in hinficht auf Andere, sondern an fich felbst; fo wiffen wir aus bem Borbergebenben, bag eine gang unmittelbare Theilnahme am Wohl und Wehe Anderer, als beren Quelle wir bas Mitleib ertannt haben, es ift, aus welcher bie Tugenben ber Gerechtigkeit und Menschenliebe in ihm hervorgeben. Behen wir aber auf bas Befentliche eines folchen Charafters aurud: fo finden wir es unleugbar barin, bak er weniger als bie Uebrigen einen Unterschied zwischen fich und Unbern macht. Diefer Unterschied ift in ben Augen bes boshaften Charafters fo groß, dag ibm fremdes Leiben unmittelbar Genuß ift, ben er beshalb, ohne weitern eigenen Bortheil, ja, felbft biefem entgegen, fucht. Der felbe Unterfchied ift in ben Augen bes Egoiften noch groß genug, bamit er, um einen tleinen Bortheil für fich ju erlangen, großen Schaben Anberer als Mittel gebrauche. Diefen Beiben ift alfo zwischen bem 3ch,

<sup>\*)</sup> Der Begriff bes Guten, in feiner Reinheit, ift ein Urbegriff, ,,eine absolute Ibce, beren Inhalt fich im Unenblichen verliert".
Bouterwed, Braftische Aphorismen, S. 54.

Man sieht, er möchte aus bem schlichten, ja, trivialen Begriff Gut am liebsten einen dennerns machen, um ihn als Giben im Tempel aufstellen zu tonnen.

welches sich auf ihre eigene Person beschränkt, und bem NichtsIch, welches die übrige Welt begreift, eine weite Kluft, ein mächtiger Unterschied: Pereat mundus, dum ego salvus sim, ist ihre Maxime. Dem guten Menschen hingegen ist dieser Unterschied keineswegs so groß, ja, in den Handlungen des Edelmuths erscheint er als aufgehoben, indem hier das fremde Wohl auf Kosten des eigenen befördert, also das fremde Ich dem eigenen gleichgesetzt wird: und wo viele Andere zu retten sind, wird das eigene Ich ihnen gänzlich zum Opfer gebracht, indem der Einzelne für Biele sein Leben hingiebt.

Es frägt sich jetzt, ob die letztere Auffassung des Verhältnisses zwischen dem eigenen und dem fremden Ich, welche den Handlungen des guten Charakters zum Grunde liegt, eine irrige sei und auf einer Täuschung beruhe? oder ob dies vielmehr der Fall der entgegengesetzten Auffassung sei, auf welcher der Egoismus und die Bosheit fußt? —

Diefe bem Egoismus jum Grunde liegende Auffaffung ift, empirifch, ftreng gerechtfertigt. Der Unterichied amifchen ber eigenen und ber fremben Person erscheint erfahrungsmäßig als Die Berschiebenheit bes Raumes, welche mich ein absoluter. von bem Andern trennt, trennt mich auch von feinem Wohl und Webe. - Hiegegen ware jedoch junachst zu bemerten, bak bie Erfenntnif, bie wir vom eigenen Selbst haben, feineswegs eine erschöpfende und bis auf ben letten Grund flare ift. Durch bie Anschauung, welche bas Gehirn auf Data ber Ginne vollrieht, also mittelbar, erkennen wir ben eigenen Leib als ein Objekt im Raum, und burch ben innern Sinn bie fortlaufenbe Reihe unferer Beftrebungen und Willensatte, welche auf Anlag äußerer Motive entstehen, endlich auch bie mannichfaltigen, fcmacheren, ober ftarteren Bewegungen bes eigenen Billens, auf welche alle inneren Gefühle fich gurudführen laffen. ift Alles: benn bas Ertennen wird nicht felbst wieber erfannt. Singegen bas eigentliche Substrat biefer ganzen Erscheinung, unfer inneres Wefen an fich, bas Wollende und Ertennende felbst, ift une nicht zugänglich : wir feben blog nach Aufen. Innen ift es finfter. Demnach ift bie Reuntnig, welche wir von uns felbst haben, feineswegs eine vollständige und erschöpfende, vielmehr fehr oberflächlich, und bem größern, ja, hauptfächlichen

Theil nach sind wir uns selber unbekannt und ein Räthsel, oder, wie Kant sagt: Das Ich erkennt sich nur als Erscheinung, nicht nach dem, was es an sich sehn mag. Ienem andern Theile nach, der in unsere Erkenntniß fällt, ist zwar Ieder vom Andern gänzlich verschieden: aber hieraus folgt noch nicht, daß es sich eben so verhalte hinsichtlich des großen und wesentlichen Theiles, der Iedem verbeckt und unbekannt bleibt. Für diesen ist also wenigstens eine Möglichkeit übrig, daß er in Allen Eines und identisch sei.

Worauf beruht alle Vielheit und numerische Verschiebenheit ber Wesen? — Auf Raum und Zeit: burch diese allein ist sie möglich; da das Viele sich nur entweder als nebeneinander, oder als nacheinander benken und vorstellen läßt. Weil nun das gleichartige Viele die Individuen sind; so nenne ich Raum und Zeit, in der Hinsicht, daß sie die Vielheit möglich machen, das principium individuationis, unbekümmert, ob dies genau der Sinn sei, in welchem die Scholastiser diesen Ausdruck nahmen.

Wenn an ben Aufschluffen, welche Rants bewunderungsmurdiger Tieffinn ber Welt gegeben hat, irgend etwas unbezweifelt mahr ift, fo ift es bie transfcenbentale Mefthetif. also bie Lehre von ber Ibealität bes Raumes und ber Zeit. Sie ift fo flar begrundet, daß fein irgend icheinbarer Ginmand bagegen hat aufgetrieben werben konnen. Sie ift Rants Triumph und gehört zu den höchst wenigen metaphpfischen Lehren, die man als wirklich bewiesen und als eigentliche Eroberungen im Felbe ber Metaphpfit ansehen tann. Rach ihr also find Raum und Zeit die Formen unfere eigenen Unschauungevermogens, gehören biefem, nicht ben baburch erkannten Dingen an, konnen alfo nimmermehr eine Bestimmung ber Dinge an fich felbft febn; fonbern tommen nur ber Erfcheinung berfelben ju, wie folche in unferm, an physiologische Bedingungen gebunbenen Bewußtfebn ber Außenwelt allein möglich ift. bem Dinge an fich, b. h. bem mahren Wefen ber Welt, Zeit und Raum fremd; fo ift es nothwendig auch die Bielheit: folglich tann baffelbe in ben zahllosen Erscheinungen biefer Sinnenwelt boch nur Gines febn, und nur das Gine und ibentische Wefen fich in biefen allen manifestiren. Und umgekehrt, mas sich als ein Vieles, mithin in Zeit und Raum barftellt, kann nicht Ding an sich, sondern nur Erscheinung sehn. Diese aber ift, als solche, bloß für unser durch vielerlei Bedingungen beschränktes, ja, auf einer organischen Funktion beruhenbes Beswußtsehn vorhanden, nicht außer demfelben.

Diefe Lehre, bag alle Bielheit nur icheinbar fei, baf in allen Individuen diefer Welt, in fo unendlicher Bahl fie auch, nach und neben einander, fich barftellen, doch nur Gines und bas felbe, in ihnen allen gegenwärtige und ibentische, mahrhaft feiende Wesen sich manifestire, diese Lehre ift freilich lange por Rant, ja, man möchte fagen von jeher bagemefen. Denn auvorberft ift fie bie Saupt- und Grundlehre bes alteften Buches ber Welt, ber heiligen Beben, beren bogmatifcher Theil, ober vielmehr efoterifche Lehre, une in ben Upanifchaben vorliegt. \*) Dafelbst finden wir fast auf jeber Seite jene große Lehre: sie wird unermüblich, in zahllofen Wendungen wiederholt und burch mannichfaltige Bilber und Gleichniffe erläutert. Dag fie gleich= falls ber Beisheit bes Phthagoras jum Grunde lag, ift, felbft nach ben färglichen Rachrichten, bie von feiner Philosophie zu uns gelangt find, burchaus nicht zu bezweifeln. Daß in ihr allein faft bie gange Philosophie ber Eleatischen Schule enthalten mar, ift allbekannt. Spater waren von ihr bie Reu-Platoniter burchdrungen, indem sie lehrten dia the svornta

<sup>\*)</sup> Die Aechtheit bes Dupnethat war auf Grund einiger, von Dohammebanifden Abichreibern beigefügter und in ben Tert gerathener Rand. gloffen angefochten worden. Allein fie wird volltommen vindicirt von bem Sausfrit - Gelehrten F. S. S. Binbifdmann (bem Sohn) in feinem Sancara, sive de theologumenis Vedanticorum, 1833, p. XIX, ebenfalls von Bochinger, De la vie contemplative chez les Indous, 1831, p. 12. - Sogar ber bes Sanefrite untunbige Lefer tann fich, burch Bergleichung ber neueren Ueberfetjungen einzelner Upanifchaben, von Rammobun Rob, Bolen und felbft ber von Colebroote, wie auch ber neueften von Roet, beutlich überzeugen, bag ber von Anquetil ftreng wortlich ine Lateinifche übertragenen Berfifchen Ueberfetung bes Martyrere biefer Lehre, Sultane Darafchatob, ein genaues und volltommenes Bortverftanbnig jum Grunde gelegen hat; hingegen jene Anbern fich großentheils mit Tappen und Errathen geholfen haben, baber fie gang gewiß viel ungenauer find. -Maberes bieruber findet man im zweiten Banbe ber Barerga, Rap. 16. §. 185.

άπάντων πάσας ψυχάς μίαν είναι (propter omnium unitatem cunctas animas unam esse). 3m 9. Jahrhundert sehen wir fie in Europa unerwartet auftreten burch Stotus Erigena, ber, von ihr begeiftert, fich bemuht, fie in die Formen und Ansbrude ber Chriftlichen Religion ju fleiben. Unter ben Mohammebanern finden wir fie als begeifterte Mpftit ber Sufis wie-Aber im Occident mußte Jordanus Brunus es mit einem schmählichen und quaalvollen Tobe bugen, dag er bem Drange, jene Bahrheit auszusprechen, nicht hatte wiberfteben fonnen. Dennoch feben wir auch die chriftlichen Myftifer, wiber Billen und Absicht, fich in fie verftriden, wann und mo fie auftreten. Spinoza's Name ift mit ihr identificirt. In unsern Tagen endlich, nachbem Rant ben alten Dogmatismus vernichtet hatte und bie Welt erschrocken vor ben rauchenben Trummern ftand, murbe jene Erfenntnig wieder auferwect burch bie eflettifche Philosophie Schellinge, ber, bie Lehren bes Blotinos, Spinozas, Rants und Jatob Bohms mit ben Ergebniffen ber neuen Raturmiffenschaft amalgamirent, ichleunig ein Banges aufammenfette, bem bringenben Beburfniß feiner Zeitgenoffen einstweilen zu genügen, und es bann mit Bariationen absvielte; in Folge wobon jene Erkenntnig unter ben Gelehrten Deutschlands zu burchgängiger Geltung gelangt, ja, felbft unter ben blog Gebilbeten fast allgemein verbreitet ift. \*) Gine Ausnahme machen allein die heutigen Universitätsphilosophen, als welche bie ichwere Aufgabe haben, bem fogenannten Bantheismus entgegen zu arbeiten, woburch in große Roth und Berlegenheit verfett, fie in ihrer Bergensangft balb ju ben kläglichften Gophismen, balb zu ben bombaftischeften Phrasen greifen, um baraus irgend einen anftanbigen Mastenanzug ansammenzuflicen. eine beliebte und oftropirte Rodenphilosophie barin zu fleiben. Rurgum, bas 'Ev xai nav mar zu allen Zeiten ber Spott ber

<sup>\*)</sup> On peut assez longtems, chez notre espèce, Fermer la porte à la raison. Mais, dès qu'elle entre avec adresse, Elle reste dans la maison, Et bientôt elle en est maîtresse.

Thoren und die endlose Meditation der Beisen. Tedoch läßt der strenge Beweis desselben sich allein aus Kants Lehre, wie oben geschehen, führen; obwohl Kant selbst dies nicht gethan hat, sondern, nach Beise kluger Redner, nur die Prämissen gab, den Zuhörern die Freude der Konklusion überlassend.

Gehört demnach Bielheit und Geschiedenheit allein ber blo-Ben Ericheinung an, und ift es Gin und bas felbe Befen, welches in allen Lebenden sich barftellt; so ist biejenige Auffaffung, welche den Unterschied zwischen 3ch und Nicht=3ch aufhebt, nicht die irrige : vielmehr muß die ihr entgegengefeste bies Much finden wir diefe lettere von ben Sindus mit bem Namen Maja, b. h. Schein, Täuschung, Gautelbild, bezeichnet. Jene erftere Unficht ift es, welche wir als bem Phanomen bes Mitleids jum Grunde liegend, ja, diefes als ben realen Ausbruck berfelben gefunden haben. Sie mare bemnach bie metaphysische Bafis ber Ethit, und bestände barin, bag bas eine Individuum im andern unmittelbar fich felbft, fein eigenes mahres Wefen wiedererkenne. Demnach trafe bie prattifche Weisheit. das Rechtthun und Wohlthun, im Resultat genau zufammen mit ber tiefften Lehre ber am weitesten gelangten theoretifchen Beisheit; und ber praftifche Philosoph, d. h. ber Gerechte, ber Bohlthätige, ber Ebelmuthige, fprache burch bie That nur bie felbe Ertenntnig aus, welche bas Ergebnig bes größten Tieffinns und der muhfaligften Forschung des theoretischen Phi= losophen ift. Indeffen steht die moralische Trefflichkeit höher benn alle theoretische Beisheit, als welche immer nur Studwert ift und auf bem langfamen Wege ber Schluffe zu bem Biele gelangt, welches jene mit Ginem Schlage erreicht; und ber moralisch Eble, wenn ihm auch noch so fehr die intellettuelle Trefflichfeit abgeht, legt burch fein Sandeln die tieffte Erkenntnif, Die höchste Weisheit an ben Tag, und beschämt ben Genialften und Gelehrteften, wenn diefer burch fein Thun verrath, daß jene große Wahrheit ihm doch im Bergen fremd geblieben ift.

"Die Individuation ist real, das principium individuationis und die auf demselben beruhende Berschiedenheit der Institutionis und die Ordnung der Dinge an sich. Jedes Individuum ist ein von allen andern von Grund aus verschiedenes Wesen. Im eigenen Selbst allein habe ich mein wahres Sehn,

alles Andere hingegen ift Richt Sch und mir fremb." — Dies ift die Erkenntniß, für beren Wahrheit Fleisch und Bein Zeugsniß ablegen, die allem Egoismus zum Grunde liegt, und deren realer Ausdruck jede lieblose, ungerechte, oder boshafte Hand-lung ift. —

"Die Individuation ift bloge Erscheinung, entstehend mittelft Raum und Zeit, welche nichts weiter als die burch mein cerebrales Erkenntnigvermögen bedingten Formen aller feiner Objette find; baber auch die Bielheit und Berichiedenheit ber Individuen bloge Ericheinung, b. h. nur in meiner Borftel= lung vorhanden ift. Dein mahres, inneres Befen eriftirt in jedem Lebenden fo unmittelbar, wie es in meinem Selbstbewußtsehn sich nur mir felber tund giebt." - Diefe Erkenntnig, für welche im Sansfrit die Formel tat-twam asi, b. h. "dies bift Du", ber stehende Ausbruck ift, ift es, die als Mitleib hervorbricht, auf welcher baher alle achte, b. h. uneigennützige Tugend beruht und beren realer Ausbruck jebe gute That ift. Diefe Erkenntnig ift es im letten Grunde, an welche jebe Appellation an Milbe, an Menfchenliebe, an Gnabe für Recht fich richtet : benn eine folche ift eine Erinnerung an die Rudficht, in welcher wir Alle Eins und baffelbe Wefen find. Hingegen Egoismus, Reib, Bag, Berfolgung, Barte, beruft Schabenfreube, Graufamkeit fich auf jene erftere Erkenntnig, und beruhigt fich bei ihr. Die Rührung und Wonne, welche wir beim Anhören, noch mehr beim Anblid, am meiften beim eigenen Bollbringen einer edlen Handlung empfinden, beruht im tiefften Grunde barauf, bag fie une bie Gewigheit giebt, bag jenfeit aller Bielheit und Berichiebenheit ber Individuen, die bas principium individuationis une vorhalt, eine Ginheit berfelben liege, welche wahrhaft vorhanden, ja, une zugänglich ift, da fie ja eben fattisch hervortrat.

Je nachbem die eine oder die andere Erkenntnisweise festsgehalten wird, tritt, zwischen Wesen und Wesen, die φιλια oder der νειχος des Empedokles hervor. Aber wer, dom νειχος des seinkeld, seindlich eindränge auf seinen verhaßtesten Widersacher, und bis in das Tiefinnerste desselben gelangte; der würde in diesem, zu seiner Ueberraschung, sich selbst entdecken. Denn so gut wie im Traum in allen uns erscheinenden Personen wir selbst stecken,

so gut ist es im Wachen ber Fall, — wenn auch nicht so leicht einzusehen. Aber tat-twam asi.

Das Borwalten der einen oder der andern jener beiden Erfenntnisweisen zeigt fich nicht blog in den einzelnen Sandlungen, fondern in ber gangen Art bes Bewuftsehns und ber Stimmung. welche baher beim guten Charafter eine von der bes fchlech : ten fo mefentlich verschiedene ift. Diefer empfindet überall eine ftarte Scheibewand zwischen sich und Allem außer ihm. Welt ift ihm ein absolutes Richt-Ich und fein Berbaltnif zu ihr ein ursprünglich feindliches: badurch wird ber Grundton feiner Stimmung Gehäffigkeit, Argwohn, Reid, Schadenfreude. - Der gute Charafter hingegen lebt in einer feinem Befen homogenen Außenwelt: bie Andern find ihm fein Richt = 36. sondern "Ich noch ein Mal". Daher ist sein ursprüngliches Berhältniß zu Jedem ein befreundetes : er fühlt fich allen Befen im Innern verwandt, nimmt unmittelbar Theil an ihrem Bohl und Wehe, und fest mit Zuverficht bie felbe Theilnahme bei ihnen voraus. Hieraus ermachft ber tiefe Friede feines Innern und jene getrofte, beruhigte, gufriebene Stimmung, vermöge melcher in seiner Nähe Jedem wohl wird. — Der bose Charafter vertraut in der Noth nicht auf den Beiftand Anderer: ruft er ibn an, so geschieht es ohne Zuverficht: erlangt er ihn, so empfängt er ihn ohne mahre Dankbarkeit : weil er ihn taum anders benn als Wirkung der Thorheit Anderer begreifen fann. eigenes im fremben Wefen wieber ju erkennen, ift er felbit bann noch unfähig, nachbem es von bort aus fich burch unzweibeutige Reichen fund gegeben bat. Sierauf beruht eigentlich bas Emporende alles Undanks. Diese moralische Isolation, in der er fich wesentlich und unausweichbar befindet, läßt ihn auch leicht in Berzweiflung gerathen. — Der gute Charafter wird mit eben fo vieler Buverficht ben Beiftand Anberer anrufen, als er fich ber Bereitwilligkeit bewußt ift, ihnen ben feinigen zu leiften. Denn, wie gefagt, bem Ginen ift bie Menschenweit Richt=3d, bem Anbern "Ich noch ein Mal". — Der Großmüthige, welcher bem Feinde verzeiht und bas Bose mit Gutem erwidert, ift erhaben und erhält das höchste Lob; weil er sein selbsteigenes Befen auch ba noch erfannte, wo es fich entschieden verleugnete.

Jebe ganz lautere Wohlthat, jebe völlig und mahrhaft

uneigennützige Hüsse, welche, als solche, ausschließlich die Noth bes Andern zum Motiv hat, ift, wenn wir dis auf den letten Grund forschen, eigentlich eine mysteriöse Handlung, eine praktische Mystik, sosern sie zuletzt aus der selben Erkenntniß, die das Wesen aller eigentlichen Mystik ausmacht, entspringt und auf keine andere Weise mit Wahrheit erklärdar ist. Denn daß Einer auch nur ein Almosen gebe, ohne dabei auf die entserneteste Weise etwas Anderes zu bezwecken, als daß der Mangel, welcher den Andern drückt, gemindert werde, ist nur möglich, sosern er erkennt, daß er selbst es ist, was ihm jetzt unter jener traurigen Gestalt erscheint, also daß er sein eigenes Wesen an sich in der fremden Erscheinung wiedererkenne. Daher habe ich, in der vorigen Abtheilung, das Mitleid das große Mysterium der Ethik genannt.

Wer für sein Vaterland in den Tod geht, ift von der Täusschung frei geworden, welche das Dasehn auf die eigene Person beschränkt: er dehnt sein eigenes Wesen auf seine Landsleute aus, in denen er fortlebt, ja, auf die kommenden Geschlechter dersselben, für welche er wirkt; — wobei er den Tod betrachtet, wie das Winken der Augen, welches das Sehen nicht unterbricht.

Der, bem alle Andern ftets Richt = 3ch maren, ja, ber im Grunde allein seine eigene Person für mahrhaft real hielt, die Andern hingegen eigentlich nur als Phantome anfah, benen er blog eine relative Exifteng, fofern fie Mittel gu feinen 3meden febn ober biefen entgegenfteben fonnten, querfannte, fo bag ein unermeglicher Unterschied, eine tiefe Rluft zwischen feiner Berson und allem jenem Nicht = 3ch blieb, ber also ausschließlich in biefer eigenen Berfon exiftirte, biefer fieht, im Tobe, mit feinem Selbst auch alle Realität und die ganze Welt untergeben. Singegen Der, welcher in allen Andern, ja in Allem, mas Leben hat, fein eigenes Wefen, fich felbft erblickte, beffen Dafenn baber mit bem Dafenn alles Lebenden zusammenfloß, ber verliert burch ben Tob nur einen fleinen Theil seines Dasenns: er besteht fort in allen Andern, in welchen er ja fein Wefen und fein Gelbft ftete erfannt und geliebt hat, und bie Täufchung verschwindet, welche fein Bewußtfebn von bem ber Uebrigen trennte. Bierauf mag, zwar nicht gang, aber boch zum großen Theil, die Berichiebenheit beruhen zwischen der Art, wie besonders gute und übers wiegend bose Menschen die Todesstunde entgegennehmen. —

In allen Jahrhunderten hat die arme Wahrheit barüber erröthen muffen, daß sie parador mar: und es ist doch nicht ihre Schulb. Sie fann nicht die Geftalt bes thronenben allgemeinen Brithums annehmen. Da fieht fie feufzend auf zu ihrem Schutgott, ber Zeit, welcher ihr Sieg und Ruhm guwinkt, aber beffen Flügelichläge fo groß und langfam find, daß das Individuum barüber hinftirbt. So bin benn auch ich mir bes Baraboren. welches diese metaphhfische Auslegung des ethischen Urphanomens für die an gang anderartige Begründungen ber Ethit gewöhnten occidentalisch Gebildeten haben muß, fehr wohl bewuft, fann iedoch nicht der Wahrheit Gewalt anthun. Bielmehr ift Alles, was ich, aus dieser Rücksicht, über mich vermag, daß ich durch eine Anführung belege, wie jene Metaphyfit ber Ethit ichon por Jahrtausenden die Grundansicht der Indischen Weisheit mar, auf welche ich zurudbeute, wie Ropernifus auf bas von Aristoteles und Ptolemäos verdrängte Weltspftem der Bythagoreer. 3m Bhagavad-Gita, Lectio 13; 27, 28, heißt es, nach A. W. v. Schlegele Uebersetung: Eundem in omnibus animantibus consistentem summum dominum, istis pereuntibus haud pereuntem qui cernit, is vere cernit. — Eundem vero cernens ubique praesentem dominum, non violat semet ipsum sua ipsius culpa: exinde pergit ad summum iter.

Bei biesen Andentungen zur Metaphpfik der Ethik muß ich es bewenden lassen, obwohl noch ein bedeutender Schritt in berselben zu thun übrig bleibt. Allein dieser setzt voraus, daß man auch in der Ethik selbst einen Schritt weiter gegangen wäre, welches ich nicht thun durfte, weil in Europa der Ethik ihr höchstes Ziel in der Rechts und Tugendlehre gesteckt ist, und man was über diese hinausgeht nicht keunt, oder doch nicht gelten lüßt. Dieser nothwendigen Unterlassung also ist es zuzuschreiben, daß die dargelegten Umrisse zur Metaphhsik der Ethik noch nicht, auch nur aus der Ferne, den Schlußstein des ganzen Gebäudes der Metaphhsik, oder den eigentlichen Zusammenhang der Divina Commedia absehen lassen. Dies sag aber auch weder in der Ausgabe, noch in meinem Plan. Denn man kann nicht Alles

in Sinem Tage fagen, und foll auch nicht mehr antworten, als man gefragt ift.

Indem man sucht, menschliche Erkenntnis und Einsicht zu fördern, wird man stets den Widerstand des Zeitalters empfinden, gleich dem einer Last, die man zu ziehen hätte, und die schwer auf den Boden drückt, aller Anstrengung tropend. Dann muß man sich trösten mit der Gewisheit, zwar die Borurtheile gegen sich, aber die Wahrheit für sich zu haben, welche, sobald nur ihr Bundesgenosse, die Zeit, zu ihr gestoßen sehn wird, des Sieges vollsommen gewiß ist, mithin, wenn auch nicht heute, doch morgen.

# Judicium

### Regiae Danicae Scientiarum Societatis.

Quaestionem anno 1837 propositam, "utrum philosophiae moralis fons et fundamentum in idea moralitatis, quae immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex illa prodeant, explicandis quaerenda sint, an in alio cognoscendi principio", unus tantum scriptor explicare conatus est, cujus commentationem, germanico sermone compositam et his verbis notatam: Moral predigen ist leicht, Moral begründen ist\*) schwer, praemio dignam judicare nequivimus. Omisso enim eo, quod potissimum postulabatur, hoc expeti putavit, ut principium aliquod ethicae conderetur, itaque eam partem commentationis suae, in qua principii ethicae a se propositi et metaphysicae suae nexum exponit, appendicis loco habuit, in qua plus quam postulatum esset praestaret, quum tamen ipsum thema ejusmodi disputationem flagitaret, in qua vel praecipuo loco metaphysicae et ethicae nexus consideraretur. Quod autem scriptor in sympathia fundamentum ethicae constituere conatus est, neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit, neque reapse, hoc fundamentum sufficere, evicit; quin ipse contra esse Neque reticendum videtur, plures confiteri coactus est. recentioris aetatis summos philosophos tam indecenter commemorari, ut justam et gravem offensionem habeat.

<sup>\*)</sup> Dieses zweite "ist" hat die Atabemie aus eigenen Mitteln hinzu, gefügt, um einen Beleg zu liefern zur Lehre des Longinus (do sublim., c. 39), daß man durch hinzustügung, oder Begnahme, einer Silbe die ganze Energie einer Sentenz vernichten kann.

| . * |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |

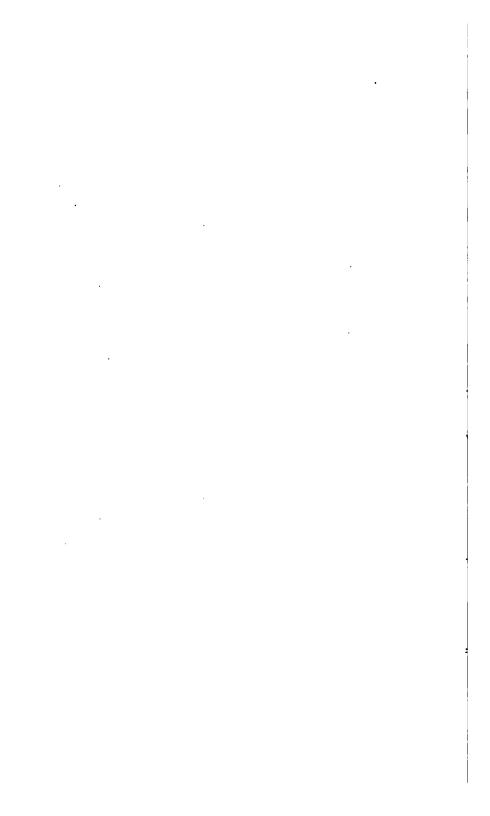

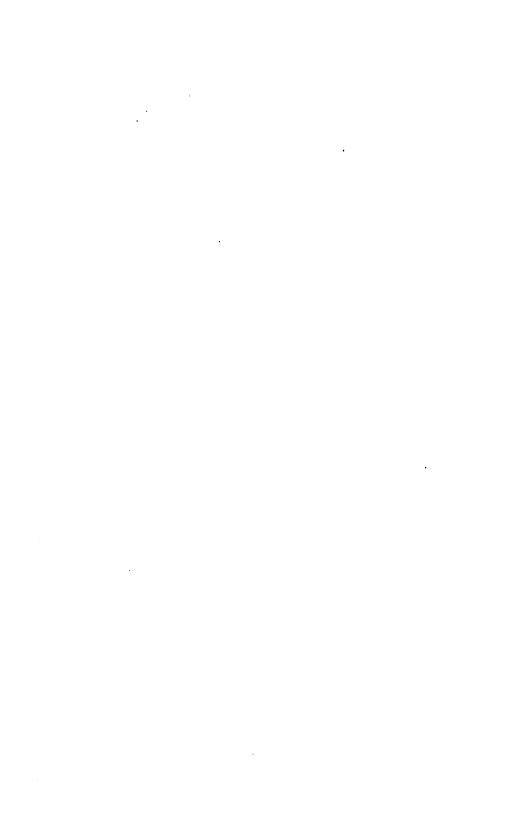

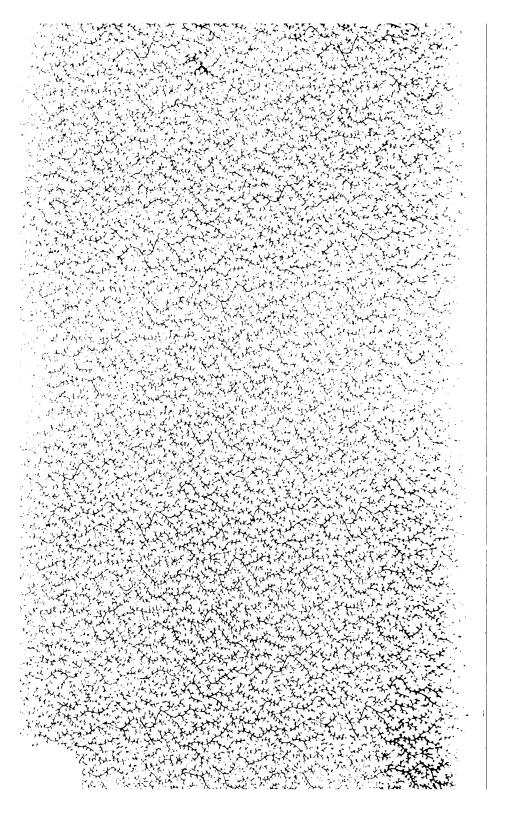

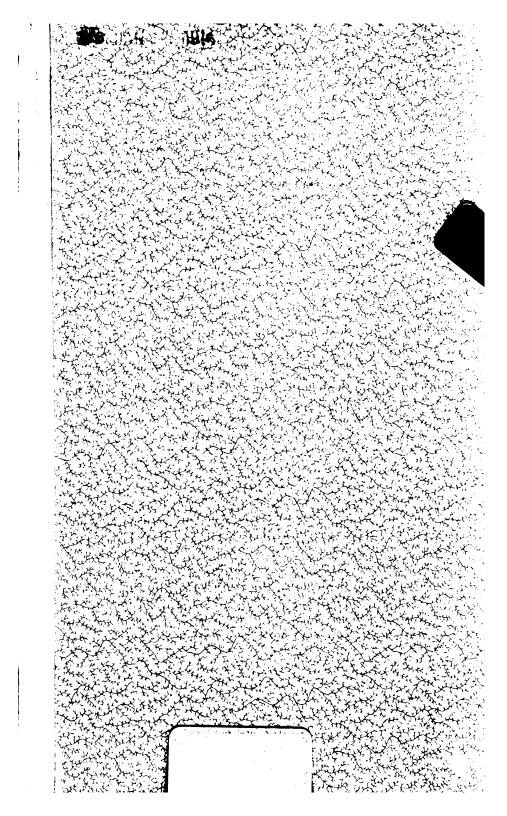